Geschichte des mittelalterlic...
Handels und Verkehrs ...

## HARVARD UNIVERSITY

GRADUATE SCHOOL
OF BUSINESS
ADMINISTRATION

# BAKER LIBRARY



GIFT OF

CLAUDE WASHINGTON KRESS



### Schulte,

Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien.

II. Band.

# Geschichte

des

# mittelalterlichen Handels und Verkehrs

zwischen

Westdeutschland und Italien mit Ausschlufs von Venedig.

Herausgegeben von der

Badischen Historischen Kommission.

Bearbeitet von

Dr. Aloys Schulte,

ordentl. Professor der Geschichte an der Universität Breslau.

II. Band.
Urkunden.
Mit 2 Karten.



Leipzig,
Verlag von Duncker & Humblot.
1900.

TD 36.40 538 1,2

May 6, 1940

\_1 i \_1 1

### MAILAND.

#### ARCHIV DER CAMERA DI COMMERCIO.

\*1. König Albrecht giebt dem Bischof v. Basel, Abt von Murbach, Herzog von Lothringen, den Grafen von Bar, Pfirt und Homberg Befehl durch ihre Gebiete den Kaufleuten sicheres Geleit zu s gewähren. Luzern 1299 März 26. inserirt in:

Bischof Peter von Basel verkündet diesen Befehl seinen Untergebenen. Hagenau 1299 Mai 10. inserirt in:

Vidimation eines Mailänder Notars auf Befehl des Richters des Capitano del popolo von Mailand. Mailand 1299 Juli 2. 10

<sup>a</sup> In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem millesimo ducentesimo nonagesimo nono die Jovis secundo mensis Jullii indictione duodecima. Dominus Richardus de Arezo judex domini capitanei populi Mediolani precepit mihi Ingrisio de Dotto notario, ut autenticarem et insinuarem et in publicam formam redigerem infrascriptas litteras domini . . episcopi 18 Basiliensis, ita quod earum autenticatio et insinuatio perpetuo valeat et teneat et ei tanquam primeve et autentice scripture adhibeatur plena fides. Quarum tenor hic est:

Petrus Dei gratia Basiliensis episcopus ac regni Boemie cancellarius universis nobilibus offitiatis fidelibus ac aliis cujuscumque status vel con-20 ditionis existat per districtus nostri terminos constitutis salutem et regalis magnificentie statutis ac mandatis nostris firmiter obedire. Litteras sacre santionis serenissime majestatis magnifici et illustris domini nostri Alberti Romanorum regis semper augusti recepimus in hec verba:

a Eine Art von Chrismon. Schulte, Gesch. d. mittelalterl, Handels. II.

Albertus Dei gratia Romanorum rex semper augustus venerabilibus Basiliensi episcopo et Morbacensi abbati ac illustri Frederico duci Lothoringie principibus suis nec non et Theobaldo de Lothoringia viro spectabili ac nobilibus viris Hoinr[rico] Barrensi Theobaldo Phirretensi et Hermano s de Homberg comitibus aliisque presentes litteras inspecturis dilectis suis fidelibus gratiam suam et omne bonum. Ad universitatis vestre notitiam deducimus per presentes, quod in curia nostra solenni nuper apud Nuremberg celebrata pro observatione et conservatione pacis generalis de consensu unanimi et convenientia principum nostrorum et imperii ordinatum 10 extitit et statutum, quod mercatoribus cum suis mercaturis et aliis hominibus cum suis rebus per vestros districtus seu terminos transcuntibus soluto tholoneo et pedagio debito et consueto in locis vestris debitis et consuetis de securo conductu in vestris districtibus et terminis debeatis taliter providere, quod ipsi codem securo conductu vestro plene gaudeant 15 ac eisdem vestris districtibus et terminis aliquid non amittant. Alioquin auctoritate predicti statuti et pacis generalis ipsis ad restitutionem ablatorum tenemini et omnia damna illata et deperdita integraliter et absque diminutione qualibet resarcire presentium testimonio litterarum. Datae in Luceria sexto kalendas aprilis indictione duodecima, anno domini 20 MCCLXXXXVIIIº, regni vero nostri anno primo.

Volentes igitur a nobis et nostris cujuscumque status seu condicionis hominibus regie majestatis imperium et statutum illesum et incontactum semper inviolabiliter observari et perversorum malitiam penis debitis refrenari, juxta predictarum litterarum continentiam omnes mercatores 25 cujuscumque regionis aut patriae per nostros terminos et districtus transeuntes et redeuntes in nostram protectionem et conductum nostrum recipimus in rebus ipsorum quibuslibet et personis, mandantes vobis singulis et universis, ne quis ausu temerario regale statutum et penam, quam nos malefactoribus hujusmodi infringere possumus et debemus, vilipendens dictos mercatores contra predictarum litterarum regalium et nostrarum continentiam in rebus aut personis presumat aliquatenus invadere vel molestare, sicut regie majestati gladium temporalem et nostram voluerit effugere ultionem. In cujus rei testimonium presentes litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari. Datum in Hagnoya anno domini 85 MCCLXXXX° sexto idus Maji.

Actum Mediolani in palatio veteri comunis Mediolani. Interfuerunt testes Lantelmus filius quondam domini Petri Pasquali et Miranus filius domini Ladenate Biffi et Perrinus filius quondam Andree Bullii omnes civitatis Mediolani. In cujus rei testimonium sigillum domini guardiani fratrum ordinis Minorum Mediolani est appensum.

Notarszeichen. Ego predictus Ingresius filius quondam Jacobi de Dotto civitatis Mediolani porte Cumane contrate sancti Thome notarius autenticavi et insinuavi ut supra et tradidi et scripsi.

Perg. Or. Das Siegel ist abgefallen.

Archievermerk saec. XIIII. - privilegium domini . . episcopi Basiliensis.-

\*2. Theobald Graf von Pfirt nimmt alle Kaufleute von Rom, Toskana, der Lombardei und Provence in seinen Schutz und giebt ihnen einzelne Zusicherungen. Luzern 1299 März 31. inserirt in: Vidimation eines Mailander Notars auf Befehl des Richters des Capitano del nonolo von Mailand. Mailand 1299 Juli 2. 10

<sup>a</sup> In nomine domini. Anno a nativitate ejusdem millesimo ducentesimo nonagesimo nono die Jovis secundo mensis Jullii indictione duodecima. Dominus Richardus de Arezo judex domini capitanei populi Mediolani precepit michi Ingrisio de Dotto notario, ut autenticarem et insinuarem et in publicam formam redigerem infrascriptas litteras domini 13 comitis Pherretarum, ita quod earum autenticatio et insinuatio perpetuo valeat et teneat et ei tanquam primeve et autentice scripture adhibeatur plena fides, quarum tenor hie est.

Nos Theobaldus comes Pherretarum notum facimus universis tam presentibus quam futuris presentes litteras inspecturis b, quod nos de bona 20 voluntate et beneplacito nostro recepimus atque recipimus universos mercatores Romanos, Tuchanos, Lombardos, Provinciales res et bona ipsorum in nostro guidagio et conductu et in nostra salva custodia et proteccione, stantes cuntes et redeuntes in personis et rebus suis per totam terram nostram scilicet per totum conductum nostrum et posse 25 nostrum, et dedimus atque damus eisdem mercatoribus et servientibus ac familiis eorum euntibus et transcuntibus per terram nostram, quod sint liberi et absoluti qua manu moderna. Ita quod si aliquis mercatorum transiens per terram et districtum nostrum obierit vel interficeretur, volumus et concedimus, quod bona, que secum haberet vel per terram so nostram deferri faceret, ad heredes et proximos ipsius defuncti libere devolvantur et deliberentur seu ad ipsius sotios vel rectores universitatis dictorum mercatorum, si fidem fecerint, quod sint heredes vel proximi sotii defuncti, per litteras sigillatas sigilli sui comunis vel sigillo alicujus autentice persone alterius vel per aliam aliquam legitimam probationem, as

a Eine Art Chrismon.

b Vorlage: inspectures.

Et si aliqua ablata fuerint alicui transcunti per terram nostram ab aliquo homine nostro vel veniente exa alieno districtu in terram nostram vel posse nostrum, promittimus et tenemur per stipulationem legitimam ablata restituere et damnum passo infra quadraginta dies, postquam inde fueri-5 mus requisiti. Et si extra posse nostrum facta fuerit robaria, promittimus et tenemur dare operam et juvamen pro posse nostro bona fide, quod ablata restituantur illi vel illis, quos damnum aliquod interesset. Et si aliquis victuralis pignori obligaverit seu pignus dederit alicui in terra vel districtu nostro cargiam aliquam vel torsellum seu aliquas alias res alicuius mercatoris, promittimus et tenemur, quod ea, que sic pignori fuerint obligata, reddi et deliberari faciamus sine dilatione illi vel illis, ad quos pertinebunt, sine eo quod propter ea aliquid solvere teneantur. Dedimus etiam atque damus eisdem mercatoribus et omnibus aliis mercatoribus transeuntibus per terram nostram, quod ipsi et res eorum non 15 possint vel debeant impediri vel arrestari pro aliquo facto vel malefitio seu pro aliqua robaria, quod fiat vel committatur hinc in antea ab aliquibus personis ultra montes vel alibi, nisi fuerint spetialiter de loco seu civitate vel districtu, de quo vel de qua essent illi, qui factum illud fecissent vel robariam sive malefitium commisissent. Promittimus etiam 20 et tenemur aptari facere et aptatas tenere stratas seu vias et pontes per totam terram nostram, ita quod euntes et redeuntes per terram nostram possint ire et redire salvi et libere, ita quod propter ea nichil dare vel solvere teneantur aut cogantur, salvis tamen et integris maneutibus pedagiis terre nostre, que capi debuerint. Et volumus et concedimus, 25 quod omnes mercatores Romani, Lombardi, Toscani et Provintiales sint quieti et absoluti de cetero et in perpetuum ab omni petitione et gravamine et injuria, qua nobis vel nostris militibus aut hominibus nostre terre abhine retro ab aliquibus personis Romanis, Lombardis, Tuscanis et Provincialibusb, sicut ipsos et bona ipsorum ex ipsis omnibus modis 30 quietamus et volumus et concedimus, quod illi de civitate de loco vel districtu, quibus injuria facta esset, quod Deus advertat, ab aliquibus terre nostre, possint ire et redire atque transire per terram nostram secure per dies XL, postquam denuntiaverimus vel denuntiari fecerimus eisdem mercatoribus, quod nollemus eos amplius per terram nostram as transire. Promittimus etiam, quod non impediamus nec impediri faciamus vel permittamus aliquem de dictis mercatoribus vel aliquem mercatorem transeuntum pro aliquo debito, quod debeat alicui homini pro posse nostro

a Diese beiden Worte sind von mir erganzt,

b Ich habe diese verderhe Stelle in den Text aufgenommen wie sie überliefert ist. Es ist wohl\_zu lesen «quae nobis» statt «qua nobis» und hinter Provincialibus einzuschieben: »competunt vel competere videbantur«, wie die Phrase häufiger lautet.

vel alicui alteri persone, nisi ille, a quo debitum peteretur, esset debitor principalis de illo debito. Ad hec firmiter adimplenda omnia bona terre nostre ipsis mercatoribus pignori obligamus et volumus, quod iste littere durent et robur obtineant per duos menses postquam denuntiassemus vel denuntiari fecissemus rectoribus dictorum mercatorum, quod ipsos mercatores vel res corum nollemus amplius conducere vel cundare. In quorum omnium testimonium sigillum nostrum duximus presentibus apponendum. Datum Lucerie anno domini MCCLXXXXVIIII° feria tertia proxima post dominicam qua cantatur Letare Jerusalem.

Actum Mediolani in palatio veteri comunis Mediolani. Interfuerunt 10 testes Landelmus filius quondam domini Petri Pasqualis et Miranus filius domini Ladenate Biffi et Perrinus filius quondam Andree Billii omnes civitatis Mediolani.

In cujus rei testimonium sigillum domini guardiani fratrum ordinis Minorum Mediolani est appensum.

Notarsseichen. Ego predictus Ingrisius filius quondam Jacobi de Dotto civitatis Mediolani porte Cumane contrate sancti Thome notarius autenticavi et insinuavi, ut supra, et tradidi et scripsi.

Perg. Orig. mit einem spitzovalen Siegel, untere Hälfte erhalten, von der Umschrift zu lesen: CONVENT . . . EDI, also wohl das Siegel des Minoritenklosters. Mittelatterl. Archivnotiz: »privilegium domini . . comitis Ferrete.«

\*3. Friedrich IV. Herzog von Lothringen giebt den Kaufleuten von Mailand einen Geleitsbrief. Säckingen 1321 Juni 28.

Nos Fridericus dux et marchio Lottringie. Notum facimus omnibus presentis litterisa inspecturis, quod nos recepimus et retinemus omnes et 25 singulos mercatores et homines Mediolani et ceteros mercatores universitatis et societatis mercatorum Mediolani sub salva protectione custodia et conductu nostro de monte qui dicitur Virst donec ad opidum Novi Castri et ultra ad primam villam, ita quod secure possint ire et redire et stare libere et absolute per totam terram dominium et posse nostrum, 30 solvendo tamen debita et consueta et antiqua pedagia et non plus, cum eorum familiis et mercaturis et rebus eorum; ita quod non impediantur vel disturbentur in personis vel rebus suis ab aliqua b persona vel personis de terra nostra vel alicna nec ab aliquibus personis feudatoriis a nobis de die nec de nocte in strata publica vel extra stratam publicam sa aliqua de causa vel facto cum guerra vel sine guerra vel per aliquos

a sic.

b Diese beiden Worte sind irrig doppelt gesetzt.

homines aliquorum hominum terre nostre vel aliene captorum vel detentorum seu injuriatorum vel mortuorum et qui capti erant vel detenti vel qui de cetero caperentur vel detinerentur nec per alios dicta occaxione nec occasione alieni persone, que dicere vellet stetisse vel que de cetero s staret ad stipendium comunis Mediolani vel que dicere vellet ei aliquam injuriam fore factam vel que de cetero fieret per commune et homines Mediolani vel per aliquoda aliud commune terrarum Lombardie vel per homines dictarum terrarum in aliqua parte terrarum Lombardie vel aliquarum aliarum partium et ei non fore solutum et satisfactum de stipendio 10 sibi conventato vel de aliquibus aliis promissis vel conventatis vel pro aliquo dampno facto vel faciendo per commune et dominium Mediolani et homines Mediolani vel per aliquam aliam personam collegium vel universitatem vel alia quavis causa vel racione vel pro aliquibus repressaliis contracambiis et concessionibus concessis vel de cetero concedendis ullo 15 tempore in partibus predicti dicti conductus et guidagii nec occasione alieni facti quod factum esset alicui Teutonico vel alicui alteri persone ad partes imperii vel alibi nec pro aliqua causa possit detineri impediri vel disturbari, nisi personaliter delinqueret in terra nostra, et ille solum puniatur et possit detineri qui personaliter delinqueret. Et propter hoc 20 bona que duceret suis sociis et nunciis deliberabuntur vel nisi esset specialis debitor vel fidejussor in terra nostra specialiter obligatus. Et aliqua persona non prestabit super carrigas b vel torsellos factos nec disfactos alicui victurali vel carratono aliquam sumam pecuniarum. Et ille qui prestabit, restituere teneatur torsellos et carrigas quas pignori recepisset 25 sine aliquo pretio recipiendo a mercatore e vel mercatoribus cui essent tales carrete vel torselli vel eorum nuntiis. Et generaliter volumus, quod tractentur in pedagiis, non permittemus, quod accipiatur plus uni quam alteri. Et si alicui ex predictis mercatoribus in terra dominio et posse nostro aliqua offensio facta fuerit in caminis vel extra caminum vel eorum so nunciis seu rebus in terra vel in aqua per aliquem predatorem vel predatores offensorem vel offensores tam publicos quam alios quacumque de causa, illi vel illis cui dampnum erit datum faciemus emendari de offensione et dato dampno infra quadraginta dies postquam querimonia vel lamentatio fuerit nobis vel balivo sen nuntio nostro, et de dampno dato 35 et de rebus ablatis instabimus sacramento illius vel sui nunții cui res ablate essent et dampnum sustinuisset. Nec permittemus quod alicui mercatori aliquod pedagium auferator de equo vel equis, quem vel quibus pro suo usu vel sui nuntii equitando ducerent, nec de rebus, quas retro

40

a Vorlage: aliquos.

b Vorlage: corrigas.

<sup>·</sup> Vorlage: mercatori.

se portaret. Et si aliquis ex dictis mercatoribus in terra nostra vel posse nostro testatus vel intestatus decederet, in rebus suis non permittemus alicui aliquod jus reclamare, sed suis heredibus vel sociis seu rectoribus dicte universitatis vel sui nuntii ad hoc cum patentibus litteris dicte societatis mercatorum Mediolani destinati paciffice deliberabuntur. Pro- s mittimus, quod si aliqua mala torta vel prave consuetudines dictis mercatoribus auferentur, ipsas cassamus et irritamus ex nunc prout ex tunc. Volumus etiam et concedimus ad supplicaciones universitatis dictorum mercajorum et hominum Mediolani, quod lane, que portantur de Francia in Lombardiam, solvant tantum medium pedagium, quod solvunt drapparie, 10 et non plus quod consueverunt per Burgundiam et Sabaudiam et per Valoxiam. Et caminum faciemus teneri aptatum et paratum, ita quod equi et muli et carrete cum mercaturis eorum poterunt transire nichil eis auferendo nisi debita et consueta pedagia sicut dictum est. Item promittimus quod non permittemus aliqam personam civitatis vel comitatus 15 Mediolani vel nuncios vel factores eorum ullo modo capi et detineri nec aliter mollestari in personis nec rebus eundo et redeundo et stando et morando per illas partes occasione imposicionis et exactionis alicujus pedagii vel data impositi vel quod de cetero imponeretur in civitate vel comitatu Mediolani vel in aliqua alia parte terrarum Lombardie vel alibi. 20 Item promittimus, quod si casus accideret, quod per commune Mediolani vel per aliquod aliud commune terrarum Lombardie darentur seu concederentur laudes seu repressalie contra homines terrarum nostrarum pro aliquo defectu sen aliqua causa illarum terrarum sen aliquorum hominum illarum terrarum, quod propter hoc homines Mediolani et destrictus 25 nuntios vel factores corum non permittemus illam occasionem in personis mercadantiis et rebus ullo modo impediri nec aliter molestari. Et quod occasionarum illarum rerum aliarum nec occasionema aliquorum injuriorum que aliqui homines terrarum nostrarum nec aliquarum aliarum partium, quod non permittemus, homines Mediolani et districtus ullo so modo impediri nec aliter molestari in personis nec rebus nec in terris nec in jurisdictionibus nostris. In quorum omnium evidens testimonium atque robur sigillum nostrum litteris presentibus duximus apponendum.

Datum in Sekkingen. Anno domini MCCCXXI in vigilia apostolorum Petri et Pauli.

Perg. Or. Siegel abgefallen.

Unzweifelhaft ist das Konzept von Mailändern aufgesetzt worden, die Schrift ist aber deutsch, wie auch das Pergament.

a sic.

\*4. Die Stadt Neufchäteau in Lothringen verspricht der Gesellschaft lombardischer Kaufleute sichere Unterkunft in ihrer Stadt. 1321 Juli 22.

Magne discretionis [ac] providencie viro domino Francisco de Garbaniaco jurisperito capitaneo societatis mercatorum Lombardie major...

e et tota communitas Novi Castri in Lothoringia quicquid possunt honoris reverencie et servicii cum salute. Tenore presentium vobis innotescat, quod nobis placet et ita volumus, quod mercatores Lombardie cum suis mercaturis.... ad Novum Castrum veniant, mercationes suas ibi faciant et in dicta villa resideant securi a nobis et ab omnibus burgensibus ville, quam diu domini nostri, sub quorum protectione sumus, conductum terrarum suarum tenere et custodire voluerint, quia conductus ad nos non pertinent extra villam Novi Castri et dictis mercatoribus consilium prebere vollemus in villa Novi Castri et favorem. Valete. Datum sub sigillo nostre comunitatis anno domini MCCC vicesimo primo, vicesima secunda die mensis Julii.

Perg. Or. In einer der Bruchfalten war die Urkunde auseinandergerissen, wobei einige Buchstaben völlig unkenntlich wurden.

Vom Siegel ein Bruchstück erhalten.

\*5. Vertrag zwischen der Gemeinde Bellinzona und der Kauf-20 mannschaft von Mailand über den Transport der Waren Mailänder Kaufleute von Bellinzona nach Magino (Magadino?). 1346 Nov.-10.

In nomine domini. Anno a nativitate ejusdem millesimo trecentesimo quadragesimo sesto, indictione quintadecima, die Veneris decimo mensis Novembris. Cum per comune et homines burgi de Birinzona sive ipso-25 rum nuncios exigerentur a mercatoribus Mediolani pro langura carrigio sive conductu mercantiarum et rerum mercatorum et hominum Mediolani a dicto burgo ad locum de Magino imperiales octo pro quolibet rubbo cujuslibet mercantie, de quibus denariis donabantur per ipsos comune et homines Birinzone predictis mercatoribus soldi decem et denarii sex so tertiolorum pro quolibet plaustro, et pro parte dictorum mercatorum exhibita foret petitio magnifico domino domino Luchino Vicecomite Mediolani etc domino generali et per prefatum dominum Mediolani transmisse forent littere Georgio Vincimale peticionem ipsam continentes inclusam, et deinde per dictum Georgium scriptum fuerit premissis comuni et 85 hominibus Birinzone super materia premissorum et prenominati comune et homines Birinzone, volentes contenta in ipsis litteris adimplere et defferre utilitati et comuni comodo predictorum mercatorum ac comunis et hominum ut asseritur, constituerint eorum comunis et hominum sindicos et procuratores ad infrascripta et alia facienda, ut dicitur constare publico

instrumento sindicatus tradito predictis anno indictione die Veneris tertio hujus mensis Novembris per Johannem Sescalcum notarium Cumanum et scribam comunis Birinzone, Leoninum de Carrona et Bartholomeum de Rugura ambos de dicto burgo et utrumque eorum in solidum: Modo predicti Leoninus et Bartholomeus sindici et procuratores et sindicario s et procuratorio nomine dictorum comunis et hominum ac singularum personarum ipsius burgi pro parte una et dominus Franciscus de Gerenzano sindicus et procurator et sindicario et procuratorio nomine abbatum comunitatis et universitatis mercatorum predictorum Mediolani ad infrascripta facienda, ut asseritur constare publico instrumento sindicatus 10 tradito suprascriptis anno indictione die Jovis VIIIIº hujus mensis Novembris per Varentolum Collionium notarium Mediolani, ex altera, unanimiter et concorditer pervenerunt ad infradicta pacta et conventiones per utram dictarum partium predictis nominibus perpetuo inviolabiliter observandas, salvis ante omnia mandato voluntate et beneplacito magnifici 15 domini memorati.

Imprimis quod predicti Leoninus et Bartholomeus sindicario et procuratorio nomine dictorum comunis et hominum et singularum personarum dicti burgi Birinzone et uterque ipsorum dictis nominibus fet per eos] ipsi comune homines et singulares persone dicti burgi et item ipsi 20 (comune et) homines et singulares persone teneantur et debeant conducere seu conduci facere omnes et singulas mercantias [et] res mercatorum et hominum Mediolani que conducentur a dicto burgo Birinzone ad . . . . . zeu locum de Magino pro repositura dictarum mercantiarum et rerum infra tres dies proxime futuros, postquam ipsae mercantie et res conducte 25 et consignate fuerint in dicto burgo Birinzona, et ille vel [illi], cuius vel quorum fuerint ipse mercancie et res, aut cond[uctores] earum solverit vel solverint comuni burgi de Birinzona [vel ejus nuncio] prout inferius declaratur et hoc dampnis et expensis ipsius [comunis] et hominum Birinzone et sine dampnis et expensis ipsorum mercatorum et hominum ao Mediolani et cujuslibet eorum et conductorum corumdem. Item quod predictus Franciscus de Gerenzano sindicus et sindicario nomine [ipsorum] abbatum comunitatis et universitatis mercatorum et hominum Mediolani et cujuslibet eorum et per ipsum sindicum et procuratorem dicti [abbatis] comunitas et universitas ipsorum mercatorum dare et solvere teneantur 85 et debeant dictis comuni et hominibus dicti burgi Birinzone pro victura et longura, conductu et repositione dictarum mercantiarum et rerum conducendarum ut supra videlicet a dicto burgo Birinzone ad dictum locum de Magino ad computum denariorum novem pro quolibet rubo dictarum omnium mercantiarum et rerum, existente tamen dicto rubbo 40 ponderis consueti burgi predicti. Et quod predicti comune homines et singulares persone predicti burgi teneantur et debeant dimittere et donare

10

mercatoribus et hominibus predictis Mediolani et eorum nunciis illum dimidium rubbum, quem ipsi comune et homines dimittere et donare solebant, et ultra hoc dimittere et donare mercatoribus et hominibus ipsis Mediolani rubum unum, quod ascendit in soma rubbum unum et s dimidium pro qualibet balla dictarum mercantiarum et rerum. Item quod dictus Franciscus de Gerenzano sindicario nomine quo supra et per ipsum dicti abbates communitas mercatorum et homines Mediolani nec aliquis corum vel alter ipsorum nomine possint nec debeant dictas corum vel alicujus eorum mercancias et res conducere nec conduci facere a 10 dicta terra Bilinzone ad ipsum locum de Magino per aliquas alias personas quam per predictos homines terrae de Bilinzona, et si contrafacerent, quod ipsi mercatores et homines Mediolani teneautur et debeant solvere dicto comuni Bilinzone seu ejus nuncio pro ipso comuni recipienti dictos denarios novem tertiolorum pro quolibet rubbo, quemad-15 modum ipse mercantie et res conducte fuissent per homines Bilinzone et consignate ad dictum locum de Magino, salvo tamen et reservato et per pactum apposito per et inter dictas partes, quod si dicti comune et homines Bilinzone non conduxerint et non consignaverint seu conduci et consignari fecerint dictas mercantias et res ut supra et infra dictum 20 terminum, quod tunc liceat ipsis mercatoribus et hominibus Mediolani et cuilibet eorum et cuilibet et quibuslibet, quorum vel cujus fuerint ipse mercantie res, et corum nuntiis cas mercantias et res ut premittitur non conductas conducere seu conduci et consignari facere a dicta terra Bilinzone ad ipsum locum de Magino per quascumque alias personas, quas 25 voluerint et melius placuerit eisdem, absque aliqua solutione fienda de ipsis mercantiis et rebus comuni et hominibus Bilinzone. Iu quorum testimonium et [robur] ac ad eternam rei memoriam premise partes et quelibet earnm hec pacta convenciones sigillorum ipsorum comunis et hominum Birinzone et abbatum ac comunitatis mercatorum Mediolani so appensionibus evidentius communiri fecerunt.

Perg. Or. hie und da beschädigt. Die Siegel abgefallen.

\*6. Heinrich und Theobald von Faucogney geben den Kaufleuten der italienischen Gesellschaft (Lombardei, Toscana, Venedig und Genua) einen Geleits- und Schutzbrief für den Verkehr durch ihre Lande. Metz 1347.

Je Henris de Faucoigney vicontes de Vessour et je Thiebaulz de Faucoigney freires et signours de chastelz Lambert faissons savoir et cognissant a tous ceaulz qui ces presentes lettres verront et oiront, que nous avons pris et recevons en notre salve protection garde et conduit

tons et chascun marcheans et hommes de Lombardie de Tosquenne de Venisse et de Gennes et tous aultres marcheans de l'universiteit et de la compaignie des marcheans des leus dessus dis, enci quil peussent seurement et franchement alleir et revenir et esteir pour toute nostre terre nostre signoraige et nostre pooir avec lor manices lor marcheandies s et lor choses, en paiant toute voies pour chascune balle de laine quil moinroient uns boins viez gros tournois de paiaige et nom plus, le queil paiaige il doient et doueront paiere a nostre comandement qui depaiet nous seroit au tillat (sic): en teil maniere que se nulz des dis marcheans ou de lor maniees a pessement par mey nostre dicte terre nostre signoraige 10 et nostre pooir sens lou paiaige que deuant est dit paieir au tillat (sic) ensi comme dit est, cilz qui le dit paiaige naueroit paieit au tillat ensi comme dit est, seroit a nous tenus et nous doit et douerait paieir la somme de sexante solz de boins petis tournois d amande pour la raison dou dit paiaige quil aueroit laixiet a paier au tillat enci comme dessus 18 est dit. Et par mey ceu nous les douons gardeir et garderons enci quil ne soient ne puissent estre empechies ne destorbeis en lor persones ne en lor biens par aucune persone une ou plusseurs de nostre terre ou d'autre ou d'aucuns de noz gens subgis ou autrez gens queilz quil fuissent de jour ne de nuit en chamin commun ou fuers de chamin commun pour 20 aucune cause ou fait, a guerre ou sens guerre pris ou detenus ou iniuriez ou mors. Et qui estoient pris ou detenus, et que dez ores en avant le seroient, ne par aultres en queilcunques maniere que ce soit et puist estre, ne pour occoison d'alcune persone que dire venoit quelle eut demoureit, on que de ci en avant demourroit az solz des villes de Lom- 25 bardie et des altres villes dessus nomees ou que voiroit dire aucune iniure li ait esteit faite ou dez ores en avant li seroit faite par lez homes dez villes dessus dites ou par aucuns altres dez terres de Lombardie ou par aucuns dez homes dez dites terres en aucune partie dez dictes terres de Lombardie ou d'aucunes altres parties et que om ne l'ait mies paieit et so satisfait dez solz que li estoient convenancees ou d'aucunes altres promesses ou convenances on pour aucuns damaiges fais on a faire par lez signours et les homes des terres de Lombardie et dez villes dessus dictes ou par alcune altre persone college ou universiteit ou pour altre queilcunque cause ou raison ou par aucune represailles contre chainge et 85 otrois donneis et a donneir dez or en avant en queilcunques tempz en partie dou dit conduit ne pour occoison de alcun fait, que fait seroit a alcune gens em parties de l'empire ou aillours, ne pour alcune cause ne puissent estre detenus empeschies ne destourbeis, se personeilment ne meffaixoient en nostre terre; et cilz tant soulement soit punis et puist 40

<sup>·</sup> Fehlt das Verbum, wahrscheinlich: »font«.

estre detenus que parsoneilment y mefferoit. Et pour ceu les biens que il moinroit seront delivreiz a cez compaignons et varles, ou cil n'estoit especiaulz debtres ou pleges en nostre terre espacialment. Et aucune persone ne presterait a aucun voiturier ou cherreton somme d'argent sur s cherretes ne sus torcelz fais ou deffais. Es cilz que y presterait soit tenus de randre les tourcelz et cherrettes quil aueroit pris aulbaige a senz recevoir aucun preix des marchans un ou plusseurs a cuy seroyent teilles cherretes et tourcelz ou de lor maniees. Et se on fait en nostre terre en nostre signoraige et en nostre pooir a aucun dez dis marcheans ou 10 a lour maniees ou a lor choses aucune offence en terre ou en volbe par aucuns robours ou malle gens tant publiques com altres par quelcunques cause, nous le ferons amendair a celuy un ou plusseurs cuy li damaiges serait donneis de l'offence et dou damaige doneit dedenz quairante jours apres ceu que li plain [seroit] b venus a nous ou a ciaulz qui en leu de 16 nous ou pour nous seroient; et steirons dou damage donneit et des choses ostees an sairement de celuy ou de son messaigier a cuy les choses seroient ostees, et que lou damaige averoit soustenut. Et ne soufferions mies que onz ostet a aucuns marcheans aucun paiaige de ces chivalz un ou pluxeurs que il moinroit en chivalchant por son usaige ou de son 20 varlet ne des choses que il pourteroient darrier eulz. Et se aucuns dez dis mercheans en nostre terre ou en nostre pooir moroit a testalment ou sens testalment nous ne soufferons mies a acuns de reclameir droit en la sienne chose, maix seront paisibliment ces choses delivrees a ces hoirs ou as ces compaignons ou as mercheans gouvernours de la dicte uni-25 versiteit ou a lor messaigiers qui ad ceu seront anvoieis a tout letrez ouvertes de la dicte compaignie des dis mercheans de Lombardie et des villes dessus dites. Et promettons que se alcune malle tote ou mauaise costumes sont allevees as dis marcheans, nous les osterons et ycelles nous les quassons dez maintenant. Et voulons auci et otrions a la suppli-30 cation de l'universiteit des diz mercheans et des hommes de Lombardie et dez villes dessus nommees que les leunes (sic), que on aportet dou royame de France, paicent (sic) auci le paiaige en la maniere quil est si dezous dit et devizeit et non plux. Et ferons tenir le chamin apparilliet ensi que li chivalz et les mules et les cherretes et les mercheandies y porront 35 passeir, nen a lor osterrait on mais les paiaigez enci comme il est si dessus dit et deviseit. Et promettons ancor que nous ne sufferons aucune persone de Lombardie ne des leus dessus dis ou lor messaiges ou factours estre pris en alcune maniere ou detenus ne estre en altre maniere molesteis en persones ou en biens en allant retournant estant et demorant en celles

a aulbaige = a gage = pignori.

b Das Pergament ist hier zerstört.

parties pour occoison d'imposicion et exaction d'aucun paiaige que on ait mis ou metteroit dez ores en avant en Lombardie ou enz villes dessus nommees ou aillours. Et promettons ancor que ce cais avenoit que par aucun dou commun dez terres de Lombardie ou des villes dessus dites estoient données ou otroieies laudes ou represeiles contre les hommes de s nos terres pour aucun deffalt ou alcune cause de celles terres ou d'aucuns hommes de celles terres, que pour ceu les hommes de Lombardie des villes dessus nommees et dou destroit, lour messaigiers et lour factours nous ne soufferrons estre par celle occoison en nulle maniere empechies en lor persones lor mercheandies et lor biens ne altrement molesteis. Et que 10 pour occoison de dictes choses et d'aultres ne d'aucunes iniures que soient faites a aucuns hommes de noz terres ne d'aucunes altres parties. nous ne soufferons les hommes de Lombardie dez villes dezous dictes et dou destroit [estre] empeschies en aucune maniere ne altrement molesteis en persones ne ens biens ne en nos terres ni en nos iurisdictions. Et c'il auenoit 18 que aucune iniure daimaige roberie ou offence fuist faite a aucun mercheans ou factour ou conduisour de balles ou d'aucunes negociacions des marcheans ou des hommes de Lombardie et dez villes dessus nommees ou aucune partie dez terres dez signours qui ont le condut dou dit chamin ou d'aucun dous, et cilz que l'iniure damaige offence ou roberie aueroit 20 fait alloit pour habiteir en alcune partie des dictes terres dez dessus diz signours ou d'aucun d'eus, cilz en cuy terre destroit ou condut teilz robeires ou mal facteires stairoit ne le daueroit point recepteir ne luy donneir ayde ne favour par queilque maniere enging ou autre queilcunque cause, mais seroit tenus de luy dechessier ou panre ou faire panre et de 25 luv faire justice et raison en sa persone ou en ces biens silont la qualiteit dou crime ou du damaige offence roberie ou iniure, et de ce croire a la soule parolle et sairment de celuy que le damaige iniure et offence aueroit souffert. Et quant a toutes les choses dessus dictes a tenir fermement, nons Henris de Faucoigney et Thiebaulz freires, signours de chastelz so Lambert dessus dis en avons obligiet et obligeons tous nos biens moiblez et non moibles presens et advenir par tout ou qu'il soient et queilz quil soient et poiront estre troueis pour tout faire et pour tout panre. Et tout enci comme si dezous est devis l'avons nous cranceit et promis a faire et a tenir fermemeint sens nulz deffalt par nos fois corporelment donnees et 85 tienciees en leu de sairement fais. En testimoignaige de veritait et pour les choses dessus scriptes estre plus fermes et plus estaubles, nous avons mis nos propres saielz pendant en ces presentes lettres. Le queilles furent faites et données en la citeit de Mes l'an de graice nostre signour mil trois cens quarante et sept,

Perg. Or. ohne Spuren des Siegels. Als Vorlage diente teilucise nr.3: 11, 16–12,  $8=5,\,32-6,\,26,\,12,\,8-29=6,\,28-7,\,7.\,$  12, 29-33 vgl. 7, 8-12. 12, 33-13,  $15=7,\,12-32$ .

\*7. Geleitsbrief des Grafen Walram von Zweibrücken für die Kaufleute von Mailand. 1350 Mai 30.

Nos Walramus comes Geminipontis notum facimus universis, quod nos dilectos nobis in Christo omnes et singulos mercatores et homines de Mediolano et de societate mercatorum Mediolaneusium recipimus in salva custodia nostra et securo conductu per totam terram nostram atque dominium absque aliqua violentia aut injuria eis inferenda a nobis et nostris subditis marescallis balivis prepositis scultetis villicis ant aliis officiariis quibuscumque, volentes et in hoc expresse consentientes, quod ipsi omnes 10 et singuli incedere possint ire reverti et morari per totam terram nostram et omnes districtus nostros cum suis mercationibus equis familiis et bonis alijs pacifice et secure absque aliquo pedagio seu servitute nisi tantum teloneis et winagiis debitis et consuctis ab antiquo. Preterea si aliqui stipendiarii dudum in Lombardia vel quicumque alii a prefatis mercato-15 ribus vel corum aliquibus repeterint aliqua stipendia vel alia debita, nolumus quod illnd teneantur ipsi mercatores respondere nec compelli ad eadem solvenda in toto vel in parte, sed volumus, quod gaudeant libertate et omni francisia quemadmodum nostri homines et burgenses. Hinc est eciam, quod vobis omnibus et singulis nostris officiatis et subditis 20 predictis et aliis quibuscumque tenore presentium damus in mandatis, quatenus prefatos mercatores eorumque socios et familias ab omnibus injuriis et oppressionibus conservetis et defendatis et eisdem assistatis in omnibus suis negociis tamquam nostris hominibus et burgensibus, omnibus fraude et dolo cessantibus et exclusis. In quorum testimonium hiis litteris 25 sigillum nostrum duximus apponendum.

Datae in prima dominica post octabam Penthecostis, anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo.

Perg. Or. Vom Siegel ein Bruchstück, Mittelalterl. Archievermerk: Comit. Gemipont,

\*8. Die Mailänder Kaufmannschaft bittet König Karl IV. die von ihm befohlene Sperre der Mailänder Kaufleute aufzuheben. Kurz vor 1355 Januar 4.

Illustrissime majestati vestre supplicant humiliter ejusdem majestatis fideles et devoti . . mercatores et tota communitas mercatorum Medio83 lani, ut cum vestre serenitatis intersit justa et vestro honori convenientia 
postulantibus benigniter annuere, cumque vigore litterarum majestatis 
predicte tunc ut dicitur innuentis dominum Johannem de Vicecomitibus 
olim Mediolani archiepiscopum Mediolanensem contra eandem et imperium

temere rebellare, dominis Ludovico comiti Novicastri et Johanni ejus nato ac domino comiti de Otingen necnon illis de Monacis Baxilee per eandem majestatem ut dicitur indultarum ac omnibus et singulis suis et ejusdem imperii fidellibus dirrectarum nec non proclamationum ex parte ipsius maiestatis in Alamania factarum, nonnulli ex mercatoribus ante- s dictis fuerint in Alamanie et Burgondie partibus graviter molestati ac eorundem mercadantiis et rebus depredati et verisimiliter timentes, ne consimiles molestie eisdem mercatoribus inferantur in partibus ipsis ac nonnulis aliis partibus vestre celsitudini et imperio suppositis accedere vel conversari minime presumant, causaque ob quam visi fuistis dictas 10 credere litteras et dictas fieri facere proclamationes totaliter sit extincta, maxime propter prefati domini olim archiepiscopi mortis eventum ac nobilium dominorum Mathey, Bernabonis et Galeazi fratrum Vicecomitum sinceram fidelitatem, quam erga vestri serenitatem et imperium evidenter habere noscuntur. Dignemini igitur de solita benignitate litteras et pro- 15 clamationes prelibatas ac omnia et singula facta ac proinde subsecuta totaliter revocare et anullare ac mercatoribus antedictis necnon omnibus aliis et singulis jurisdictioni prefatorum dominorum Mathei Bernabonis et Galeazi suppositis de vestre securitatis presidio favorabiliter impertiri, prefatis quoque dominis Ludovico et Johanni ejus filio ac domino comitti 20 de Otingen et illis de Monacis Baxilee ac omnibus aliis et singulis vestre celsitudini et imperio subjectis dantes districtius in mandatis, quatenus sub vestre indignationis pena mercatores predictos vel aliquos alios jurisdictioni antedicte suppositos vel aliquem seu aliquos ex ipsis realiter vel personaliter aut aliquo alio modo impedire vel molestare nullatenus presu- 25 mant, sed eis cum ipsorum mercantiis et rebus de securo itinere et conductu sicut solito provideant dictasque mercantias et res mercatoribus premissis, ut premittitur, depredatas vel quomodolibet detentas si extant et, si non extant, valorem ipsarum eisdem mercatoribus indilate restituant, proclamationesque predictis aliis proclamationibus contrarias in partibus so Alamanie predictis ac aliunde, ubi erit opportunum, fieri jubentes de presenti. Rursus vestre majestati memorate prefati mercatores supplicant reverenter, ut cum dictus d. Ludovicus ultra solitum vigore certarum vestrarum litterarum ab ipsa Majestate, ut asserit, per ipsum noviter impetratarum certum a mercatoribus ipsis datium seu pedagium in villa as Bellaygne exigere procuret, et ne ipsi vestri mercatores plus solito deterioris sint condicionis, litteres dictas a penitus cassare et irritare dignemini, mandantes ipsi domino Ludovico, quatenus in villa predicta vel partibus circumstantibus vigore dictarum litterarum ab ipsis mer-

40

a Zum Teil zerstört.

catoribus vel ulla alia persona nullum datium vel pedagium exigat vel aliqualiter exigere faciat vel permittat.

Pap. Conzept sacc. XIV.

Mittelalterliche Archivnotiz: Petita mercatorum Mediolanensium.

\*9. Karl IV. hebt den an den Grafen von Neuenburg und seinen Sohn wegen Anhaltens der Mailänder Kaufleute gerichteten Befehl auf, gebietet im Gegenteil sie zu schützen. Mailand 1355 Januar 4.

Karolus Dei gratia Romanorum rex semper augustus et Boemie rex spectabilibus comiti Novicastri et Johanni ejus filio, nostris et imperii 10 sacri dilectis fidelibus gratiam regiam et omne bonum. Cum nobilis Matheus, Bernabos et Galeacius fratres Vicecomites de Mediolano pro majestati nostra regali vicarii Mediolani etc. nostri et imperii sacri fideles ad obedienciam nostram provida deliberacione redierint et intendant ad nostrum et imperii predicti honorem et statum diligentibus studiis fre-15 quenter insistere nosque ad receptionem eorum tanto benignius inclinati simus ex gratia, quanto progenitores ipsorum divo Henrico quondam Romanorum imperatori avo nostro karissimo amplioris fidei constancia placuisse noscuntur, quantoque ipsos et corum quemlibet ad ea que nostrum et imperii predicti statum et honorem prospiciunt, rite cogno-20 scimus fervencioribus desideriis aspirare, animo deliberato et sano principum baronum et procerum nostrorum accedente consilio onines et singulas represalias impignorationes et arrestaciones reales et personales, quas contra predictos Vicecomites cives mercatores subditos et inhabitatores terrarum nostrarum in eorum vicariatibus consistentium pridem majestatis 25 nostre fulminavit edictum, seu quas per litteras generales aut speciales universitatibus et communitatibus civitatum et locorum quorumlibet aut singularibus personis indiximus concessimus vel permisimus quoquomodo, auctoritate Romana regia ac de certa nostra scientia ad plenum tollimus, cassamus, irritamus ac tenore presencium penitus anullamus, decernentes so easdem represalias, impignoraciones, arrestaciones et litteras obtentas desuper cujuscumque tenoris existant nullas, irritas, vacuas et inanes ab omnibus reputari. Et ideireo fidelitati vestre mandamus et injungimus presentibus seriose, quatenus statim post acceptionem presencium in omnibus civitatibus, castris, opidis et locis quibuslibet vestre jurisdicioni 85 quocumque modo subjectis auctoritate regia proclamari et indici constituatis in publico et omnibus districtius inhiberi, ne de cetero cives subditi mercatores et incole terrarum Mediolani et aliarum similiter, quas predictis Vicecomitibus vicarie titulo regendas commisimus, in personis mercibus et rebus aliis arrestentur, impignorentur, occupentur seu quavis molestia pregraventur per quoscumque homines cujuscumque gradus seu condicionis existant, non obstantibus quibuscumque litteris regalibus obtentis in contrarium, quas sicut premittitur plenissime revocamus, et supra dictis mercatoribus civibus seu personis aliis ablata quevis mandetis restitui vel restituatis in totum ballas mercimoniales et, si quid ipsis vel alteri ipsorum hactenus abstulistis, proviso etiam, quod ipsi et ceteri quicumque viatores pacis amenitate et tranquilla securitate letentur, sub pena gravis indignacionis regie, quam qui secus attemptare presumpserint, se cognoscant graviter incidisse, presencium sub nostro sigillo testimonio litterarum.

Datae Mediolani IIII die mensis Januarii, regnorum nostrorum 10 anno nono.

Perg. Original. Das Siegel war unter dem Texte aufgedrückt.

\*10. Die Stadt Basel schreibt der Kaufmannschaft von Mailand, daß der Ritter Burkhard Münch Repressalien üben will.

[Basel 1355] August 29. 18

Magne prudencie viris omnique honore dignis . . abbatibus . . sapientibus et communitati mercatorum Mediolani, Cunradus de Berenuels miles magister civium et . . consules civitatis Basiliensis cum omni promptitudine complacendi et voluntate serviendi indefessa. Sicut alias auribus vestris innotuit, quomodo Bartholomeus dictus Banjol de Medio- 20 lano strenuo militi domino Burchardo Monachi de Landeskrone seniori, serenissimi principis domini nostri Romanorum imperatoris consuli, in civitate Pisarum abstulit quandam summam pecunic furtive et qualiter ejusdem domini . . imperatoris et dicti militis nuncius in civitate Veneciarum, per quem dictus malefactorum ibidem erat repertus et manualiter 25 propterea detentus, expers juris fuerat derelictus, de quo literas habet fide dignorum patentes; noverit vestra dominatio, quod sepedictus miles dominus Burchardus intendit, mercatores et eorum bona occasione premissorum vexare, molestare pariter et arrestare, quousque de ablatione pretacta et dampnorum suorum sibi fuerit facta recredencia, et de hoc so habet consensum et favorem domini nostri imperatoris antedicti, cujus potestas apud nos non est parva, a quo quidem intentu suo ipsum reformare nec retrahere nullo modo scimus nec valenius. Et quia de hiis dolendo tristamur, ideirco honestum virum Cunradum dietum Sintzen hospitem, nostrum burgensem, presencium exhibitorem de intentione as militis ejusdem plenius informatum ad vos duximus destinandum, rogantes vestram prudenciam magnam omni serio, quo valemus, quatenus eidem nuntio fidem credulam velit adhibere super dicendis; eisdem a vestra

a Grofs geschrieben.

Schulte, Gesch, d. mittelalterl, Handels, II.

remedia benigne interponentes, ut prefatus miles inquerulus reddatur, et a prelibata mercatorum infestacione cesset inantea et quiescat, in hoc nobis dilectionem exhibebitis specialem, quia timemus, si apud nos eis nullam molestiam moveret, quod saltem in aliis partibus, ubi nulla possibilitas nobis adesset, ipsos molestare curaret. Vestrum responsum nobis dirigatis presencium per latorem in scriptis . . . Datum sabbato post festum beati Bartholomei apostoli.

Auf der Rückseite. Magne prudencie viris omnique honore dignis . . abbatibus . . sapientibus et . . communitati Mediolani.

Perg. Or. Brief, der durch das Siegel der Stadt Basel geschlossen war. Hand der Mitte des 14. Jahrhunderts.

Mittelalterliche Archivnotiz Basileas.

15

\*11. Die Mailänder Kaufmannschaft an den Basler Gastwirt Konrad Sinze über den Besuch seines Gasthauses seitens der Mailänder. Mailand 1355 Dezember 14.

Amice carissime, litteras vestras per Petrum Furigam de Cumis nobis presentatas die nono luijus mensis Decembris datas Basillee die Lune ante festum beatorum Simonis et Jude 1 cum quibusdam aliis litteris in ipsis introclusis vobis ut videbatur destinatis de partibus Flandrie per 20 quosdam nostros mercatores Mediolanenses et per quosdam mercatores de Cumis, datas Brugies in Flandriam die XXVIII Septembris anno Domini MCCCLV, quas vobis presentibus aligatas remitimus, et ea, que idem Petrus vestri parte nobis horetenus expossnit, per singula dilligenter inteleximus et recepimus. Igitur nos considerantes intimam 25 dilectionem, quam semper habuistis mercatoribus et hominibus nostris Mediolanensibus, ac bonum et favorabille conscilium et auxilium, per vos temporibus retroactis dictis mercatoribus illatum, et quod illud idem similiter in futurum per vos fieret, si expedire videretis, multum vobis tenemur ad merita gratiarum. Ideirco respondentes litteris vestris supra-30 dictis, vobis per presentes rescribimus, quod nobis placet et sumus contenti, quod mercatores et homines Mediolani et eorum nuntii et factores, quos per ipsam civitatem Basilee cum eorum mercadantiis tam eundo versus Alamaniam quam veniendo in Lombardiam venire contingerit, possint et debeant venire ad hospitandum ad hospitium vestrum, et ipsis sie venientibus et vos eosdem benigne ut speramus tractantes, quod ipsi vobis solvant et solvere debeant tantum quantum actenus solvere consueverint et non plus, dum tamen in aliqua alia parte ejusdem civitatis vel districtus Basilee ulterins aliquid aliud ultra solitum solvere

<sup>1</sup> Oktober 26.

non compellantur. Hoc enim intelecto, quod nos nec nostri mercatores nec eorum factores nec nuntii ad predicta non sint astricti, nisi donec et quousque de nostra et sua processerit libera voluntate. Et ita tamen etiam, quod commune universitas et homines dicte civitatis Basilee dictis nostris mercatoribus factoribus et hominibus securum transitum per suum 3 districtum exhibeant, quemadmodum exhibuere aut exhibere debuerunt per tempora retroacta.

Datae Mediolani, die XIIII° Decembris MCCCLV.

Abbates . . sapientes et comunitas mercatorum Mediolani.

Perg. Konzept, das schon in der Form einer wirklichen Ausfertigung geschrieben 10 wurde.

\*12. Ritter Burkhard Münch verpflichtet sich auf den mit den Kaufleuten von Mailand und Como abgeschlossenen Vertrag.

Basel 1356 März 17.

Noverint universi et singuli presencium inspectores et auditores, 15 quod cum discreti viri Baxinus filius quondam Laurencii de Curreno de Pergamont nuncius . . mercatorum Mediolanensium et Petrus Furiga filius quondam Widini de Cumis nuncius . . mercatorum civitatis Cumarum nomine eorundem mercatorum Mediolanensium et Cumarum confessi sint et per juramenta corporaliter a se prestita promiserint, michi Burg- 20 hardo Monachi militi de Basilea dare, tradere et assignare ducentos et quinquaginta florenos auri de Florentia bonos et legales usque ad octavam festi Resurrectionis Dominice proxime venturi1, et nichilominus etiam procurare pro suo posse, quod . . cives vel mercatores Venecie summam pecuniarum michi predicto militi ablatam in Pisis et ad Veneciam delatam 25 sive deportatam michi restituent vel mecum pro eadem componant et super hiis etiam certum condebitorem videlicet Conradum dictum Sintze de Basilea civem et hospitem ibidem in solidum una secum deputarint ac etiam obligaverint, prout hec et alia in instrumento publico desuper confecto plenius continentur: ego prefatus Burghardus Monarchi miles so viceversa predictis . . mercatoribus de Mediolano et de Cumis promisi et presentibus promitto bona fide pro me heredibus et adjutoribus meis universis, quod, si iidem . . mercatores civitatum Mediolani et Cumarum michi solverint florenos suprascriptos et fecerint que per dictos suos nuncios ipsorum nomine michi sunt promissa, extunc ipsos , mercatores 85

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Es folgt noch der folgende Satz, der aber durchstrichen ist: Aliter enim has nostras litteras non fecissemus, sed si contra eas in aliquo fieret in aliquo(!), ipsas pro cassis et nullius valloris esse intendimus.

<sup>1 1.</sup> Mai.

Mediolani et de Cumis in istis partibus undique pro meo posse debeo defendere et tueri ipsosque mercatores certifico et assecuro, quod ipsos occasione dicte summe pecuniarum, ut premittitur michi ablate, decetero non vexabo vel aliqualiter molestabo, sed illa de causa eos quitto et abs solutos de me dico per presentes. Et in casu, ubi ipsi mercatores Mediolani et de Cumis dictam ablatam pecuniam michi restitui procurarent cum dampnis et expensis, quas et que exinde sustinui, vel saltim pignora illorum de Venecia pro eadem summa ablata michi assignarent, quod possem consequi ablata dampna et expensas de quibus premittitur, extunc 10 teneor et promitto presentibus predictis . . mercatoribus de Mediolano et de Cumis restituere cum effectu ducentos et quinquaginta florenos supradictos, si illos michi tradidissent et fecissent, quemadmodum est prescriptum. Et ad hec etiam me et heredes meos obligo firmiter et et astringo. In cujus rei testimonium ego predictus Burghardus Monachi 15 sigillum meum proprium duxi presentibus appendendum. Datum et actum Basilee die Jovis proximo post festum sancti Gregorii de mense Marcio indictione nona anno Domini millesimo CCCLmo sexto.

Perg. Or. Das Siegel abgefallen.

\*13. Schreiben des Cuntzmann Sinze, Bürgers von Basel, an die Kaufmannschaft von Mailand und Como betr. die Angelegenheit des Burkhard Münch und die Wiedereinrichtung des Weges durch Lothringen. Basel 1356 Mai 26.

Honorabilibus sapientibus et discretis dominis . abbatibus sapientibus et communitati mercatorum Mediolanensium necnon sapientibus sommunitatis et universitati mercatorum Cumarum Cuntamanus dictus Sintze civis et hospes Basiliensis quidquid poterit reverencie et honoris cum obsequio fidelissimo ad quevis beneplacita et mandata. Honestati vestre reverende notifico per presentes, quod ego a Basino recepisse me fateor ducentos et octoginta florenos boni ponderis et legalis, de quibus tradidi domino Burkardo Monacho militi ducentos et quinquaginta florenos, item duobus viris viginti florenos, sicut Basino et Petro Furgeyn bene constat, michi quoque ex vestra gracia decem florenos transmisistis, de quibus vobis immensas refero grates. Noveritis etiam quod in XXIª dies mensis hora noneª Maji Basinus fuerat expeditus una cum litteris, quas tunc primo obtinuit a domino Burkardo Monacho milite, quia Basinus antea non poterat expediri propter absentiam ipsius domini Burkardi Monachi, et cum idem dominus Burkardus redisset Basileam, statim in

a Die Bezeichnung der Stunde ist übergeschrieben.

crastino Basinum oportebat equitare cum eo tam ex parte sui quam ex parte vestri, rediit quoque Basinus Basileam XXVa die mensis Maji; causam quoque, pro qua ipse equitavit, ipse vobis declarabit oretenus. Scientes etiam quod ego expedivi et totaliter procuravi, quod vos securam viam seu cammynum habere possitis per terram Lotoringiam et per illas s partes, sicut vobis scripsi, quod dominus Eberhardus de Wirtemberg comes personaliter fuerat Basilee in domo mea et dominus Burkardus de Vinstingen necnon dominus Theobaldus de Fakuney et alii viri ad dictum negotium pertinentes, insuper specialiter impetravi apud comitem de Bare, quod liberum camminum habere possitis per suam terram, cognoscentes, 10 quod caminus et via predicta per Dei auxilium tam secura vobis erit, si meum sequi volueritis consilium, quod ita secure transibitis, sicut volueritis, cum omnibus rebus personis et mercandiis universis. Set pro talibus negociis et securitate et conductu oportebit vos trecentos florenos condonare exceptis litteris conductoriis et aliis parvis causis, pro quibus 15 aliqualem dabitis pecuniam, attendentes insuper, quod ego pro predictis negotiis et causis expediendis equitando laboravi et expensas feci et amplius me facere oportebit, quam summam expensarum vobis demandabo, cum istud negotium deductum fuerit ad finem. Intelligentes etiam quod littere impetrate a domino Burkardo Monacho cum propinatione 20 facta suo capellano constant quinque florenos, quas litteras Basinus vobis apportabit, Vestram voluntatem et responsionem finalem pro predictis causis michi quanto cicius poteritis demandetis, non expectantes Basinum cum predicta responsione michi facienda, sed quanto celerius poteritis vestram voluntatem michi intimetis, quatinus prefatis dominis de predictis 25 negociis certifice valeam respondere. Valeat vestra reverencia nunc et in eternum cum domino Jesu Christo et valeant cuncti, qui vos valere desiderant et affectant. Scientes etiam, quod ego cum domino Burkardo Monacho taliter ordinavi, quod ipse in omnibus negociis vestram faciet voluntatem.

Datum Basilee XXVIa die mensis Maji anno Domini M°CCC°L° sexto hora nona. Scientes eciam, quod advocatus seu balivus provincie potens domini ducis de Austria meam et vestram in omnibus beneplacitis faciet voluntatem, sicut eciam Basinus vobis oretenus explicabit.

Auf der Rückseite: Honorabilibus sapientibus dominis abbatibus et 85 communitati mercatorum Mediolani nec non sapientibus communitatis mercatoria Cumarum.

Pap. Or. litera clausa. Vom Siegel kleine Reste.

a sic.

\*14. Bernabi Visconti Herr von Mailand an die Stadt Basel über Verhandlungen mit Venedig. Desio 1358 September 10.

Domino Conrado de Bernules militi magistro civium et consulibus civitatis Basiliensis amicis carissimis.

Amici carissimi. Receptis litteris vestris ac intelectis, que nobis retulit Conradus dictus Sintzen oraculo vive vocis, statim scripsimus domino.. duci Venetiarum et ejus...conscilio, quanto carins potuimus, pront idem Conradus vobis plenius enarare poterit; parati semper in his et aliis vobis complacere justa a posse,

Data Dexii die X Septembris.

Auf der Rückseite: Ex parte domini Bernabonis domini Mediolani MCCCLVIII.

Pap. Konzept in der Form einer Ausfertigung.

\*15. Galwan Scherer, Bürger von Luzern, verzichtet gegen eine Abfindungssumme auf die gegen die Kauflerde von Mailand und Como beabsichtigten Repressalien. Luzern 1359 November 20.

In nomine Domini amen. Ego Gelwanush dictus Scherer civis in Luceria notum facio universis et singulis presentem litteram intuentibus, quod cum ego in districtu et partibus magnifici domini domini Mediolani 20 temporibus retroactis ratione unius equi captivatus fuerim et detentus, cujus captivitatis occasione dampnum sustinui non modicum, pro quo etiam dampno recuperando intendebam mercatores civitatis Mediolani, Cumarum et aliarum civitatum sive oppidorum in Lombardia viceversa spoliare, sed precibus proborum victus sciens et spontanens, non vi, dolo nec 25 metu ductus nec in aliquo circumventus, omne dampnum injurias violencias et offensas michi antedicto Gelwano factas et quovismodo illatas in persona vel rebus pro me et Nicolao filio meo et omnibus meis heredibus voluntarie remitto per presentes, et promitto pro me et meis, quod mercatores de Lombardia, et specialiter de civitatibus Mediolani et Cumarum, so nec aliquem ex eis singulariter, vel aliquem seu aliquos ipsorum nomine occasione premissorum in posterum non inpetam vel in causam traham seu aliqualiter molestare sive defraudare presumam verbo vel facto coram quocumque judice ecclesiastico vel seculari in judicio vel extra et contra dictam quitationem seu contra presentem litteram in futurum facere vel 85 venire nec consentire alicui contravenire volenti, et premissa omnia et singula rata habenda ego et dictus Nicolaus filius meus promisimus pro

a Verbessert aus juxta.

b So ist der Name an den späteren Stellen deutlich zu lesen.

nobis et heredibus nostris in manibus Passini de Pergamo ambassatoris mercatorum Mediolanensium; et in recompensam dicti dampni michi illati, ut premissum est, antedicti mercatores Mediolanenses dederunt michi quadraginta florenos aureos bonos et legales et inposuerunt michi totaliter silentium de petitis, quos scilicet florenos mihi presentibus s recognosco esse solutos et meis usibus fore applicatos. Et pro premissis omnibus firmiter adimplendis ego constituo me et dietum filium meum in manibus antedictorum mercatorum et suorum fidejussorem et debitorem principalem, renuncians in hoc facto omni exceptioni doli mali, vis, metus, in factum actioni, dicte quitacioni rite et legitime non facte, omni deceptioni 10 et circumvencioni, condicioni sine causa et ex injusta erronee et inepte confessioni et contra iudicium facte et omnibus aliis exceptionibus juris et facti, quibus posset contra predicta vel subscripta seu presentem litteram in futurum obici modo aliquo vel opponi. Acta sunt hec Lucerie presentibus discretis civis Nicolao de Gundoldingen, Heinrico dicto Hafner, 15 Andrea de Castro sancti Petri, Johannne dicto Slattera et aliis quampluribus testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis. In cujus rei testimonium et evidentiam premissorum ego Gelwanus antedictus sigillum meum proprium pro me et antedicto filio meo et omuibus meis heredibus duxi presentibus appendendum. Datum Lucerie anno Domini M°CCCL 20 nono XX die mensis Novembris. -

Pergament Original, Siegel abgefallen.

\*16. Passino von Bergamo berichtet an die Mailänder Kaufmannschaft über Verhandlungen mit den Herzögen von Österreich über Geleitsprivilegien. Basel [1360] Oktober 25, 25

In nomine domini amen.

Carissimis dominis meis. Notificho vobis per prexentes, quod Johannes de Valpacht et ego fuimus in tarra b Luchutis cum dominis duczibus Austrie et promixit nos dare literam sequutatem, quod onnes marchatores de Lubardie possint seculiter venire et redire cum tota marcantija, quando vadat per drictum caminum silicet per Brucho. Unde mito vos: seculiter veniatis et mitatis robam sechuliter. Predictus Johannes Valpacht ivit Strasburgum et sicius reverterit, faciet ut promixit, quod abeam literam bonam simelam illam dux Lipoldus. Et pro cetero erit caminum securus sichut fuit unquam.

Vester Paxinus de Datum in Baslie die XXV Octubris. Bergamo.

Marand by Google

40

a Oder Slacter.

b Vielleicht tanna zu lesen,

<sup>·</sup> Der erste und zweite Buchstabe sind ergänzt.

Adresse auf der Rückseite: Nobilibus et sapientibus et discretis abatibus et communitatibus marchatorum Mediolani detur.

Pap. Or. Der Brief war durch das Siegel geschlossen, welches keinen Abdruck eines Siegelstempels zeigt. Schrift saec, XIIII.

\*17. Herzog Rudolf IV. von Österreich giebt den Mailändischen und sonstigen italienischen Kaufleuten einen Geleitsbrief für die Straße von Ottmarsheim über den Bötzberg und Brugg nach Luzern.

Baden im Aargau 1361 März 13.

Nos Růdolffus quartus dei gratia dux Austrie Styrie et Karinthie, 10 dominus Carniole Marchie ac Portusnaonis, comes in Habspurch in Phirretis et in Kiburch, margrafius Burgogie necuon lantgrafius Alsacie, recognoscimus et fatemur, quod universos et singulos mercatores de Mediolano, Veneciis, Florentia et aliis quibuscumque Lombardie partibus in Otmersheim venientes in nostrum specialem conductum et protectionem 15 ab eodem loco in Otmersheim usque in Basileam recepimus et tenore presentium recipimus cum omnibus rebus et mercimoniis eorundem: volentes firmiter et mandantes, ut advocatus noster in Rynveldia, quicumque ibidem pro tempore fuerit, eos de confinio Basilee similiter pro parte nostra secure conducat versus opidum nostrum in Brugga et de 20 Brugga in Luceriam, sic quod ipsi cum rebus et mercimoniis suis solum vadant per illam stratam, que est ab Octmershein versus Rinveldiam. Et si quis eorum per aliam stratam vadat pro fractore conductus hujusmodi habeatur; et propter dictum conductum de quolibet dextrario, qui per cosdem mercatores ad vendendum ducitur, et de quovis alio equo 25 eorum portante seu vehente pannos lanam vel cetteras cujuscumque generis mercaturas quatuor solidi denariorum Argentinensium usualium, duo videlicet in Otmershein, et duo in Rinveldia cum theloneis antiquis et debitis nobis dentur. Si quis vero de mercatoribus predictis vel servitoribus eorum in hujusmodi conductus nostri terminis captivatus seu so rebus et mercibus suis fuerit spoliatus, extunc pecunias, que pro liberatione captivi dantur, obligati sumus eidem solvere et spoliato ablata quelibet rationabiliter resarcire, Si vero in eisdem nostris districtibus gwerras publicas fortassis contingeret exoriri, quarum occasione non possemus eisdem mercatoribus securum prebere conductum, hoc eis ad hospicium as fidelis nostri Heinrici Stanner vel quicumque pro tempore minister in Luceria extiterit per litteras nostras intimabimus bona fide. Et si post mensem ab eadem intimacione aliquis eorum captivaretur vel spoliaretur in districtibus memoratis, super hoc ipsis non teneremus in aliquo respondere; et si aliter non placeret nobis de prefato eis ulterius provi-

10

dere conductu, id ad predictum hospitium notificare similiter deberemus. Et si tunc ab eadem notificatione per tres menses aliquis de mercatoribus predictis seu servitoribus eorum captivaretur vel spoliaretur in districtibus memoratis, super eo etiam non essemus eis aliquatenus obligati harum testimonio litterarum. Datae opido nostro Baden Ergogie tercia decima s die mensis Marcii anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo primo, etatis nostre anno vicesimo secundo, regiminis vero nostri anno tercio.

Von der Hand des Ausstellers: - Nos vero Rudolfus dux prefatus hanc litteram subscripcione manus proprie roboramus +

Perg. Orig. Das Siegel abgefallen. Kanzleizermerk: •den kölüt brief von dem geleit.« Archievermerk: •1361 dux Austrie.«

\*18. Siegmund Graf von Thierstein giebt den italienischen Kaufleuten einen Geleitsbrief. Basel 1368 Dezember 22.

Nos Symundus comes de Tierstein notum facimus tenore presentium 15 universis et singulis quos nosce fuerit opportunum, quod nos animo sano et bona deliberatione prehabitis, discretos et honestos viros omnes et singulos mercatores de terra et civitatibus subscriptis existentes, videlicet de regalibus civitatibus dictis Mediolanum, Veneziis, Florencia et Cumis omnesque mercatores de tota Ytalia cum omnibus bonis eorundem mercatorum 20 et omnes suos simplices servitores et familiares universos tam publice quam oculte in nostras protectiones defensiones et inducias per totam nostram terram et comitatum communiter et divisim recepimus et recipimus in hiis scriptis. Ita tamen quod omnia eorum bedagiia theolonia nec non inducias locis debitis et consuetis sitis per nostram terram et 25 comitatum et ab antiquis temporibus ordinatis expedire et promptuare dando et tribuendo debebunt. Insuper promittimus in hiis scriptis tales mercatores predictarum civitatum et terrarum necnon omnia bona sua familiares et servitores eorundem universos contra personas quascumque omnibus verbis nostris factis et operibus fideliter defendere et gubernare. so Tali condicione prehabita, quod si quis eorum personaliter esset alicui obligatus necnon verus proprius et principalis debitor, quod quis poterit literis et municionibus probare et testificare, tales suis creditoribus tenentur et debent satisfacere, nam tales in talibus obligacionibus defendere non obligamus. Si autem quis eorum in hujusmodi viis et itineribus in talibus 85 induciis seu troegiis a personis quibuscumque fuerit captivatus seu bonis et rebus suis privatus seu privaretur in dictis nostris terra et comitatu, quod Deus avertat, talem seu tales totis nostris viribus rebus et corpore tenebimur adjuvare auxiliari et fideliter consulere tali modo et forma, ac si bona ipsa essent nostra seu ad nos dinoscerentur pertinere, quousque 40

talia bona et tales persone sive sint mercatores seu eorum servitores captivi per ipsos detentores penitus in resolutionem et retributionem suorum periculorum et dampnorum fuerit retributum. Nos Symundus comes de Tierstein predictus promittimus omnia supradicta fideliter se tenenda bona fide data nomine nostri juramenti omnibus modis et formis, sicut in premissis clausulis declaratum existit. In quorum omnium premissorum evidens testimonium atque fidem presentes litteras nostri sigilli fecimus appensione muniri.

Que acta sunt anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo octavo 10 feria sexta post diem beati Thome apostoli, in civitate Basilea, indictione VI. Perg. Orig. Siegel abgefallen.

\*19. Leopold III., Herzog von Österreich, giebt seinem Landvogt Graf Rudolf von Nidau den Auftrag, auf die Städte Basel und Luzern zu Gunsten der Kaufleute von Mailand einzuwirken und für sicheres 15 Geleit zu sorgen. Mailand 1370 April 5.

Leopoldus Dei gratia dux Austrie Stirie Karinthie et Carniole, comes Tyrolensis etc. nobili et magnifico Rûdolffo comiti de Nydow consanguineo nostro dilecto per Sueviam Ergogiam et Thurgogiam nostro capitaneo generali ac aliis quibuscumque, qui pro temporibus nostri ibidem capitanii 20 fuerint, gratiam nostram cum plenitudine omnis boni. Constitutis nobis in civitate Mediolanensi accesserunt ad nos discreti viri mercatores civitatis ejusdem et nobis exposuerunt cum querela, quod cives Basilienses et Lucernenses de ipsorum mercemoniis taliam, daciam seu exaccionem de novo impositam tollant et recipiant, ex quo dampnificentur indebite 25 ac graventur, quodque iidem mercatores in nostris terris et districtibus spolientur et molestentur tam in suis mercemoniis quam personis. Et quia predicti mercatores de Mediolano necnon de aliis civitatibus terras et districtus nostros propter gravamina hujusmodi deserunt nec eas cum suis mercemoniis inhabitant et incolunt, quemadmodum hactenus consucso verunt, et ob id nos et nostri subditi in illis partibus multiplicia dampna recipimus et dispendia sustinemus: Idcirco fidelitati tue seriose precipimus et mandamus, quatenus ex parte nostra prefatos cives Basilienses et Lucernenses inducas efficaciter, ut pretactam imposicionem novam revocent et relaxent, nec dictos mercatores gravent de cetero ultra exactionem 85 ab antiquis temporibus persolutam, ac nichilominus, quod tu prefatos mercatores ipsorum servitores et famulos eorumque res et mercemonia per territoria et districtus tui capitaneatus constanter et firmiter tuearis nostro nomine et defendas, quod a nullo hominum eis inferatur dampnum aliquod vel jactura, ut beneficio defensionis hujusmodi easdem nostras terras cum suis mercemoniis inhabitare audeant, nos quoque et nostri subditi exinde percipiamus fructus solitos et honores. In hoc exequendo nostre beneplacitum voluntatis.

Datum Mediolani die Veneris ante dominicam Palmarum, anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo.

Unter dem Buge: Dominus Dux presentibus Petro de Torberg, Johanne de Liechtenstain et Reinhardo Wêhinger ambobus magistris curie.

Perg. Or. mit dem anhängenden kleinen (wohl Sekret-)siegel des Herzogs.

\*20. Der gleiche Auftrag an seinen Landvogt im Breisgau, Markgraf Rudolf VI. von Baden unter Ausschlufs von Luzern, w Mailand 1370 April 5.

Leopoldus Dei gratia dux Austrie Stirie Karinthie et Carniole, comes Tyrolensis etc. nobili et magnifico Rudolffo marchioni de Baden consangnineo nostro carissimo per Brisgogiani nostro capitaneo generali ac aliis quibuscumque, qui pro temporibus nostri ibidem capitanii fuerint, 15 salutem cum plenitudine omnis boni. Constitutis nobis in civitate Mediolanensium accesserunt ad nos discreti viri mercatores civitatis eiusdem et nobis exposuerunt cum querela, quod cives Basilienses de ipsorum mercemoniis taliam, daciam seu exaccionem de novo impositam tollant et recipiant, ex quo dampnificentur indebite ac graventur, quodque 20 iidem mercatores in nostris terris et districtibus spolientur et molestentur tam in suis mercemoniis quam personis. Et quia predicti mercatores de Mediolano necnon de aliis civitatibus terras et districtus nostros propter gravamina hujusmodi deserunt nec eas cum suis mercemoniis inhabitant et incolunt, quemadmodum actenus consueverunt, et ob id nos et nostri 25 subditi in illis partibus multiplicia dampna recipimus et dispendia sustinemus: Ideireo dilectionem tuam seriose requirimus et monemus, quatenus ex parte nostra prefatos cives Basilienses inducas efficaciter, ut pretactam imposicionem novam revocent et relaxent nec dictos mercatores gravent de cetero ultra exaccionem ab antiquis temporibus (per)solutama, ac 30 nichilominus quod tu prefatos mercatores ipsorum servitores et famulos eorumque res et mercemonia per territoria et districtus tui capitaneatus constanter et firmiter tuearis nostro nomine et defendas, quod a nullo hominum cis inferatur dampuum aliquod vel jactura, ut beneficio defensionis hujusmodi easdem nostras terras cum suis mercemoniis inhabitare as audeant, nos quoque et nostri subditi exinde percipiamus fructus solitos et honores. In hoc exequendo nostre beneplacitum voluntatis. Datum

<sup>&</sup>quot; Beschädigte Stelle des Originals,

Mediolani die Veneris ante dominicam Palmarum anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo.

Unter dem Buge findet sich schlecht erhalten folgende Unterschrift: Dominus dux presentibus Petro de Torberg, Johanne de Liechtenstain s et Wehingero ambobus magistris curie.

Perg. Orig. Die sämtlichen drei Siegel sind abgefallen,

\*21. Geleitsbrief des Grafen Rudolf IV. von Habsburg-Laufenburg für die aus dem Gebiete der Visconti stammenden Kaufleute, 1372 Juni 30.

Nos Rûdolfus comes de Habspurg notum fieri cupimus tenore pre-10 sentum universis, quod nos . . mercatores de terra et jurisdictione dominorum Mediolani ipsorumque mercatorum nuncios cum suis mercaturis bonis et rebus universis ex convencione inter nos et ipsos habita in nostram bonam et fidelem assecuracionem recepimus, assecuravimus et assecuramus per presentes pro nobis et omnibus nobis subjectis in terra 15 nostri districtus et comitatus de Löffemberg tam in terris quam in aquis per duos annos exnunc proxime et continue affuturos a data presentium computando. Hiis pactis et condictionibus appositis et adjectis, videlicet quod hec presens nostra assecuratio specialiter et precise firma necnon rata ac in suo robore permanere debeat irrevocabiliter per hunc presentem 20 primum annum integre et complete. Verum si et in casu quo nos vel nostri heredes hujusmodi nostram assecuracionem pro secundo anno prelibato revocare vellemus ex causa qualicumque, quod nos eandem revocacionem facere possimus ad spacium duorum mensium ante principium anni secundi annorum duorum prefatorum vel etiam in eodem secundo 25 anno quandocumque nobis placuerit et videbitur expedire; sic profecto, quod nos eandem revocacionem si quam ut sit duxerimus faciendam eisdam mercatoribus preintimare valeamus et demandare in civitatem Basiliensem in hospitium Ballhof et eciam in opidum Lutzerren Constantiense dictum in hospitium dicti Oschibach hospitis ibidem per nostras so litteras sigillo nostro sigillatas vel per certos nostros nuncios, duorum mensium spacio previo supradicto. Si vero infra prescriptos duos annos durante dicta assecuratione nec ea adhuc revocata predicti mercatores vel sui nuntii aut eorum aliquis in corporibus suis vel in rebus infra dictum nostrum districtum et comitatum invasi fuerint vel dampnificati 35 per quoscumque in terra vel in aquis modo qualicumque, ad rehabendum hujusmodi bona et res invasas et quod eis de et super hujusmodi invasione satisfiat, nos et nostri omnem nostram diligentiam et posse nostrum adhibere debeamus et promittimus adeo fideliter et diligenter,

ac si hoc nos et nostros nostraque et nostrorum propria negocia tangeret et concerneret sine dolo necnon fraude. Hoc etiam apposito et adjecto, quod si infra dictum annum secundum prefati mercatores a premissa convencione et assecuratione recedere voluerint nec amplins persistere in eisdem, extunc pari modo iidem mercatores ante principium dicti secundi s anni ad spatitim duorum mensium nobis hoc per suas litteras vel suos certos nuntios preintimare debeant et hoc nos facere prescire in oppidum nostrum Löffemberg. Quodque hujusmodi recessu nobis ut sit preintimato, extunc scilicet post finem dicti primi anni dicta nostra assecuracio omniaque premissa cessare debeant nec alicujus efficatie existere penitus 10 vel momenti, nobis vel etiam nostris heredibus extunc dictis mercatoribus premissorum pretextu in nullo obligatis existentibus vel astrictis. Hoc tamen in premissis nobis salvo et excepto, quod eciam infra dictos duos annos premissis subsistentibus sive non, nichilominus dicti mercatores de suis mercaturis solvere teneantur et solvant jura nostra, pedagium et 15 conductum, prout hoc hactenus jam longo tempore fieri consuetum extitit et servatum. Et salvis premissis omnibus et singulis promisimus et presentibus promittimus bona fide nos omnia et singula premissa prout sunt prescripta attendere et servare rataque tenere atque firma. Et ad ipsorum ratihabitionem et observanciam inviolabiles nos et nostros heredes 20 firmiter astringimus ac etiam obligamus, fraude et dolo in premissis omnibus et singulis sublatis et penitus circumscriptis. In quorum premissorum omnium et singulorum testimoniorum sigillum nostrum duximus presentibus appendendum. Datum et actum anno Domini M°CCC°LXX secundo die Mercurii proxima post festum beatorum Petri 25 et Pauli apostolorum.

Perg. Or. Siegel abgefallen.

\*22. Die Thalgemeinde Uri versöhnt sich mit der Kaufmannschaft von Mailand unter Ausschlufs bestimmter Personen. Altorf 1373 Juni 2.

Nos Johannes Villicus de Oettzvelden minister totaque comunitas so vallis Uranie dyocesis Constantiensis notum facimus universis et singulis presentes litteras inspecturis: Quod nos extorsiones molestias seu injurias aliquibus nostris Vallensibus factas ac illatas per aliquos homines sive subditos dominationi illustrium ac magnificum (sic) dominorum Galyatii et Barnaboui dominorum Mediolanensium, ut prefati nostri Vallenses coram so nobis sunt conquesti usque in hodiernum diem, plene et plenarie uniti sumus et concordati cum eisdem de predicta extorsione ac injuria, ita ut illa querela et molestia seu injuria nobis et nostris Vallenssibus facta usque in diem dationis litterarum presentium per prefatos subditos seu homines magnificorum et illustrium dominorum Mediolani prefatorum 40

30 Mailand.

exceptis tamen illis de Valle Lifintina et excepto Johanne de Rudentz de injuriis sibi factis et illatis, ut asserit, antequam esset noster Vallensis. tali tamen conditione interposita, quod dictus Johannes de Rudentz dummodo noster est Vallenssis pro antedicta injuria neminem seu nullum 5 de dominatione dominorum antedictorum molestare vel gravare debet, et excepto dicto Utzen et dicto Waltwiler nostris vallenssibus, qui conqueruntur ab ipsis indebite recepisse in terra Feris decem et octo libras denariorum imperialium ratione pedagii inconsweti prout ipsi asserunt, quam pecuniam pedagiarii dicte terre Feris ipsis promiserunt sic, quod 10 si pedagium ulterius et transito nundine non firmiter steterit, ipsis antedictas decem et octo libras denariorum integre reddere, ac eciam illis exceptis, qui habent negociare de certis debitis seu sibi subtractis frivole aut furtive, qui tamen aliud facere non debent, nisi quod contentari tenentur in condicione juris ubi conqueri habent, ita tamen quod ipsis 18 fiat debitum supplementum vel juris, ne error novissimus fiat p[ej]or pri[ori], quibus exceptis in hanc pacem et unitatem non ponimus sed penitus excludimus. Nullus auta hominum nostre vallis valeat nec debeat de transactis injuriis seu extorsionibus quidquam brige vel rixe cujuscumque generis quomodolibet incipere. Sed quod omnia exceptis quatuor 20 articulis prescriptis absint, et super hoc homines prefatorum dominorum Medvolani secure et securiter transire possint nostram terram ac terminum nostre vallis corpore et rebus penitus sine dolo; in qua quidem reconciliacione ac unicione affuit ac presens interfuit discretus ac honestus vir Alberchtus Resta imbassator mercatorum Mediolanensium, qui etiam 25 nomine omnium mercatorum Medvolanensium predictorum nostris Vallenssibus querulosius ad eorum dampnum dedit seu pagavit integraliter in nostri presencia centum florenos et viginti sex florenos bonos et legales. Quapropter ob robur firmum ac verum testimonium omnium prescriptorum sigillum commune ac generale nostre terre predicte presentibus duximus 30 appendendum secundum consuetudinem nostre terre sepefatae.

Datum in villa dicta Altorf secunda die mensis Junii anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo tercio.

Perg. Original. Siegel abgefallen.

\*23. Die Stadt Luzern verbietet auf zehn Jahre wegen bestimmter <sup>85</sup> Punkte gegen die Kaufleute Angriffe zu richten. Luzern 1376 März 13.

Wir der schultheizz der rat und die burger gemeinlich der stat ze Lucern verjehen und tun kunt offenlich mit disem brief allen die in ansehent oder hörent lesen, das wir dirre nachgeschribenen stuken und

a sic.

gedingen sin über ein komen und gelobt und verheissen haben und loben mit disem brief: das wir enkeim unserm burger noch niemand andren erlöben noch gunnen sullen deheinen köfman an ze griffenne weder an lib noch an gûte noch ze verheftenne dar umb, ob jeman útzit beschehe von diser nachgeschribenen vier stuken wegen deheines s oder vormals beshehen wêre. Zem ersten ob der unsern ieman an den sölt ritte oder gienge und er spreche, das im sin solt nút worden noch bezalt were. Oder ob ieman der unsern ungewissen luten dinge gêbe die im nut ze geltenne hettint. Oder ob der unser deheiner jeman sin zol empharte oder verseite, den er geben solte. Oder ob ieman der 10 unsern jeman andern frevenlich angriffe an libe oder an gute ane recht. Und was von der obgeschribenen vier stuken wegen deheinem beschehe, dar umbe sullent wir im nut erlöben behulfen sin noch gunnen deheinen köfinan an ze griffenne; und wer das übergienge und darüber deheinen köfman angriffe an libe oder an gûte, si wêrent ûnser burger oder bi 15 uns wonhaft oder wer es in unser der vorgenanten stat und ampte übergiengi, dar umb sullent wir richten als verre das er es widerthie der es getan het; were aber, das er als hablos wêr, das er es nút widertûn mocht, dem sol man unser stat verbieten und von der stat und ampte verschrijen. Und sol dis alles stêt sin und beliben in guten truwen 20 âne geverde disú ersten und nechsten zehen jar, so nach dem tag hin als dirre brief geben ist alrschierest nach ein andern koment und nut anders ane alle geverde. Und har über ze einem waren vesten und offennen urkunde und sicherheit aller vorgeschribenen dingen so habent wir unser stat ingesigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben 25 ist an dem drizehenden tag Merzen, do man zalte von Christe geburte drizehen hundert und sibenzig jar dar nach in dem sechsten jare,

Perg. Orig. mit Bruchstück des Siegels.

\*24. Bericht zweier Gesandten der Mailänder Kaufmannschaft über die Benützbarkeit des Bernhardin-, Splügen- und Septimerpasses 20 und Verhandlungen mit dem Grafen Johann I. von Werdenberg-Surgans. Konstanz 1386 August 27.

Honorandi domini et amici carissimi. Per alias vobis scripsimus, sient fuimus per caminum de Misocho sive Mesolzina, sieut illud caminum non potest habere locum. Item sicut fuimus cum domino comes de 55 Sancto Petro, quod est dominus super omnes alios dominos de Constanzia usque super terratorium domini domini G., domino nostro etc. Et dixit nobis, quod vult facere sechurum de Constanzia usque ad terratorium domini domini nostri ut supra. Sed ipse vult habere fermam, sed non

dixit tot tempus, et dedimus G. unam copiam de capitulis quem nos habemus. Item sicut sunt III homines ab istaque parte Clavena, que vocantur Visperani, volunt aptare montagnam, que vocatur Septem sive VII, sed volunt ponere solidos IIIIº imperiales pro quolibet balla et pro quolibet fardello de petagio, et dicunt, quod fatiebunt, sic quod possint portare usque in rubos XXX unum plaustrum de Tinzovo usque Clavenam, unde provideatis modo vos de dicta montagnia. Item siatis, quod multe bale de lana Teothonicha sunt de Constantia usque Coyram, et in Constanzia in hospitio nostro sunt plus de ballis LX de lana de Anglea, quae sunt de Totonicis, et sunt grosse bale recte sicut nostre sunt, quae venerunt de Strax[burg] Constanziam. Non symus quid plus scribere, nixi qnod fatiebat ad melius quod possumus et costat de Strax[burg] Costantiam florenum pro centenario et de Costantia usque Clavena circa florenos V pro balla cum omnibus expensis. Valete in Christo. Cras ibebimus coram domino domino dux, sy placebit a Deo.

Data Constanzia die XXVII Augusti 1386 a.

Vestros Johannes Cerlini b Petrus Buscha salutant.

20 Auf der Rückseite: Discretis viris dominis abbatibus et communitatibus mercatorum Mediolani detur.

Original-Papier. Zwei Siegel ohne kenntliches Stempelbild erhalten.

\*25. Antwort der Mailänder Kuufmannschaft an ihre Gesandten über die erwähnten Angelegenheiten. Mailand 1386 September 4.

Providis viris dominis Johanni Cerlino et Petro Busche ambassiatoribus nostris carissimis.

Carissimi, duas vestras litteras recepimus a die recessus vestri citra, ultima, quarum data fuit in Constantia die XXVII Augusti, et in quibus inter cetera continetur, caminum de Misocho non posse habere locum et so vos afuisse cum domino . . comite de Sancto Petro pro tractando de itinere per Clavenam, quo utuntur Teotonici etc., prout in dictis vestris litteris plenius continetur. Quapropter scribimus vobis, nos contentari de dicto itinere Clavene, dum per dominum ducem Austrie, dictum dominum comitem et allios habentes agere super dicto itinere fiat id, so per quod mercatores et eorum mercantie possint libere pertransire. Circa id quod dictus dominus comes de Sancto Petro petit firmam de eundo per ejus iter, modicum admiramur, quod nobis petat firmam, quia non

a In arabischen Ziffern.

b Sehr unsicher, aber bestätigt durch eine zweite Urkunde.

petit Teotonicis firmam et mercatores Mediolani non deberent esse pejoris conditionis, quam sicut Teotonici, et si non dedistis sibi responsum. debetis sibi respondere, prout in capitulo vobis super hoc dicto continetur. videlicet quod mercatores quantum pro se non possent facere firmam, sed quod idem dominus de Sancto Petro scribat magnifico domino domino 5 nostro requirendo id, quod sit licitum, quod vellet dictam firmam concedere, et nos curabimus, quod habebit suum obtentum, quia si mercatores habebunt bonum ire per dictum iter prout sperant, erunt bene contenti. Et in casu quo idem dominus de Sancto Petro recusaret concedere iter nisi habeat firmam vel pro aliquo alio, curetis saltim 10 habere salvum conductum pro roba, que est ad presens Straxburgum, auod posset conduci, prout fatiunt conducere Teotonici, quia mercatores Mediolani dabunt bene sibi majus profituum quam Teotonici. Circa factum illorum, qui dicunt velle aptare montem qui vocatur Set, et qui dicunt velle imponere solidos IIIIor imperiales pro balla et fardello, 15 sumus contenti quod reducatis ad illud minus, quod potestis, quia licet vobis videatur modicum, grave atamen non possemus aliquid providere. quia nescimus, quid sit fatiendum circa hoc, sed fatiatis prout videatis expedire circa hoc cum hoc pacto, quod nichil exigatur, donec dictus mons crit aptatus vel fecerint bonam securitatem de aptando, et vellitis 20 scire infra quod tempus vellint dictum montem aptasse. Vosque rogamus, quod non estote negligentes in providendo, si per personas lige Lozarie potest inferi aliquod dampnum super dicto itinere". Et predicta fatiatis in reditu vestro Straxburgi, quem fatiatis per dictum iter ad finem, quod possitis bene habere intentionem de dicto itinere et de agendis, nobisque 25 rescribere vellitis citius quam poteritis quomodo feceritis et clarius quam potestis b. Et pro nostro avisamento vellitis nobis scribere, qualem expeditionem habent Teotonici de eorum lanis et mercantiis et quomodo expediunt dictas mercantias, declarando aliquam quantitatem in quanto tempore. Valete in Domino.

Abbates et communitas mercatorum Mediolani.

Datae Mediolani die quarto Septembris MCCCLXXXVI.

Pap. Konzept.

Welches iter gemeint ist, geht daraus hervor, das Clavene solgte, aber durchnestrichen ist.

b Es folgt der später durchstrichene Satz: Et in casum quo aliquid obtinetis, per quod inercantie que sunt Straxburgum possint conduci, vellitis mittere per unum nuntium proprium Straxburgum expensis communitatis id quod haberent in predictis agere.

\*26. Graf Donat von Toggenburg giebt den Kaufleuten von Mailand und Como Zusicherungen über die Höhe der Zölle und Fuhrkosten auf der Strecke Balzers-Chur. Manenfeld 1388 Juli 11.

Wir graf Donat von Toggenburg grave ze Pretengów und ze Tavas s vergehent und tuend k . . . . . disem brief, als wir über ain komen sind mit allen köfluten von Mailan und von Chum und sus mit andern koflûten in des herren von Mailan land und gebiet, als wir die in ûnsern [schirm] frid und gelait genomen haben, nach urkund lut und sag des briefez den si darumb von uns und von andern herren hand und darumb 10 daz die selben kofflut von Mailan und von Chum und ..... desto fürderlicher und dester friglicher durch unser land und gebiet gewandeln und gewerben mugint und daz si dester bas wissent, wa mit si von unsern zoln un fürlon komen mugent, d . . . . . . den selben koflüten von Mailan und von Chum und allen dien die in des herren land von 16 Mailan gebiet sesshaft und wonhaft sind, verhaissen bi guten truwen daz wir . . . . . ze Maigenveld denne von aim engelschen wollsak acht phening Costenezer muncz und von aim vardell och acht phening und suss von allen andern kofmanschaft weler laige daz ist, daz sond si uns recht und redlich verzollen in der mass als och die tuschen koflut ver-20 zollen ane geverd. Es sond och die selben koflut nut mer geben ze fürlon von aim engelschen wolsak von Maigenveld uncz gen Zizirs denne acht phenig Costentzer muncz und ain phenig ze tail lon, ain phening ze sustlon, und sond och nit mer geben von aim engelschen wollsak rize fürlon von Zizirs untz gen Chur denne acht phening und ain phening 25 ze sustlon, aber sond si nit mer geben von aim lampartschen vardell ze fürlon von Zizirs untz gen Maigenveld denne acht phenig und ain phening ze sustlon, aber sond si nit mer geben von aim lampartschen vardell ze fûrlon von Maigenveld untz gen Palzirs denne acht phening und ain phening von tail lon, ain phening ze sustlon. Och was gefürt so wirt von allem andern kofmanschaft daz sond si bezaln als unczit her sitt und gewonlich ist gewesen. Und was kofmanschaft gefürt wirt anderswa durch unser land unde gebiet, daz sund si uns recht und redlich bezaln als si bis unczit her getan hand und also se sond wir si und ire knecht gemainlichen und sunderlich erberklich bi allen egedachten as rechten lassen beliben und si da bi schirmen und halten ungevarlich nach unser vermugent mit guten truwen ane gevard. Des ze urkund und stiter sicherhait haben wir obgescribner graf Donat von Toggenburg unser aigen insygel offenlich gehenkt an disen brief, der geben ist ze Maigenveld in der jarzal Cristi druzehenhundert und achzig jar darnach 40 in dem achtoden jar an dem sunnentag vor sant Margareten tag.

Perg. Or. Das Siegel des Ausstellers hieng an einem Pergamentstreifen ab, fehlt jetzt.-

In der Mitte ist eine größere Stelle kaum oder gar nicht leserlich geworden.
Auf der Rückseite mittelalterliche Archivnotizen: «de Toginburgh.« «Carta
domini . . . Tocimbergo.«

\*27. Die Kaufmannschaft von Mailand an die Stadt Konstanz betreffend die Forderung des Konstanzer Stadtammanns Ulrich Habk s gegen Aliprando de' Grassi. Mailand 1390 Januar 3.

Egregii et honorandi domini etc. amici carissimi. A certis conductoribus mercantiarum nuper inteleximus, quendam nomine Hapch, nunc ut asseritur potentem et mercatorem vestrum Costantiensem, conqueri de domino Aliprando de Grassis mercatore bono et autentico Mediolani, 10 dicendo ipse Hapech, dictum dominum Aliprandum sibi teneri vel causa dicti domini Aliprandi certum magnum dampnum suportasse, cujus occaxione dictum dominum Aliprandum coram nobis personaliter habuimus, qui in conclusione dixit, se nescire, quis sit ille Apech mercator vester, et quod non recordatur unquam habuisse aliquid sechum agere et nescire, 15 quomodo idem Hapech potuerit pati aliquod dampnum pro eo domino Aliprando. Qui in casu quo aliquo modo reperiatur ipsum dominum Aliprandum in aliquo dicto Hapch teneri vel dictum Hapch pro eo domino Aliprando aliquod dampnum suportasse, idem utro dominus Aliprandus obtulit et ofert satisfacere et dampnum integraliter restituere 20 de jure dicto Hapch. Qua propter vestram egregiam et caram amicitiam deprecamur, quatenus predicta notificetis dicto Hapch. Scientes, quod, si dictus Hapech venit vel personam informatam pro eo mitat Mediolanum, idem dominus Aliprandus promisit respondere sumarie et de jure satisfacere totum id, ad quod reperiatur ipse dominus Aliprandus dicto 25 Hapch teneri. Valetis in domino. Si qua etc.

Abbates communitatis Datum Mediolani die tertio Jan.
mercatorum Mediolani. m ccc lxxxx°.

Egregiis et sapientibus viris dominis magistro civium et rectoribus communitatis Constantiensis honor.

Potenti viro domino . . comiti Rodulfo de Sancto Petro domino in Felchirch honorando carissimo.

Pap. Konzept.

\*28. Schreiben der Mailänder Kaufmannschaft an die Stadt Konstanz wegen Beraubung von Kaufmannswaren durch den von s Stoffeln. Mailand 1390 Oktober 5.

Nobilibus et egregiis dominis burgmagistro potestati et sapientibus Costanzie honorandis amicis carissimis.

Egregii et honorandi domini carissimi. Ad nostri notitiam nuper pervenit, quod super terretorio domini . . . comitis de Nellemburg prope Zellam ad dimedium milliare existente schorta prefati domini comitis derobate fuerint balle XLVI et poche II lane Anglie et fardelletus unus s pellium avoltrovorum certorum nostrorum mercatorum Mediolani et Cumarum per quendam qui vocatur Testofol, subditum ut dicitur domini de Virtemberg, et reductus ad quendam ejus Testofol castrum, qui nominatur similiter Testofol, dicente dicto Testofol dictam robariam fecisse, ut de bonis vestris et lige vestre, quos reputabat pro eius 10 inimicis, et non ut de bonis mercatorum Lombardie. Et dicatur dictum Testofol obtulisse dictam robam rellassare, dum per dominum burgmagistrum et quinque alios civitatis vestre Costantie per eum Testofol nominatos, et per quatuor alios ex aliis civitatibus lige vestre Costantie infra certum terminum jam elapsum prestaretur et fieret sacramentum: 15 vos nec colligatos vestros nichil habere agere in dicta roba, et per vos per indignationem quam videtis habere cum dicto Testofol ac per dedecus recusatum fuerit dictum sacramentum facere, reputando dictum Testofol pro vestro inimico, dicendo velle potius perdere quadruplum vallimenti dicte robe quam sacramentum predictum prestare. Non modicum ad-20 miramur, dictum sacramentum recusasse facere, attento quod debite et cum honore vestra poterat fieri. Quatenus cum mercatores Mediolani totam eorum spem et fidutiam in vobis et coligatis vestris semper obtinuerint et obtineant, confidentes in vobis magis quam in aliquo domino itineris, vos care rogamus, quod toto posse prout speramus curetis 25 dictam robam derobatam ut supra libere et indempniter dictis mercatoribus vel eorum nunciis rellassari et restitui; quod si fiet dabitur materia mercatoribus per dictum iter cum eorum mercantiis libentius usitandi.

Abbates et comunitas mercatorum Mediolani, Data Mediolani die quinta Octubris MCCCLXXXX°.

\*29. Schreiben derselben an den Grafen von Nellenburg in gleicher Sache, Vom gleichen Tage.

Illustri et excelso principi domino, domino . . .comiti de Nellemburgo honorando domino carissimo.

Illustris princeps et excelse domine, omni recomendatione premissa.

Ad nostri notitiam nuper pervenit, quod super territorio et conducta ac cun schorta dominacionis vestre prope Zellam derobate fuerunt balle XLVI et poche II lane Anglie et fardelletus unus pellium avoltrovorum certorum nostrorum mercatorum Mediolani et Cumarum per quendam cui dicitur Testofol, subditum ut dicitur ilustris principis et domini domini comitis de Virtimberg, et conducte ad quendam ejus Testofol

castrum, qui similiter nominatur Testofol, dicente dicto Testofol, dictam robariam fecisse ut de bonis hominum Constanzie et ejus lige et non ut de bonis mercatorum Lombardie. Quatenus cum sentiamus vos in servitio predictorum derobatorum et pro vestri debito promptum afuisse pro recuperatione dicte robe derobate, in vobis confidentes vestram magnificantiam deprecamur, quatenus in favorem justitie, et ut mercatores credere possunt litteras promissionum itineris roboris firmitatem obtinere, curetis dicta bona derobata dictis derobatis vel eorum nuntiis libere et indempniter restitui et relassari; quod si fiet, dabitur materia mercatoribus tutius et libentius per dictum iter cum eorum mercadantiis usitandi.

Abbates et comunitas mercatorum Mediolani.

Datae Mediolani utsupra.

#### \*30. Schreiben derselben an den von Stoffeln. [Vom gleichen Tage.]

Egregie et honorande domine omni recomendatione premissa. Ad aures nostri nuper pervenit, super territorio et conducta ac cum schorta 15 domini . . comitis de Nellemburg per vos arestatum fore ballas XLVI et poche II lane Anglie et fardelletum unum pellium avoltrovorum, que sunt mercatorum Mediolani et Cumarum, et que bona asseruntur per vos arestata fore ut de bonis hominum Costantie et ejus lige, et non ut de bonis mercatorum Lombardie. Quatenus cum revera habeamus informationem, quod dicta bona arestata sunt mercatorum Mediolani et Cumarum, et credamus vos bene posse ymaginari predictas lanas et fardelletum non adesse dictorum de Constantia et lige et non sit debitum dictos mercatores dampnum suportare pro aliis: idee vos care rogamus, quod atentis predictis vellitis dictam robam arestatam libere et indempniter 28 rellassare et restituere nuntiis dictorum mercatorum, quorum ut premititur est dicta roba, quod si feceritis, reperietis in honorem vestri redundare.

Alle drei Urkunden auf einem Blatte Papier. Konzepte.

\*31. Schreiben des Giovan Galeazzo Visconti, Herrn von Mailand, an die Stadt Constanz. Mailand 1390 Dezember 12. 20

Burgmagistro consulibus et comunitati Constantie.

Spectabiles et egregii amici carissimi. Aliax scripsimus vobis per litteras nostras, vos atente rogando super certa querella nobis facta per certos nostros mercatores Mediolani et Cumarum de certis eorum lanis et rebus, quas ipsis rellassari sperabamus. Verum quia iterato exposue- 35 runt nobis, quod nundum restitutionem dictarum suarum rerum habuerumt propter quasdam frivollas exceptiones, secundum quod eorum supplicatio presentibus introclusa narrat, quam vobis jussimus destinari,

38 Mailand.

vos afectuose rogantes et instanter, quatenus pro debito justitie atque pro beneplacito nostro taliter ordinare et disponere placeat et vellitis cum effectu, quod dicti nostri mercatores indempnes restituantur de dictis suis lanis et rebus secundum quod nos pro vestratibus in similibus a faceremus.

Date Mediolani XII Decembris MCCCLXXXX° Galeaz etc.

## \*32. Derselbe an den Grafen von Nellenburg.

Von gleichem Ort und gleicher Zeit.

#### Comiti de Nellemburgo.

- Illustris amice carissime. Pridie vos rogasse meminimus per litteras nostras in favorem certorum mercatorum nostrorum Mediolani et Cumarum pro quadam querella per eos nobis porecta, prout etiam inclusa facit mentionem. Et quia dicti nostri mercatores nobis asserunt, quod nundum restituti sunt oportune: ideo vos iterato afectuose rogamus, quatenus pro debito justitie nostrisque precibus et contemplatione placeat et vellitis rellassationem dictarum suarum rerum dictis nostris mercatoribus fieri facere, frivollis exceptionibus omnino resechatis, quibus ut sentimus indebite super hoc cavillatur contra illos, quod utique nobis gratum erit, offerentibus ad beneplacita queque vestra.
  - Date ut supra, Galeaz etc.

Zwei Konzepte auf einem Blatte Papier.

# \*33. Abgaben für den Transport von Konstanz bis Biasca. Wohl 1390.

Infrascripta sunt que debent solvi pro datiis, conductis, sostis et aliis 25 que fieri occurunt circa conductam ballarum lane.

|   |                                                          | ŧ | 15  | - 8   |
|---|----------------------------------------------------------|---|-----|-------|
|   | Imprimis in Constantia pro pedagio cujuslibet balle lane |   | XVI | _     |
|   | Item pro victura cujuslibet balle a Costancia ad Rinech  |   | I   | VIII  |
|   | Item in Rinech pro pedagio cujuslibet balle ut supra .   | _ | II  | VII   |
| 0 | Item pro victura Arinech usque ad Platen ubi distat      |   |     |       |
|   | miliaria duo todescha                                    |   | V   | X     |
|   | Item pro sosta in Rinech                                 |   |     | 1112  |
|   | Item pro victura Aplaten usque ad sanctum Petrum .       | - | II  | _     |
|   | Item pro sosta in Platen                                 |   | _   | 1112  |
| 5 | Item ad sanctum Petrum pro pedagio                       | _ | II  | VII   |
|   | Item pro sosta                                           | _ |     | 111/2 |
|   | Item pro conductu a sancto Petro ad Aschan               |   | II  | -     |
|   |                                                          |   |     |       |

|                                           |                                                                    |                                            |     |    | €6. | B    | ð.          |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|------|-------------|----|
| I                                         | tem                                                                | pro victura Aschan usque Balsers           |     |    | _   | H    | _           |    |
|                                           |                                                                    | pro sosta in Aschan                        |     |    |     | _    | II 1/8      |    |
| I                                         | tem                                                                | pro pedagio in Viduz                       |     |    | _   | II   | _           |    |
| I                                         | tem                                                                | pro victura Abalsers usque Meyfelt         |     |    | -   | I    | VIIII       | 5  |
| I                                         | tem                                                                | pro pedagio in Balsers                     |     |    | _   | -    | VIII        |    |
| I                                         | tem                                                                | pro sosta de Balsers                       |     |    | _   | _    | $11^{1/2}$  |    |
| I                                         | tem                                                                | in Meyfelt pro pedagio                     |     |    |     | I    | III         |    |
|                                           |                                                                    | pro sosta de Meyfelt                       |     |    |     |      | $11^{1/8}$  |    |
|                                           |                                                                    | pro victura a Meyfelt usque ad Zizers      |     |    |     | I    | VII         | 10 |
|                                           |                                                                    | pro sosta de Zizers                        |     |    |     |      | 111/2       |    |
| I                                         | tem                                                                | pro victura Azizers usque Coiram           |     |    | _   | I    | VII         |    |
| I                                         | tem                                                                | in Coyra pro pedagio                       |     |    |     | III  | V           |    |
| I                                         | tem                                                                | pro sosta et partitura et pensa            |     |    | -   | _    | VIIII       |    |
| I                                         | tem                                                                | pro conductu Acoyra ad Trunz               |     |    |     | VI   | _           | 15 |
| I                                         | tem                                                                | pro pedagio in Trunz                       |     |    | _   | I    | VI          |    |
| I                                         | tem                                                                | pro sosta de Trunz                         |     |    | _   | _    | $II^{1/2}$  |    |
| 1                                         | tem                                                                | pro victura a Trunz usque ad Lacx          |     |    |     | VI   | _           |    |
| Ι                                         | tem                                                                | pro pedagio in Lacx                        |     |    |     | H    | VII         |    |
| I                                         | tem                                                                | pro sosta in Lacx                          |     |    | _   | _    | $\Pi^{1/2}$ | 20 |
| I                                         | tem                                                                | pro victura a Lacx usque Rouis             |     |    | _   | VII  | VI          |    |
| I                                         | tem                                                                | pro pedagio ad quendam pontem              |     |    |     |      | X           |    |
| Ι                                         | tem                                                                | pro pedagio domine de Sacho ad Iliant .    |     |    | _   | I    | VI          |    |
| I                                         | tem                                                                | in Rouis pro sosta                         |     |    | _   | _    | II a        |    |
| I                                         | tem                                                                | pro victura a Rouis usque ad Tronz         |     |    | _   | VII  | VI          | 25 |
| I                                         | tem                                                                | pro victura a Tronz usque ad Casaziam .    |     |    | I   | V    |             |    |
| 1                                         | tem                                                                | pro tribus sostis                          |     |    | _   | _    | VI          |    |
| I                                         | tem                                                                | a Casazia ad Habiascham pro victura        |     |    | I   | VIII | _           |    |
| I                                         | tem                                                                | pro tribus sostis                          |     |    | _   | _    | VI          |    |
| Ι                                         | tem                                                                | pro victura ab Habiascha usque ad Birinzo  | nam | ١. | _   | XIIa | -           | 80 |
| I                                         | tem                                                                | pro sosta de Habiascha et sosta de Claro . |     |    | _   | _    | IIII a      |    |
| Summa libr. VII sol. X d. VIII pro balla. |                                                                    |                                            |     |    |     |      |             |    |
|                                           | A. C. Lou Brights and a late of the North Death and the Country is |                                            |     |    |     |      |             |    |

Auf der Rückseite gleichzeitige Notiz: »Pacta pro itinere Constanzie et Coire, «

Pap. Or. mit stellenweise stark verlöschter Schrift.

88

<sup>2</sup> Lesung unsicher, verlöscht.

usque Costantiam

### \*34. Abgaben für den Transport von Biasca bis Konstanz. Wohl 1390.

Pro conductu cujuslibet fardelli et pedagius ac aliis ab Habiascha

B ð. Inprimis ab Abiascha usque ad Rizias pro conductu cujuslibet fardelli . . . . . . . . Ш Item pro sosta de Habiascha . . . . . . П Item Ariziis usque ad Casaziam pro victura . XVIIII — VIII Item a Casazia usque ad Tronz pro victura . . . IIII VI Item a Tronz usque ad Rouis pro victura . . . VII VΙ П 15 Item a Rouis usque ad Lack pro victura . . . . VIItem pro pedagio ad Alianth domine de Sacho . . VI Item pro pedagio dictum birum ad quendam pontem X 111/2 VI Item Alaex usque ad Trunz pro victura . . . . 20 Item pro pedagio in Lacx . . . . . II VII VIIII

Item pro sosta de Trunz . . . . . . . . .

Item Atrunz ad Coyram pro victura . . . . .

Item in Coyra pro pedagio . . . . . . . . .

Item Acoyra usque ad Zizers pro victura . . . .

Item pro sosta de Zizers . . . . . . . . . . . . .

Item Azizers ad Meyfelt pro victura . . . .

Item a Meyfelt usque ad Balzers pro victura . .

Item a Balzers usque ad Aschan pro victura . .

Item pro pedagio in Viduzio . . . . . . . . .

Item pro pedagio in sancto Petro. . . . . . .

Item pro sosta de Balzers . . . . . . .

25 Item pro sosta partitura et pensa in Coyra . . .

111/2

VI

VII

Ш

Ш

111/2

III

П

VΙ

111

VI

VIIII

111/2

<sup>2</sup> Abgerissen.

b Lesung unsicher, wohl A Liant = A Hanz.

<sup>40</sup> c Lesung sehr unsicher.

|                                                   | 16. | B   | ð.   |
|---------------------------------------------------|-----|-----|------|
| Item pro sosta de sancto Petro                    |     |     | V    |
| Item a sancto Petro usque ad Rinech pro victura . |     | V   | a    |
| Item pro pedagio in Rinech                        | _   | I   |      |
| Item pro sosta in Rinech                          | _   |     |      |
| Item a Rinech ad Costanciam pro victura           | -   | I   | VIII |
| [Item pro] pedagio Costanzie                      | _   | XVI |      |
| Summa lb VI sol VII d X1/2 pro fardel             | lo. |     |      |

Summa lb. VI sol. VII d. X<sup>1</sup>/<sub>2</sub> pro fardello.

Auf dem Rücken: Pacta pro conductu a Liventina usque Costantiam.

Pap. Or. Aufzeichnung, die von der Zeit sehr gelitten hat. Das ganze Akten- 10 stück ist sehr schwer leserlich.

Schrift um 1400, identisch mit der Hand des andern Verzeichnisses. Eher ror als nach 1400.

\*35. Instruktion für die nach Konstanz eventuell nach Luzern, Basel und Strafsburg gehende Gesandtschaft der Mailänder Kaufmann- 15 schaft. [1391 vor Mitte Mai.]

Memoria fiendorum per bambassiatores mercatorum Mediolani et Cumarum super itinere Constantie et post modum super itinere Lozarie tractando videlicet:

Primo quod vadant ex parte dictorum mercatorum ad notificandum 20 dominis habentibus agere super dicto itinere Constantie, qui promiserunt dictis mercatoribus salvum conductum itineris. Quod dicti mercatores valde conqueruntur de hiis, que sibi non sunt servata, et de petendo dampna per eos mercatores passa, et quod finaliter viderint, utrum dicti mercatores et corum nuntii et mercantie possunt libere dicto itinere 28 utti, et in casu quo viderant non posse secure utti dicto itinere, quod per illum meliorem modum, quem viderint expedire, notificent eis dominis, dictos mercatores expedire providendo de alio itinere, licet suo libentius uterentur etc. 6

Item quod procurent de relassatione Francischi de Alzate arestati so et responso habito ac deliberatione super predictis habita postmodum vellociter scribant dictis mercatoribus Mediolani et Cumarum, prout viderint expedire, ut in agendis possint providere.

Hiis vero factis et viso, quod non possit obteniri iter Costancie, postmodum vadant expedite super itinere Lozarie et ibi procurent primo 25

a Die betreffenden Ziffern sind zerstört, da das Blatt dort zerfressen ist.

h Leerer Raum fur die Namen.

c Es folgen noch die Worte: et currabunt ab eis accipiere excumiatum (exeminatum?), welche wohl in den folgenden Satz gehören.

cum communitatibus Lozarie, Uronie, Svyz, Zurigi et Undrevalden ac tota eorum liga habere litteras eorum salvi conductus possendi libere et sicure per eorum terras et dominium pertransire et pertransiri facere cum eorum mercantiis rebus et mercimoniis dictos mercatores et corum nuntios et servitores cum et sub infrascriptis pactis et conventionibus.

Primo quod dicti domini communitatis Lozarie et totius eorum lige et quilibet eorum singulariter promitant solempniter dictis mercatoribus vel dictis eorum ambassiatoribus eorum nominibus de tenendo totam eorum conductam salvam etc. cum promissione restituendi dampna etc.

Item quod non mollestabunt nec mollestari permittent dictos mercatores nec eorum nuntios et servitores nec eorum mercimonia pro aliquo dampno vel injuria seu mollestia, quam aliquis de dicta terra Lozarie vel eorum lige vel aliunde dicere vellet vel posset passum fuisse vel sibi factam esse, hinc retro vel de cetero pati posse vel fieri quomodo-15 libet in civitate vel comitatu Mediolani ac super dominio illustris et excelsi domini domini nostri Mediolani vel aliunde vel pro eo, quod aliquis de dicta eorum terra et liga vel aliunde dicere vellet vel posset stetisse nec qui veniret ad stipendium prefati domini nostri vel communitatis Mediolani et que pretendere vel dicere vellet et posset, sibi de 20 eorum stipendio satisfactum non fuisse vel ex eo aliquod dampnum suportasse, vel etiam ex eo, quod si quis eorum venderet ad credentiam in civitate vel comitatu Mediolani vel sub dominio prefati domini et non posset satisfactionem suam cons[equi], quod ob hoc dicti mercatores nec eorum nuntii et servitores vel eorum res et mercantie dicta occasione 25 nullo modo possunt arestari, angariari, robari nec mollestari, nisi solum ille et ejus bona, qui principaliter pro dicta mercadanctia ad credentiam emisset et obligatus foret, et si ex hiis vel etiam pro aliquo datio non soluto aliquod dampnum incurreret, quod libere teneantur restituere.

Item quod procurent de promissionibus fiendis, quod dicti de Lozaria su et liga faciant securtatem in civitate Mediolani vel Cumarum de atendendo etc.

Item quod dicti de Lozaria reducant eorum datia mercantiarum ad medietatem ejus, quod sollebat accipere etc. et quod balle draporum nec aliorum mercimoniorum non plus solvant quam balle lanarum.

Item quod in Fiora fiat una stadera coequalis illi Birinzone et pro illo pondere, quo in Fiora ponderabuntur, quod balle signentur taliter, quod illud pondus postea servetur per totam dictam vallem Uranie et Ursarie, et similiter quod illi vallini stent signo fardellorum ponderatorum in Birinzona.

Item quod dicti de Lozaria et liga predicta promittant attendere sub eorum sacramento etc.

Item quod de dicta stadera similiter provideatur in Leventina.

Item quod in casu quo prefatis dominis Lozarie vel corum lige vel alicui eorum generaliter vel alicui ex ipsis specialiter aliquod mandatum papalle vel aliquod edictum domini imperatoris seu alterius principis ac domini cujuscumque super prefatis mercatoribus ipsorum seu servitoribus vel mercimoniis in eorum terris et districtibus personaliter aut realiter mollestandis etc. transmiteretur etc., quod ob hoc mercatores nec eorum nuntii et mercantie nullo modo impediri nec arestari possint etc. salvo, si mandata essent, que oporteret servari, quod ea intimare vellint debite dictis mercatoribus de sex mensibus ante quam ullam novitatem facere possint etc.

Item quod in eorum litteris aponatur, quod in casu quo non vellent predictas litteras dictis mercatoribus manutenere et servare, quod de sex mensibus antea debeant dictis mercatoribus notitiam facere ut in agendis provideri possit.

Item quod procurent, quod in Lozaria, Urania, Ursaria et Leventina 18 extirctur tertia pars bouger\*.

Item quod procurent quod per totum h.

Postea vadant Baxiliam et ibidem procurent, ab eis habere litteras salvi conductus etc. ac procuretur iluch, quod eorum datium reducatur ad medietatem, et quod curent, quod dicti de Baxilia opus facerent, quod 20 a Baxilia usque Lozariam iter sit securum etc.

Postea vadant ad dominum Lanfret domini ducis Austrie et ab eo procurent habere litteras salvi conductus per totum iter prefati domini ducis etc.

Postea vadant Straxburgum ad procurandum, quod datia que exiguntur 25 in Straxburgo reducantur ad minus quam possit.

Auf dem Rücken: A d. Ultrannolus Beaqua, Muzius de Grassiis, Thomas de Puteo bonello, Aluysius de Gallarate.

Pap. Orig. Entwurf. Die Schrift eher vor als nach 1400. Stark abgekürzt.

\*36. Bericht der Mailänder Gesandten Romerius de Suane und so Paginus de Alzate an die Mailänder Kaufmannschaft.

Konstanz 1391 Juni 4.

In Christi nomine amen.

Carissimi domini salutem. Scire vobis facimus, quod Romerius et ego Paginus recedimus de Lozeria die dominicha XXI Madii, prout 25 continebatur in littera, quam scripsimus vobis de Lozeria pro cundo ad

<sup>.</sup> Lesung sehr ungewifs, vielleicht auch lotiger,

b Nichts weiter.

caminum nostrum. Et die Martis XXIII suprascripti juneximus in Constantia et die Mercurii sequenti in mane fuimus ante conscillium Constanzie ac notificavimus eis omnia, que continebantur in capitullo nostro nobis dato videllicet, quod mercatores valde conquerebantur de 5 eis non observatis, et similliter de dampno per eos passo et quod finalliter vollebant scire, si potebant utti dictum caminum securiter cum mercemoniis suis vel non et certa allia necessaria circha facta nostra. Ipsi nobis responderant, quod omnia multum bene intellecxerant, et quod eis displacebat fortiter, sed quod dominus de Nolleburg non erat 10 in partibus et quod equitaverat ad Bragum pro aliqua pace fatienda et quod tantum cito quod veniret, quod fatierent quod mercatores haberent bonum responssum et quod placeret nobis velle exspectare usque ad ventum suum. Nos respondidimus eis, quod non vollebamus aliquid habere agere sechum omnino et si fatieret nobis centum literas, quod 15 nichil crederemus ei, nixi ipsi promiterent pro ipso; ipsi dixerunt, quod debebamus espectare, donec rediret, et quod fatierent, quod mercatores essent contenti. Sic quod espectavimus eum usque die Martis XXX suprascripti, quod audivinus dicere, quod ipse rediverat domi. Et die Mercurii ultimo suprascripti ivimus coram conscillio et naravimus eis 20 prout intellexeramus ipsum redisse domi. Et ipsi fecerunt nos exire de conscillio et postea mixerunt unum de conscillio nobis ad dicendum. quod ipsi ordinaverant unum bonum famullum, quem equitaret cum nobis ad illum de Nolleburg et ad illum de Fustiberg in sotietate. Tunc respondemus eis, si ipsi fecerant nos tantum tempus exspectare pro isto 25 responsso et quod non nos vollebamus equitare ad eos pro nullo modo, quia nichil habebamus agere cum eis prout dixeramus antea, sed si ipsi vollebant promittere pro eis, quod eramus contenti et quod ipsi aciperent securtatem ab eis prout placeret eis; aliter quod non vollebamus aliquid facere. Ipse dixit, quod debebamus exspectare, et intravit conscillio et so narravit eis omnia. Ipsi habuerunt conscillinm in simul et mixerunt ad nos duos exstra ad dicendum, quod terra de Constantia habuit plus dampnum pro nobis quam profituum usque nunc. Sed quod vollebant facere sno posse, and mercatores irent securi prout semper fecerunt, sed quod nullo modo ipsi non vollebant promitere nobis restituere 85 dampna, quare si domini scirent, quod ipsi promixissent nobis, quod ipsi robarent plus super cos quam super nos, et ydeo quod nollebant facere; sed quod bene fatierent, quod ille de Fustiberg et ille de Nolleburg obligabant se unum pro alio una cum terris suis cum bonis literis et sacramentis de defendere nos et de restituere dampna, si aliquid 40 acederet a modo in antea, sed de preterito nichil, et quod hoc bene deberet suficere nobis. Tunc respondimus eis, quod dum fatierent suprascripta, quod eramus contenti, et sic mixerunt nuntios ad suprascriptos

dominos jam duos dies elapssos et exspectamus responssum de die in diem. Deus concedat quod fiat bonum responsum pro nobis pro misericordia ejus. Sed multum admirabo, si ille de Fustiberg fatiet litteras, quia nunquam volluit facere nullam et spetialliter cum isto de Nolleburg. Et ydeo erit valde bonum, si isti possunt hoc facere, quia vere nostro s videre esset valde bonum propter ballas, que sunt in Straxburg ad prenssens, quia nescimus considerare, quomodo possint unquam ire per alium caminum integras, quia non habent equos tam fortes, et si ipsas oportet incidere, habebunt dampnum, et postea dixerunt quod non vollunt conducere illas ballas, que sunt in Straxburg ad prenssens, nixi ad 10 pondus consueto, quod esset valde magnum dampnum, non est balla quod non siat plus quam rub. XXXIII ad illud pondus, et ydeo esset mellius istud caminum pro ista vice, quamvis non habebimus omnia in complimento, si poterat habere locum ut supra.

Item promixerunt nobis isti de Constantia de restituere nobis omnia 15 dampna, que poterant accedere super aquam de Zella usque in Rinee, quod sunt sex milliaria de suis, videllicet de robatione, sed non de pericullo aque. Nescimus quid plus scribere ad prenssens, nixi quod habito responsso fatiemus secundum responssum, videllicet si erit bonum pro nobis equitabimus subito Straxburgum, si non mitebimus subito nuntium 20 Guilliermo in Lozeria, prout fuimus concordes, et equitabimus nos ad dominos per totum caminum prout ordinavistis et citius quod potebimus per istam non plura. In Christo vallete semper, quod conservet nos et vos in sanitate.

in sanitate.

Data Costantie die IIIIº Junii 1391 a.

Vestri Romerius de Suane et Paginus de Alzate salutem.

Adresse auf der Rückseite: Dominis abatibus et comunitati mercatorum Mediolani in Mediolano detur.

Ein Handelszeichen und zwar wohl das des Paginus de Alzate steht unter der Adresse. Pap. Original. Adresse und Verschlufs erhalten.

\*37. Johann Abt von Disentis erklärt bei den durchgehenden welschen und deutschen Waren den Zoll ermässigen zu wollen. 1391.

Nos Johannes Dei gratia abbas monasterii Disertinensis totaque nostra communitas ejusdem monasterii notum facimus omnibus presentem paginam intuentibus, pro nobis nostrisque successoribus, quod modo in 35 consilio animo deliberato sic convenimus ex parte mercatorum gallicorum sive teutonicorum, quod nostro in territorio et districtu de qualibet palla et quolibet vardello ad ducendum per nostram terram unum plaplardum

25

a In arabischen Ziffern.

devalcavimus. Et hoc fecimus pro melioracione et futura utilitate ipsius terre et ob amorem mercatorum predictorum. In cujus rei testimonium et majorem certitudinem, nos supradictus abbas pro nobis nostraque communitate pretacta et pro omnibus nostris successoribus, sigillum nostrum proprium presentibus est impressum.

Datum anno Domini M°CCC°LXXXX° primo.

Et istud Remedius de Chumis a nobis gratiose obtinuit, quod fecimus propter omnes mercatores.

Pap. Or. Siegel unter dem Texte aufgedrückt, aber abgefallen.

\*38. Beschwerden der Mailänder Kaufmannschaft über Beraubung im Luxemburgischen und Entscheidung des Herrn von Mailand [nach 1393 Januar 28 und vor 1395 Mai].

Illustri ac magnifice et excelse dominationi vestre humiliter et cum debita reverentia. Significatur pro parte vestrorum fidellissimorum seruultorum mercatorum civitatum vestrarum Mediolani et Cumarum, quod ad corum notitiam nuper pervenit, quod dum Guillelmus de Lavello de Cumis et Cristianus Buscha de Mediolano conductores mercadantiarum venirent a partibus Flandrie versus Lombardiam cum certis mercadantiis dictorum mercatorum, ecce super dominio et districtu de Lucimborgo per quendam dominum Arnoldum de Bolant, dominum ejusdem castri de Stolcenberg, indebite et injuste et ob nullam justam causam capti et detenti fuerunt et reducti ad dictum castrum de Stolcenberg, non obstantibus litteris salvi conductus et asecurationis itineris concessis per seneschallum prefati domini de Lucimborgo nomine prefati domini de Lucimburgo.

#### Darunter:

Quare mercatores predicti humiliter supplicant, quatenus dignemur prefato domino . . de Lucimborgo scribere litteras, sicut mercatores predicti ob hoc obstantibus litteris predictis asecuracionis querellam interso ponunt, nec non graciose scribere dominis infrascriptis, videlicet

dominis Karrolo duci Lotaringie et marchioni

- . . Filippo comiti in Sarraponte et in Nassouve.
- . . Hancmanno et Symundo nuncupatis Vecker comitibus in Geminponte et dominis in Bitis.
- 35 . , Eberardo comiti in Geminiponte
  - . Henricho de Lichemberg milliti
  - . Johani domino in Lichemberg schuderio nec non d . . episcopo Argentinensi et administratori ecclesie Baxiliensis.

Cum omnes domini haberent super dicto itinere agere et corum 40 litteras et promissiones dictis mercatoribus fecerunt de salvo conductu etc.

quatenus prefati domini et quilibet eorum in premissis et circa premissa ageret et procuret ac vices suas interponere vellint et faciant, quod dicti carcerati libere et indempniter rellassentur et quod mercatores predicti et eorum nuntii cum eorum mercandatiis possint libere per eorum itinera et partes pertransire et eundo et redeundo usitare.

Papier Konzept, wie es scheint von zwei Handen.

Schrift des ausgehenden 14. Jahrhunderts. Die Datierung ergiebt sich aus dem Geleitsbriefe vom 28. Januar 1393 und aus dem Umstande, daß Giovan Galeazzo noch nicht als Herzog bezeichnet wird.

\*39. Wünsche der Mailänder Kaufmamschaft für Neuabschlufs 10 eines Handelsvertrages mit dem Könige von Frankreich, dem Herzoge von Burgund, dem Grafen von Savoyen und dem Herrn von Chalon-Arlay.

Hec est forma pactorum, que requirunt merchatores Mediolani a domino rege Franchorum ut infra videllicet.

Imprimis quod per dominum regem Franzie et ejus conscilium concedantur litere salvi conductus, quod quilibet mercator Mediolani et ejus nuntii et factores possint ire et redire per regnum Franzie et ejus districtum tute et libere cum omnibus eorum personis et nuntiis et factoribus rebus et mercadantiis, sic quod non impediantur nec impediri 20 possint nec debeant per aliquos offitialles regios nec per aliquas alias personas in dicto regno et ejus districtu.

Item debeat impetrare litteras, quod quelibet charega lane de rubis a XXV que sit de Anglia possit conduci et exthray per dictum regnum et de dicto regno, solvendo pro qualibet charega florenos duos parvos auri 26 de Florentia pro tracta.

Item quod suprascripta charega possit extray de dicto regno solvendo pro malatolta medium florenum auri.

Item quod omnes balle fustaneorum et merzarie et aliarum quarumcunque mercadantiarum, que conducentur de partibus Lombardie ad so partes Flandrie vel Braybantie transeundo per regnum Franzie, conduci possint sic quod in aliquo non impediantur nec aliquo modo turbentur nec mollestentur, solventibus pro ipsis fustaneis mercibus et mercadantiis videllicet usque ad sommam solid. IIII vel VI pro balla.

Item quod omnes lane et drapi et merzarie et quellibet mercadantie, 35 que conducuntur et conducte fuerint de regno Anglie ad regnum Franzie, possint exhonerari et descaregari ad portum de Ahflore vel ad alium portum, ubi videbitur mellius per aquam et per terram, sicut placuerit

a Vorlage: predis.

mercatoribus, quorum erunt, vel conductoribus earum mercadantiarum, absque quod impediantur nec possint impediri nec mollestari occasione ansationis aque Sagone seu Sachane usque ad civitatem Parisius vel Sanse, solvende ad exitum ut supra.

Item quod dicti mercatores et eorum mercadantie transeuntes per regnum Franzie non possint nec debeant in aliqua parte dicti regni impediri nec mollestari pro aliquo datio, gabella seu maratolta impoxita in aliqua terra seu parte aliquarum terrarum dicti regni nec occaxione den. pro libra de hiis que extrahuntur de dicto regno Frantie nis super 10 portus ordinationes, per quos dicte mercadantie conduci contingerint, et ibi solvant id quod ordinabitur et post modum quiete et pacifice sine aliqua modestia sive mollestia ab inde conduci permitantur.

Item quod omnes lane, que ementur in regno, possint extray de dicto regno, solvendo pro qualibet carega flor. unum ad portum sancti Johannis sel ubi erit portus tam pro den. de libra quam pro mallatolta et si hec non possit facere per flor. I, faciat per flor. I et tertium I auri.

Item quod mercadantie dictorum mercatorum non impediantur pro aliquo deffectu alicujus caratoni i nec pro aliquo debito alicujus caratoni.

Item quod habitis dictis litteris a prefato domino rege Franzie super predictis, prout mellius fieri poterit, veniat ad partes Burgondie et ibi cum domino duce Burgondie [procu]ret habere similles literas, quas habuerit a dicto domino rege vel melliores si potuerit, videllicet solvendo tantum medietatem pedagiorum . . . . rum tam ad portum sancti Johannis quam in comitatu Burgondie et hoc de lanis Anglie.

[Sim]iliter faciat cum domino Johanne de Cabillone et cum domino comite Sabaudie de lanis Anglie et etiam de drapis si potest.

[Item] procuret, quod dominus dux Burgondie, quo de preda una lane pro qualibet cariga de qua nobis dudum fuit facta gratia super portu so sancti Johanis... de Laloya et querat literas illius gracie, que debent esse penes Ottorollum vel Cabriollum vel Fillipinum de Lapessina.

[Item] quod procuret facere, quod lane, que veniunt de partibus Anglie, Flandrie, non ponderentur super portu sancti Johannis nixi plaustrum unum quod voluerint . . . . pedagerii et secundum pondus illas rum alie permitant transire absque quod descaregentur.

Konzept des XIV. Jahrhunderts. Das Stück ist im unteren Teile am Rande beschädigt.

Amici karissimi noveritis quod Fripollus Sadona . . . . . . . steht auf der Rückseite hart am Rande, in den Rand auslaufend.

<sup>40</sup> ¹ Caratànt ist der, welcher an einem Handelsgeschäfte durch Geld beteiligt ist. Cherubini, Vocabulario Milanese-Italiano.

\*40. Gesuch der Mailänder Kaufmannschaft um Regelung des Zolls in Como, da sie in Zukunft über Chiavenna gehen will, und Entscheid darauf.

Um 1400.

Illustri et excelse dominationi vestre. Significatur pro parte mercatorum vestrorum civitatis vestre Mediolani, quod cum soliti sint cum seorum personis et mercantiis per Birinzonam ad partes ultramontanas eundo et redeundo transitum facere, solvendo in dicta terra Birinzone certum datium, quod provenit in utilitatem intratarum civitatis vestre Cumarum, et propter viarum discrimina dicti mercatores dispositi sint velle visitare per Clavenam ad dictas partes ultramontanas facientes 10 transitum per civitatem Cumarum, credentes, ire magis securos, nisi foret quoddam magnum datium, quod a modicis annis citra extitit semper mercantiis apositum in dicta civitate Cumarum, licet etiam ad Clavenam super mercantiis transeuntibus datium exigatur.

#### Darunter:

Quia supplicant mercatores predicti, quatenus dignamur concedere predictos supplicantes posse a dictis partibus ultramontanis a cum eorum mercantiis ac eorum nunciis eundo et redeundo per dictum iter Clavene veniendo et eundo per dictam civitatem Cumarum transitum facere absque eo, quod cogantur solvere majus datium, quam exigatur, si venirent per 20 Berinzonam ad civitatem Mediolanum vel ab inde redirent, scientes, quod si hoc concedetur, dabitur materia mercatoribus cupientibus ire per itinera secura usitando eorum mercantias et redundabit in evidentem utilitatem intratarum nostre civitatis Cumarum.

Pan. Konzent. Schrift saec. XIV-XV. Keine mittelalterl, Archivnotiz.

Schulte, Gesch. d. mittelalterl, Handels, II.

25

a Verbessert aus Flandrie.

#### ARCHIVIO DI STATO.

\*41. Herzog Filippo Maria erhebt Heinrich Fry von Konstanz zu seinem Familiaren. (1412—47.)

Filippus Maria Anglus dux Mediolani etc.

Multorum relatibus et pluribus etiam argumentis intelligentes, quod nobilis Henricus Franch de Constantia non solum vir est honestorum morum, bone fame virtutibusque deditus, sed etiam ad predicandum nomen nostrum intentus et affectus nobis observancia et devotione singulari, ipsum diligere movemur et dignum judicare, quem nostris honoribus 10 ac favoribus prosequamur. Eundem igitur Henricum familiaritatis nostre titulo condecorantes harum serie, consortio et cetui aliorum familiarium nostrorum aggregamus et libenter quidem adjungimus; ita ut de cetero perfruatur omnibus illis honoribus, prerogativis, commoditatibus, preeminentiis et emolumentis, quibus alii familiares nostri cari si quidem nobis 15 ac domestici gaudere et frui posse dignoscuntur, et dum fuerit opus nostrorum favorum suffragia consequatur; amicos et benivolos nostros attente rogantes, officialibus vero gentibus armigeris et subditis nostris stricte mandantes, quatenus ipsum Henricum ostensorem presentium, cundo ad et per quascunque regiones orbis, tam alienas quam nostras 20 stando commorando et redeundo, cum ejus commitiva ad numerum usque personarum trium equestrium aut pedestrium, et suis armis arnisiis valisiis rebus et bonis per omnes passus portus pontes civitates terras et loca libere et expedite ac sine solutione alicujus datii pedagii vel gabelle ac fundi navis omnique alio cessante impedimento tam per terram quam per 25 aquam transire permittant. Sibique nostri contemplatione provideant de de guidis scortis et salvisconductibus, si et prout opus fuerit ac duxerit requirendum, ac eumdem in reliquis omnibus benigne recolligant quantumve convenit humane gratioseque pertractent. Quod ad complacentiam quidem ascribemus. In quorum et.

Date . . . .

Abschrift Ghinzonis nach den Diplomi Ducali des Mailänder Staatsarchivs. Ohne Datum, die Regierungszeit Filippo Marias endete mit dem 13. August 1447.

### \*42. Francesco Sforza giebt Heinrich Fry von Konstanz einen Paſsbrief auf ein Jahr. Piacenza 1447 November 20.

Franciscus Fortia Vicecomes etc. Provido et discreto viro Henrico Francho de Constantia factori nobilis viri Josumpis mercatoris Alamani ex quovis loco discedendi cum comitiva personarum quattuor famulorum 10 sociorum vel factorum prefati Josumpis quibusvis nominibus nuncupatorum seu alteri quovis nomine nuncupato, nuncio vel factori prefati Henrici factoris vel Josumpis cum comitiva ut supra et accedendi tam conjunctim quam divisim Papiam, Cremonam et de Cremona Parmam et de Parma ad Casale majus et portandi omne genus mercium cujusque 15 qualitatis et quantitatis usque ad numerum salmarum quattuor tantum tam per terram quam per aquam navibus, barchis et nautis opportunis ac plaustris, bobus et bubulcis seu carateriis opportunis et in dictis locis nostris seu ipsorum altero standi, morandi, pernoctandi, emendi, vendendi mercandi et quicquid voluerit exercendi semel et pluries et quotiens sibi 20 videbitur et placebit; indeque redeundi cum dictis navibus, plaustris, nautis et carateriis prefatis ac mercibus usque ad numerum salmarum quattuor ut supra, pro vice qualibet, qua ex aliquo dictorum locorum discesserit, ita tamen quod ad Casale majus nec aliam terram vel locum 25 hostilem possit deferre seu deferri facere aliquod genus mercium et victualium seu grassie et armorum tute et impune etc. Salvum conductum etc. valiturum anno uno.

Ex Placentia XXa Novembris 1447.

Jo. de Ulesis.

Abschrift bez. Regest von Schellhass aus Reg. duc. Nr. 85 Fol. 1382, ergänzt nach dem Drucke bei Heyd, Racensburger Gesellschaft S. 50, der aus derselben Quelle stammt.

#### \*43. Pa/sbrief für Ulrich Fry. Mailand 1451 März 31.

Concesse fuerunt littere familiaritatis et passus in ampla forma Uolricho Francho de Constantia cum famulis tribus etc. dat. Mediolani sa die ult. Mart. 1451.

Notiz in Reg. ducale Nr. 87 Fol. 222<sup>b</sup>, gleichzeitige Niederschrift. Mitgeteilt von Schellhass an Heyd.

Ma and by Google

30

\*44. Der Konstanzer Konrad Mesner schreibt dem Herzog Francesco Sforza, was er von seinen Genossen über Venedig und Wien über das Blutgericht des Königs Ladislaus von Ungarn erfahren hat.

Mailand [1457] April 16.

#### I. Domino duci Mediolani etc.

Illustrissimo principe. Hozi da Venexia ho recevuto una littera de mei compagni mercadanti, come hanno noticia da Wiena, come la sacra Mta de re Ladislao re de Hungaria etc. ha facto uno juditio a Buda, in lo quali juditio sono stati molti principi et signori, specialiter el sosero 10 de bone memoria del Signore Cilii, credo che sia il signore dispot. Et per via de rasone e concluso, che se debia mozare la testa al Signore filiolo de bona memoria del conte Bianch, alias Hudianus, che occise el dicto signore de Cilii, et cossi e stato facto et l'altro suo fratello e presone de la sacra Mta de Re etc. Ancora ad uno vescovo e stato cavato la 15 corona de la testa e impresone per fare morire, lo nome non se dice et cossi tutti che sono colpevoli de la morte del Signore de Cilii, tutti per via de rasone sono condemnati a morte. Datum Mediolani die XVI Aprilis. De la Illma Sa V. fidele servitor Conrado Mesner mercadante de Constanza con recomendatione.

Aus Registro missire Nr. 38 Fol. 78. Gleichzeitige Abschrift.

\*45. Der Herzog Francesco Sforza an Sigmund, Herzog von Österreich. Mailand 1458 Mai 29.

Domino Sigismondo Dei gratia duci Austrie . . . . .

Videre poterit vestra Excell, per eam, quam mittimus cedulam presentibus introclusam, que et qualia nobis significant Gindinus et Ambrosius cives mercatores nostri Mediolanenses, quibus asserunt facta fuit indebita arestacio mercantiarum snarum in civitate vestra Felchir.. Datum Mediolani die XXVIIII Maji 1458.

Registre missive Nr. 38 Fol. 293. Gleichzeitige Abschrift oder Konzept.

30 46-51. Litterae passus für bestimmte Sendungen deutscher Händler, ausgestellt von Mailänder Herzögen. 1460-1486.

\*46. 1460 Juli 24. Mediolani die XXIII Julii 1460. Commisse fuerunt littere passus Johanni Stadler de Ulmne reducendi ad partes Alamanie infrascriptas armaturas: toracem unum, corselium unum, par unum arnesiorum, par unum brachialium, par unum spalaciorum, par unum giantorum, item celatam unam ariseria, barbetum unum, et

testeriam unam equi, quas armaturas mittit Bernandus a Vinsternach 1 camerarius ducalis nobili Ulrico de Vinsternach genitori suo.

Registro ducale Nr. 100 Fol. 86.

- 47. 1479 Mai 30. Duces Mediolani. Ad nundinas profecturi sunt in presentia Aronam Brocardus et Rethemanus socii et equorum mercatores Alamani; . damus salvum conductum. D. M. XXX Maji 1479.
  - Reg. ducale Nr. 43 Fol. 417.
- 48. 1483 Februar 23. Concessae sunt litterae passus Nicolao Renhare Theutonico conducendi ex Alamania Mediolanum quandam quantitatem salnitrii pro ducali munitione sine aliqua solutione. Datum Mediolani 10 die 23 Febr. 1483.

Registro ducale Nr. 77 Fol. 37.

49. 1483 April 4. Concessae sunt littere passus Georgii de Alamania deferenti Bononiam ad Herculem Marscotam patricium Bononiensem brachia decem et octo drapi argenti cum socio uno. valit. dies XV.

Datum Mediolani die quarto aprilis 1483.

Ebda. Fol. 75.

50. 1483 Juni 10. Concessus bulletinus passus Brocardo de Rotavil mercatori Alamano ac civi Locerensi ducendi equos viginti, quos venales duxerat Mediolanum nec invenit emptorem, quocumque per dominium et 20 extra dominium. Valituris mensem unum. Datum die X Junii 1483.

Ebda. Fol 129

51. 1486 Juli 20. Dux Mediolani concedit Jacobo de Villantis de Norimbergo mercatori Germano salvum conductum conducendi ex dominio nostro ad regiones suas salmam 1 mercium et ex Germania in ditionem 25 nostram salmas 36, sine ulla molestia eidem inferenda. Menses duos valiturae. Bereguardi die 20 Julii 1486.

Reg. duc. Nr. 31 Fol. 242. Or. Konzent.

- 52-77. Litterae passus et salvi conductus, ausgestellt von Mailänder Herzögen für deutsche Kaufleute. 1461—1494. so
- 52. 1461 Juni 4. Dux Mediolani. Henrico de Alamania horum ostensori, ex quocunque loco sese esse repererit...cum rebus, mercantiis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser Bernhard von Westernach erhielt einen Reisepafs nuch Deutschland am 21. August 1460. Ibid. Fol. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daselbst Fol. 32 der von Heyd, Ravensburger Gesellschaft S. 72 veröffentlichte as Pafs f
ür •Georgius Fucer, Petrus Vacus, Joannes Burlinus et Nofrius Humpis, qui ex societate magna Alamanie esse videntur•.

54 Mailand.

et bonis suis . . morandi et merchantias suas vendendi aliasque emendi et cum eis ad partes Alamanie redeundi tam per terram quam per aquam, . . totiens quotiens sibi placuerit, plenum, liberum et validum salvum conductum . . damus . . Mediolani die IIII Junii 1461.

8 Registro ducale Nr. 91 Fol. 458.

53, 1461 August 12. Mediolani die XII Augusti 1461 concessus fuit salvusconductus Marco de Olma.

Es dürfte sich da um einen Venetianer handeln, der von Genua nach Venedig — diese beiden Orte sind genannt — handelt. Deutsch-10 land nicht erwähnt.

Reg. ducale Nr. 91 Fol. 463.

54. 1461 Oktober 15. Dux Mediolani . . Licentiam concedimus Ghirardo Murer de Rasteten Theutonicho harum exhibitori undecumque veniendi ad quascumque civitates, terras et loca dominii nostri in eisque 18 standi, habitandi, praticandi . . omni molestia . . cessante, que causa . . aliquarum imputationum sibi hinc retro factarum ei quoquomodo inferri possent . .

Mediolani 15 Oct. 1461.

Registro ducale Nr. 91 Fol. 465.

55. 1464 Juli 30. Salvacondotto a favore del nobile Baldassare Fausingher mercante di Ulmo, diletto al duca per la sua fede e devozione. 1464 Juli 30.

Mitteilung von Ghinzoni an Heyd aus dem Staatsarchiv.

1470 Oktober 19. Concesse fuerunt littere passus Frederico de
 Friburgo cum personis tribus equestribus vel pedestribus per annum unum.
 1470 Okt. 19.

Registro ducale Nr. 124 Fol. 161.

1471 Dezember 31. Ebenso nobili Johanni Cliebr de Bavaria familiari et subdito ill. ducis Alberti de Bavaria cum famulis seu sociis 3.
 valiturae annos 3.
 1471 Dez. 31.

Ebda. Fol. 227.

- 58. 1473 Januar 3. Concesse fuerunt littere passus Thome Tancer Theotonico ituro in Ungariam cum personis quattuor. valit, anno uno. 1473 Jan. 3.
- 86 Registro ducale 117 Fol. 270.
  - 1473 Januar 24. Ebenso Jacobo Teybler Alamanno de Plannaro magistro organorum cum sociis 2. valit. annos 3. 1473 Jan. 24. Ebda. Fol. 317.

\*60. 1475 März 22. Concesse fuerunt litere passus in forma Gotofredo de Alamania cum omnibus personis et fulconibus(?). valitura annos tres. Datum Vigil. die XXII Martii 1475.

Reg. ducale Nr. 49 Fol. 148.

\*61. 1475 April 5. Concesse fuerunt littere passus in forma Petro s de Langhut mercatori Alamano cum socio uno. Valit. annis duobus. Datum Vigil. die V. Aprilis 1475.

Reg. duc. Nr. 49 Fol. 156.

\*62. 1475 Mai 15. Dux Mediolani etc. Cum in aliqua dubitatione esse videantur nobiles Lucas et Matheus Fuchir de Auspuch de Alla- 10 mania cives et merchatores nostri Modiolani, ne sibi ac bonis et mercibus suis communiter vel divisim, que in dies in dominio nostro reperiuntur, aliqua molestia inferatur et propter id a nobis salvum conductum peterent . . tenore presentium . . plenum largum et liberum salvum conductum fidemque publicam . . damus et impertimur . . datiis, pedagiis 15 . . dumtaxat exceptis. Datum Papie XV Maji 1475.

Registro ducale Nr. 49 Fol. 211.

\*63. \*64. 1475 Mai 20. Darunter: In simili forma per eundem dominum Filippum pro Johanne Ghench et Christano de Ulmo mercatoribus Alamanis.

In simili forma pro Angelo Bruno de Norimberc mercatori Alamano sub die XX Maji 1475.

65. 1479 Januar 24. Concessae fuerunt litterae passus Thomae Tancer mercatori Alamano cum personis quatuor, annis duobus valit. Datum Mediolani die XXIIII Januarii 1479.

Reg. ducale Nr. 43 Fol. 194.

66. 1479 Januar 28. Duces Mediolani. Cum in aliqua dubitatione esse videantur nobiles Lucas et Mattheas Focar de Auspurch de Alamania cives et mercatores nostri Mediolanenses, ne sibi ac bonis suis . . aliqua molestia inferatur, et propterea a nobis salvum conductum petie-so rint . . eundem damus cum contramando mensium trium. Datum Mediolani die XXVIII Januarii 1479.

1b. Fol. 203.

67. 1479 Februar 7. Concessae fuerunt litterae passus Georgio Uter, Antonino Span et Zanino d'Esperamonte, mercatoribus Alamanis. Sie seien as nicht für Schweizer anzusehen. 1479 Febr. 7.

Ebda. Fol. 212. Regest Motta's in Boll. Stor. della Svizz. italiana 13, 183.

- 68. 1479 März 17. Ne Osvald Fister de Sancto Petro propter hos Suytensium et Uraniensium motus in dominio nostro factos dubitet, cum rebus et mercibus suis, ut solebat, in dominium nostrum venire, presentium serie eidem . , damus salvum conductum. D. Med. die XVII Martii 1479. Ebla.
- 69. 1479 Juli 16. Duces Mediolani. Ne Georgius Unanguener de Neuremberg Alamanus, qui nuper ad fodiendas mineras argenti, quas concessimus d. Antonio Suinati rectori capelle nostre, venturus est, timeat, eidem damus salvum conductum. Datum Mediolani XV. Julii 1479.

10 Reg. ducale Nr. 43 Fol. 456.

70. 1486 August 2. Dux Mediolani. Dudum in dicione nostra negotiatur Ludovicus de Sancto Petro Teutonicus, subditus illustrissimi domini archiducis Austrie, nec parvam populis redditibusque nostris affert commoditatem, nunc vero dubitat, ne ob bellum, quod cum quibus18 dam Teutonicis gerimus, molestia aliqua sibi afferratur. Der Herzog trägt allen seinen Untergebenen auf, ihn frei mit seinen Waren zichen zu lassen.

Datum Mediolani die 2° Aug. 1486.

Registro ducale Nr. 31 Fol. 36.

71. 1488 November 19. Lettere di passo ai mercanti tedeschi Velini,
 Velzer, Fister, Picherio, Stebaacher, Forig.

Mitteilung Ghinzonis an Heyd.

 1489 November 25. Salvocondotto a favore di Giovanni Herascher ed Erardo Röthing, perchè possano recarsi a Milano, onde venire a composizione con alcuni mercanti.

Mitteilung Ghinzonis an Heyd.

73. 1490 Mai 7. Litterae passus: Stephano de Sancto Gallo et Danieli ejus fratri.

Reg. duc. Nr. 60 Fol. 172.

74. 1490 September 25. Salvocondotti per un anno a favore di Gio. Felini e soci di Memina, Enrico Volff (aus Augsburg) e Enrico Fochar di Ausporgho e di tutti i mercanti delle terre libere di Germania di poter venire qui insieme o separatamente.

Mitteilung Ghinzonis an Heyd.

35 75. 1494 Januar 12. Salvocondutti a favore di Gabr. Ghengher d' Ulma e soci, non che a favore di Pietro Studli e Antonio Pessem di Memina. Mitteilung Ghinzonis an Hewd.

76. 1494 Januar 12. Dem Herzoge hatten Gabriel Ghenger de Ulmo et consortes Alamani mercatores die Supplik überreicht, er möge ihnen für sich und ihre Waren freien Verkehr im Mailändischen gewähren, diese Bitte erfüllt der Herzog und giebt ihnen einen tutum liberum et amplum salvum conductum. Den Widerruf behält er sich vor.

Datum Vigilivani die 12 Januar. 1494.

\*77. 1494 Februar 21. Vigilia die 22 Februarii facte sunt literae conductus de Ludewico de s. Petro et Nicolao de Nurimbergo mercatoribus Nurimbergensibus pro forma etc. annos duos valit[uris].

Registro ducale Nr. 61 Fol. 168.

# 78-93. Herzogliche Litterae contra debitores und Suppliken darum.

78. Befehl des Herzogs Franz, betreffs der Gesellschaft Hofmann, Keler u. s. w. Mailand 1463 Juni 16.

Franciscus Sfortia . . . . recepimus supplicationes ex parte non-15 nullorum mercatorum Alamannorum . . . Satis est notorium, quantum utilitatis . . datiis et intratis vestris afficiat pro trafigis et mercanciis, que hincinde conducuntur, illa societas Zireache et Pauli de Hoffoman, Petri de Keler et Conradi dela Ecclesia sociorum et mercatorum Alamanorum et quorum negotia gerit Andreas de Bonsignoribus de Busti 20 civis et mercator Mediolanensis 1, . . . . cursus mercantiarum sub nomine dicte societatis in dies magis magisque augetur . . . supplicantes Excell. V. per patentes litteras committere . . omnibus . . officiatis . . , quatenus contra dictos debitores dicte societatis . . . jus facere et administrare debeant summarium et expeditum. Dux mandat hoc.

Datum Mediolani die XVI Junii mecce Lx tertio.

Registro ducale Nr. 102 Fol. 107.

Iitterae contra debitores f
ür Kaufleute von Ulm und Vaihingen(?)
 Vigevano 1469 Januar 21.

Der Herzog an den Podestà von Como.

Die edlen Baldesar Fixingher et Christano de Ulmo et Voldrigho Laur de Faynchen mercadanti Alamani haben angezeigt, daß ihre Schuldner vier Brüder de Rezonicho, Bürger Eurer Stadt, ihre Schuld nicht zahlen wollen. Sie verlangen, ihre Schuld an einer Schuld, die die Rezonicho ausstehen haben, abzunehmen. Wir befehlen Euch, da 35

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Derseibe erscheint als Geschäftsführer des Paolo Hofman, Giorgio Fucerer und Corrado degli Ecclesia nach einer Mitteilung Ghinzonis an Heyd noch 1476.

58 Mailand.

die Kaufleute uns getreu und wert sind, die Rezonico zur Erledigung dieser Sache anzuhalten. Datum Viglevani die XXI Januar. 1469.

Registro Missive Nr. 89 Fol. 47.

\*80. Anordnung wegen Beschwerden von Gilg Musso und Heinrich

Fry gegen einen Schuldner, Vigevano 1473 November 12.

Consilio Secreto

Gilio Musso et Henrico Franco mercadanti Todeschi ne fanno lamenta, che siando essi creditori de £ 810 d'uno Francescho Ruffino Milanese, pare che soto pretexto d'uno salveconduto che li ha facto alchuni soi reditori, vada subterfugendo el pagamento. La qual cosa non ne pare honesta, ne è punto nostra intentione che li mercadanti forasteri, et presertim Todeschi, alli quali volemo che nel dominio nostro se face omne honesto tractamento et favore, sia facto tal pagamento. Però volemo che statim provedati ch'essi Todeschi siano pagati o accordati in modo che non tornino più da noy, perchè non intendemo che non havendo loro consentito a dicto salviconduto, siano per questo tardati nel pagamento suo, sichè provedite in modo che siano pagati, como havemo dicto di sopra. Dat. Viglevani die XII. Novembris 1473.

per Bill. Cichus.

Mitteilung Ghinzonis an Heyd aus Reg, Missice Nr. 112 Fol. 330.

81, Die Sache Hans Tuchers von Nürnberg gegen seine Schuldner.

Mailand 1475 Juni 17.

Der Geh. Rat an den Herzog. E. Signoria hat uns durch ein Schreiben vom 6. d. M. befohlen, in der Sache des Hanz Thuccher zu mercadante de Norimbergo zu suchen, dafs ihm Genüge geschehe von Jacomo Moneta oder von Johanne Antonio dessen Sohne. Wir haben die Parteien vorgeladen, da brachten auch die Moneti Briefe von Euch vor, dafs wir die Sache zur Zufriedenheit beider Teile schlichten sollen. Da sie mehr die Kaufleute betrifft, haben wir den Streit zwei Kaufleuten set überwiesen, ihn innerhalb 10 Tagen zu entscheiden. Der deutsche Kaufmann war dessen nicht zufrieden, er will zu E. Hoheit kommen, nach Hause reisen und sich auf anderem Wege Recht verschaffen. Datum Mediolani, die XVII Junii 1475.

Pap. Original. Commercio Germania.

82. \*83. Zwei Briefe für Georg Uter und Anton Span. 1481 Januar 17 und 1483 November 4.

Dux Mediolani. Ut honestis prosequamur favoribus prudentes viros Georgium Uter (Ucer?) et Antonium Span, mercatores Alamanos, veluti eorum liberalis mercatura et singularis in nos statumque nostrum fides et affectio promerentur, pro creditorum suorum ad debitam solutionem prestandam renitentium satisfactione.. mandamus quibuscumque potestatibus... ut contra eorum debitores jus ministrent procedendo sumariter..... Presentibus annos duos valituris.

Mediolani die 17 Januar, 1481.

Registro Missive Nr. 120 Fol. 158.

Concessae sunt litterae contra debitores Georgio Uter et Antonio Span mercatoribus Alamanibus. Presentibus annos duos valituris. Mediolani 4 Novembr. 1483.

Reg. ducale Nr. 77 Fol. 284.

84, 1485 Mai 5. Lettera del duca a favore dei Tedeschi Volf e Sceler Auspruch contro i loro debitori.

Mitteilung Ghinzonis an Heyd.

85. 1487 November 2. Il duca ordina alle autorità di far ragione 18 dalle domande di Gabriele Grenger di Ulma e soci mercanti contro loro debitori. Vi e' inserta l'istanza dei socii.

Mitteilung Ghinzonis an Heyd.

- 1490 April 30. Herzogl. Privileg für Baldesar Hirmi de Baxilea und Felix Cheler de Surigho Theutonicos, betreffend eine Schuldsache. 20 Reg. ducale 60 Fol. 167.
- 87. 1490 Juli 22. Literae contra debitores für Petrus Seidelin et Bernardus Miler Teutonici.

Ib. Fol. 250.

88. Für Balthasar Irmi.

Abbiate 1492 Oktober 3, 25

Dux Mediolani. Supplicavit nobis nobilis vir Baldesar Hirmi de Basilea, filius quond. domini Johannis, amicus noster carissimus, quod, cum in dominio nostro complures variis ex causis legitimisque potissime mercantilibus debitores habeat, a quibus propter eorum ingratitudinem debitum suum consequi non posset«, mandamus subditis nostris, ut ad 30 omnem instantiam supplicantis contra quoscunque debitores procedant summarie. Presentibus annos 2 proximos valituris. Datum Abiate die 3 Octobris 1492.

Registri ducali Nr. 127 Fol. 264.

89. \*90. Für Memminger Häuser,

Pavia 1493 August 31 und September 13.

Der Herzog von Mailand hat eine Supplik des Petrus Studli de Memina mercator Teutonicus erhalten, der oft viele Waren in des Herzogs Gebiete verführt oder verfahren lässt. Er beschwert sich, dass die Zollbeamten zu scharf vorgehen. Aus dem Erlasse des Johann Galeazzo von 1392 gehe aber diese Behandlung hervor. Studlin verkauft auf Credit, er nützt dem Lande und wünscht nicht schärfer von den Zöllnern gehandhabt zu werden, als es mit diesen von der herzoglichen Kammer geschieht. 10 Der Herzog schickt, da er weis, wie viele Waren Studlin verführt, nach Como u. s. w. die Weisung gegen die Schuldner Studlins vorzugehen, wie die Zöllner gegen Studlin vorgehen.

Papie die ultimo Augusti 1493.

>In simili forma Bernardo Meler de Memini et sociis mercatoribus 15 Germanie inferioris die 13 Sept. 1493¹.∢

Registri Ducali Nr. 61 Fol. 43.

- \*91. 1493 Oktober 28. Die suprascripto facte sunt litere contra debitores Inofrio Ompis et reliquis mercatoribns magne societatis Alamaniae cum actione personali ad beneplacitum valituris.
- Papie die 28 Oktobris 1493.
- 92. 1496 April 22. Supplik des Georgio Futer et compagni mercadanti Alamani, welche eine Reihe von Schuldnern in Mailand haben (Francesco da Meda u. s. w.), welche aber vor den Abbati dei mercatori nicht erscheinen wollen.
- 25 Famiglie Futer.
  - 93. Herzog Franz II. für eine Reihe deutscher Geschäftshäuser. Bologna 1530 Februar 19.

Franz II. Herzog von Mailand giebt auf Bitten der edlen Bartolamei Velzer et sotiorum, Jacobi Velzer et filiorum, Erasmi Fortembach et so fratrum, Conradi Hompis et sotiorum, Pahli Sudroff, Joannis Aloysii Dugnani, Stephani Igler, Johanis Bartilolii, Jacobi Zaert et Christofori Coler omnium merchatorum et sotiorum Germanorum, welche im Gebiet von Mailand viele Gläubiger haben, seinen Beamten Befehl auf jede Requision der Kaufleute gegen ihre Schuldner scharf vorzugehen. Der Brief ist ein Jahr gültig. Bononie XVIIII Februarii M.D.XXX.

Pap. Abschrift. Famiglie Velzer.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ganz in gleicher Weise ist eine Urkunde für Antonius Pessem de Memina mercator teutonicus ausgestellt. Sie ist gültig auf ein Jahr. 1494 24 martii. Ebda. Fol. 186.

94. \*95. \*96. Herzogliche Privilegien für Thomas im Steinhaus von Constanz. 1463 August 31, 1464 April 17 und 1465 Oktober 8.

Mediolani die ultimo Augusti 1463. Concessae fuerunt littere familiaritatis et passus Stain Hussler de Constantia Alamano de magna mercatorum societate eundi ad diversas mondi partes cum sociis tribus equestribus sive pedestribus. Valiture annis IIII. Servatis ordinibus pestis.

Reg. Ducale Nr. 103 Fol. 172.

\*95. Dux Mediolani etc. Aule nostre ornamento et splendori accedere putamus maxime si, cum quempiam in eam admissuri sumus, eos potissimum viros delegerimus, qui et rebus nostris et virtutibus sint 10 amicissimi. Animo itaque metientes nostro fidem, affectionem et reverentiam ad nos singularem Thome Stainhusserler de Constantia Allamani viri quidem egregii, modestiamque integritatem et continentiam ac preclaras alias ejus virtutes, quibus ornatus est, movemur non immerito eum diligere, carum habere et favoribus prosequi gratiosis, eundem ita- 15 que Thomam tenore presentium in aulicum et familiarem nostrum. commensalem et domesticum elligimus et assumimmus, aliorumque aulicorum et commensalium nostrorum cetui et consortio aggregamus et libenter adjungimus, ita ut decetero ubique locorum illis utatur, honoribus, gratiis, immunitatibus, privilegiis, utilitatibus, prerogativis, commo- 20 ditatibus, quibus alii aulici et familiares nostri gaudent et gaudere dignoscuntur. Et cum Thomas ipse variis occasionibus per diversas orbis regiones proficisci habeat, amicos et benivolos nostros quoscunque affectuosissime rogamus, officialibus vero gentibus armigeris equestribus et pedestribus ac subditis nostris omnibus strictius injungimus et man- 25 damus, quatenus ipsum Thomam ostensorem presentium eundo ad et per quascunque partes tam nostras quam alienas, standoque morando et redeundo cum ejus comitiva sociorum sive familiarium duorum equestrium sive pedestrium, suisque cum armis, arnisiis, valisiis, bulgiis, rebus et bonis quibuscunque per omnes passus, portus, pontes, civitates, so terras, loca et oppida libere et expedite ac sine solutione alicujus datii, pedagii, traversus, gabelle seu fundinavis, omnique alio remoto impedimento, tam per aquam quam per terram semel et pro ejus libito et quotiencunque voluerit morari et transire patiantur et omnino permittant. Sibique nostri consideratione provideant de guidis, scortis et salvis- 25 conductibus, si et pro ut opus fuerit et duxerit requirendum, ac eum in ceteris omnibus bene tractent, gratiose suscipiant et habeant propitie commendatum, quicquid enim boni favoris et tractamenti in ipsum collatum fuerit, gratum habebimus ad similia et majora pro se et suis

Mailand.

omnibus assidue parati. Datum Mediolani sub fide nostri sigilli die XVII. Aprilis MCCCC°LX $^{\mathrm{mo}}$ IIII°.

Abschrift Ghinzonis aus den Registri Missire Ducali. Fogli staccati.

\*96. Mediolani die VIII Octobr. 1465 concesse fuerunt littere passus 5 nobili viro Thomasio Schayn Hussler de Constantia societatis magne Alamanie cum tribus sociis eundi ad regnum Sicilie. Valit. menses sex et salvis ordinibus super peste.

Registro ducale Nr. 100 Fol. 476.

97. Der Herzog Franz an Nürnberg über einen aus Nürnberg stammenden Dieb.

Mailand 1465 Januar 5.

Der Herzog von Mailand domino urbis Norimberch provintie Alamanie. Ein im vorigen Jahre flüchtig gegangener Deutscher (die Namen sind fast völlig verloschen) hat eine nicht unbedeutende Summe Mailänder Kaufleuten (...... de Valianis et Stampino Cataneo) gestohlen.

10 Wir bitten um Schutz und Strafe.

Mediolani Vo Jan. 1465.

Missive fascicoli staccati 1465-67. Konzept Papier.

\*98. Herzog Franz an die Herzöge Heinrich und Sigismund von Bayern über ihre Bitte bezüglich Seidengewebe. Mailand 1465 Januar 7.

Missive fuscicoli staccati 1465-67. Konzept Papier.

\*99. Privileg des Herzogs Galeazzo Maria Sforza für die deutschen Kaufleute. Abbiute 1469 Mai 13.

Mit den Erneuerungen von 1477, 1495 und 1522.

Galeaz Maria Sfortia Vicecomes Dux Mediolani etc. Papie Anglerieque comes ac Genue et Cremone dominus mercatorum Alamannorum tam inferioris quam superioris Alamanie, quorum traffigis maxime nostre bonificantur intrate, requisitionibus nobis factis annuere volentes, attenta potissime vera immutabili fide et intelligentia, quibus semper memorati Alamani tot et tantis evolutis annis cum illustrissimis quondam predecessoribus nostris habuerunt et usi fuerunt, ex quibus multa emanarunt privilegia multeque concessiones a prefatis illustrissimis dominis dominis predecessoribus nostris processerunta, et maxime littere et concessiones concesse per prelibatos quondam dominos duces Philippum Mariam et Franciscum Sfortiam et per illustrissimum quondam bone memorie dominam ducissam Blancham Mariam olim Mediolani ducissam et matrem nostram colentosismam et nos, quibus fit mentio in litteris prelibate quondam domine et nostris datum Mediolani die 4 Julii 1466 signatis Cichus. Ipsa omnia privilegia et concessiones . et presertim . . . a . . . ducibus Philippo Maria et Francisco Sfortia . . ex certa scientia et motu proprio . . . approbamus . . . de novo, ut jacent ad literam, concedimus et impartimur. 13

Et ulterius ut major nostra in ipsos plana fiat liberalitas et munificentia ultra contenta in dictis prioribus privilegiis . . . motu proprio et de nostre plenitudine potestatis et absolute et omnibus modo ut supra concedimus et impartimur Alamanis suprascriptis et cuilibet eorum, quod scilicet non teneantur de cetero nec compelli debeant mercatores ipsi 20 conducentes seu conduci facientes per dominium nostrum de eorum mercantiis a partibus superioribus seu ultramontanis ad partes inferiores et e converso . . solvere nisi secundum limitationem infrascriptam tantum. Hoc tamen intellecto, quod de qualibet salma mercantie ruborum viginti detrahantur et detrahi debeant libre decem pro quolibet centenario ex 25 involiis absque ulla alia expensa et augmento et cum hoc, quod capitantibus ipsis mercantiis ad aliquam terram seu locum nostri dominii habeant et habere debeant ipsi conducentes qualibet vice spacium mensium duorum inde proxime secuturorum levandi ab unaquaque ipsarum terrarum seu locorum mercantias ipsas. Videlicet pro qualibet salma ruborum 20 80 ut supra rerum subtilium scilicet auri et argenti fini fillati, sirici, draporum sirici cujuscunque manieriei et aliarum omnium rerum subtilium in Cumis # 2 f 10, in Mediolano # 5, in Laude # 1 f 10, in Pizleone ß 5, in Cremona & 1 ß 10, in Placentia & 1 ß 10, in Burgo s. Domini β 10, in Parma # 1 β 10, in Papia # 2 β 10, in Derthona β 6, in 35 Novaria # 1, in Alexandria \$6, in Sexto \$\beta\$ 3, in Arona \$\beta\$ 3, in Vogonia ß 8, in Locarno ß 8, in Lugano ß 8. Item pro qualibet salma ponderis ruborum viginti utsupra specierum grane et cremisilis cujuslibet manieriei, reservatis lumine, roche et sapone, necnon reservatis omnibus aliis rebus

 $<sup>\</sup>stackrel{*}{=} B$  fügt hinzu: de quibus extant littere et concessiones omni solemnitate 49 roborate.

a speciaria minoris valoris librarum decem pro centenario ad estimum dati datiorum in Cumis & 17, in Mediolano # 1 & 16 , in Lande & 6, in Pizleone & 1, in Cremona & 6, in Placentia & 6, in Burgo s. Domini & 6. in Parma & 6, in Papia # 1 & 5, in Derthona & 6, in Novaria & 6, in Alexandria β 6, in Sexto β 3, in Arona β 3, in Vegonia β 8, in Locarno \$ 8, in Lugano \$ 8. Item b pro qualibet salma ponderis ruborum 20 ntsupra draporum lane et lanarum, peleteriarum cujuscunque maneriei reservatis vayris in Cumis & 12, in Mediolano # 1 & 10, in Laude & 8, in Pizleone & 1, in Cremona & 8, in Placentia & 8, in Burgo sancti 10 Domini & 6, in Parma & 15, in Papia #. 1, in Derthona & 6, in Novaria β 15, in Alexandria β 6, in Sexto β 3, in Arona β 3, in Vogonia β 8, in Locarno & 8, in Lugano & 8. Item pro qualibet salma ponderis suprascripte mercantie grosse et cujuslibet alterius manieriei mercantie grosse et mercium atque olei olivarum ultra suprascriptam mercantiam ut supra nominatam: in Cumis & 7, in Mediolano & 15, in Laude & 3, in Pizleone & 1, in Cremona & 3, in Placentia & 3, in Burgo S. Domini ß 3, in Papia ß 12, in Parma ß 3, in Derthona ß 3, in Novaria ß 3, in Alexandria & 1, in Sexto & 3, in Arona & 3, in Vogonia & 4, in Locarno  $\beta$  4, in Lugano  $\beta$  4. Hac tamen condicione, quod predicte mercantie 20 et res proprie sint ipsorum Alamanorum et non aliquorum aliorum et ipsorum conductores teneantur et obligati sint suo sacramento jurare et affirmare ita esse in manibus dațiariorum, per quorum jurisdictionem cos transire continget.

Mandantes et tenore presentium consentientes ut supra, quod mer25 catores suprascripti a modo non teneantur ad solutionem datiorum . . .

nisi secundum dictas limitationes, . . . quamvis nostra datia seu eis
contingeret augmentari vel diminui . . . Injungentes proinde magistris
intratarum nostrarum . . . . . . ac officialibus quibuslibet nostris ac
datiariis et gabellatoribus . . . quatenus predictas nostras literas . . . in

80 futuris novis incantibus faciant publicari et prout jacent servare et faciant
inviolabiliter observari sub indignationis nostre pena. Et quas quidem
literas . . . volumus solum modo effectum sortiri et habere a calendis
mensis Januarii proxime futuri in antea usque ad beneplacitum nostrum,
ne aliqua fiat innovatio in datiis anni presentis jam pro anno presenti
35 datiis incantatis et deliberatis. In quorum testimonium presentes fieri
jussimus et registrari nostrique sigilli munimine roborari. Datum Abiate
die 13 Maji MCCCC LXVIIII. signat. Johannesc.

A. Registro ducale ZZ Fol. 26 v.

40

B. In Bestätigungen von 1522, Ebda. Reg. duçale Nr. 8 Fol. 149 v.

a B: decem.

b In B fehlt der ganze Abschnitt.

e B fügt hinzu Vicecomes.

An Erneuerungen liegen vor:

- 1. 1477 Februar 26 Mailand, durch die Herzogin Bona und Giovan Galeazzo auf Bitten der Deutschen, erhalten 1) in B, 2) in Registro Ducale ZZ Fol. 29.
- 2. 1495 Juni 20 Mailand, durch Herzog Ludovico Moro, auf Bitten & der deutschen Kaufleute, erhalten 1) in B, 2) Reg. Duc. ZZ Fol. 102 v.
- 3. 1522 November 4 Vigevano, durch Herzog Francesco II. Er fügt hinzu: volumus, quod nullus ex nostris stipendiariis cujusvis ordinis existat audeat hospitari quovis modo in domibus habitationum alicujus ex dictis mercatoribus. Erhalten in B.

\*100. Kaiser Friedrich III. beschwert sich bei König Ferrante von Neapel über die Ermordung eines Nürnberger Kaufmanns durch seine Mitgesellschafter in Aquila. Wien 1471 November 28.

Fridericus divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus . . . . serenissimo principi Ferdinando Aragonum et Sicilie 18 regi . . . . . Sexposuerunt nobis fideles nostri dilecti Jacobus et Antonius fratres filii quondam Arnoldi de Zelandia cives Nurimbergenses, quod, cum per triginta annos aut circa dictus Arnoldus eorum genitor societatem habuerit cum Thoma, Joanne et Stefano Oloferi fratribus et civibus civitatis Aquile, tandem cum a jam dictis fratribus calculum et solutionem so reliquorum requireret, eundem Arnoldum ad castrum Offignani deputaverunt, qui una cum Jacobo predicto filio suo credens debitum se recepturum, ad castrum Offignoni veniens, ibi a predictis tribus presente filio ejus misere et proditorie fuit occisus. Quia vero Thomas, Joannes et Stefanus fratres predicti hodie civitatem Aquilanam sub ditione caritatis 28 vestre inhabitare dicuntur . . . . fuit pro parte dictorum Jacobi et antedictorum filiorum dicti Arnoldi occisi humiliter supplicatum, quod pro jure eorum consequendo intercessiones nostras impartiremur u. s. w.

Datum Wienne 28 die Novembris m cecc lxxi etc.

Commercio Germania, Pap. Abschrift1.

80

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf demselben Blatte findet sich eine Supplik der Brüder an König Ferdinand. Ihr Vater heißet hier Raynoldo de Piero de Alamania. Sie berichten, ihr Vater sei ein reicher Kaufmann von Nürnberg gewesen und in der Burg Affagnano in der Grafschaft Aquila von Thomaso, Joanne e Stefano Aliferi di Verona et Jacomo figliolo di ditto Thomaso, welche dem Vater mehr als 3000 Dukaten schaldeten 35 und ihn aus der Stadt Aquila in ihr Hans lockten, ermordet . . . Auch Jakob sollte ermordet werden, er aber hatte sich in eine unter der Burg gelegene Mühle geflüchtet. Sie bitten um ihr Recht. Ohne Datum.

Schulte, Gesch, d. mittelalterl, Handels, II,

\*101. Herzog Galeazzo Maria an Tadeo de' Busti über den Plan eines Fondaco der Deutschen. Pavia 1472 Februar 3.

#### Tadeo de Busti.

Habiamo inteso et n'è molto piaciuto et te commendiamo delo recordo s et aviso ne day del fondico deli Todeschi etc., volendo che quando seremo ad Milano ne recordi o fati de novo recordare questa cosa per farli suso bon pensiero.

Dat. Papie die III Februarii 1472.

Per Thomaxium.

66

10

Cichus.

Mitteilung Ghinzonis an Heyd. Registro Missire Nr. 106 Fol. 17.

102. Supplik der Gienger'schen Gesellschaft wegen eines Schuldners von Torno, 1472.

Illustrissimo princeps. Circa la festa del sancto Martino proxima passato li vostri fidelissimi servitori Gabriele Genger et compagni Teutonici 15 vendeteno ad credentia ad Georgino de Casanova habitante ne la terra de Torno del laco da Como certa quantita de lane pro precio de libre 508 imperialium. Der Käufer zahlt nicht und hat die Waren bei dritten hinterstellt. Bitten um Befehl, daß schleuniges Gericht erfolge.

Ohne Datum, oben steht aber die Aktennotiz: 24. Febr. 1472.

Raccolta Famiglie Genger. Or.

\*103. Herzog Galeazzo Maria an seinen Geheimen Rat über den Plan des Fondaco. Galliate 1472 November 14.

### Pro mercatoribus Theutonicis. Consilio Secreto.

Questi Todeschi, quali ne hanno domandato de potere fare uno fondico de loro mercantie ad Milano, cioè Pandolfo Henrico Franzo, Giliolo Franzo, Henrico Fuotrer, Zorzo Fuotrer, Matheo Fuchaer, Luca Fuchaer, Jacomo Franco, Sebastiano Stefaner, li remettemo ad vui, li quali volemo intendiate et sapiate le condicione et capituli, che dimandano per lo havere questo fondico, perchè intendemo ne sequirà utilità ad noi et ad quella nostra città de Milano, et così ancora ne hanno domandate lettere nostre con le quale possino exigere loro debitori nel dominio nostro: li quali intesi bene diligentemente siamo contenti, che quelle condicione che se gli possono fare honestamente et che ad se voi parirà se gli debano potere concedere, gli siano concesse, expediendoli presto, perchè non ne patiscano incomodità. Et questo farete con

participatione deli nostri magistri ordinari et extraordinari, quali haverete ad questa expeditione. Dat. Galiate die XIIII°. Novembris 1472.

Per Fabritium. Cichus.

Mitteilung Ghinzonis an Heyd aus Registro Missive Ducali fogli staccati.

\*104. Bericht des Geheimen Rates an Herzog Galeazzo Maria über s die Errichtung eines Fondaco dei Tedeschi. Mailand 1472 Dezember 4.

Illustrissime princeps et excellentissime domine domine noster singularissime, post humilem recomendationem. Per exequire dal canto nostro quanto Vostra Celsitudine per soa littera de di XIIIIº. Novembris ne impuose, de dovere insieme cum li vostri Magistri de l'intrate intendere 10 le petitione de questi Todeschi, li quali domandano potere fare uno fondico qui in Milano etc: Nuy dessimo carico ad li prefati Magistri de sapere da loro quello che domandaveno a Vostra Excellentia per questa cagione, poi se ritrovasseno cum nuy per dare forma ad questa cosa. Unde questa matina ne siamo di novo ritrovati insieme ed havuti dicti 15 Todeschi, Habiamo etiandio vedute le petitione soe in le quale quantunque siano pure dele difficultade, tamen insieme cum essi Magistri ne studiaremo cum ogni possibile ingegno prenderli bona conclusione, volendo loro redursi al honesto. Ma perchè et in li capituli che alias gli fuorono concessi et date felice memorie deli Signori vostri avo1 et 20 patre2, et in queste nove domande imprimis per loro se rechiede, che Vostra Celsitudine gli daga in Milano una stantia libera et franca da datii de pane, vino et carne et del non pagare ficto per soa firma habitatione, et senza questa niente se faria (al che nuy non procederiamo fare altra promessa senza expressa licentia et mandato de Vostra 25 Signoria), ne è parso quamprimum di ciò dare noticia ad Vostra Excellentia, la quale se digni volere fare intendere la determinatione sua, specialmente circa questo. Nuy per non tacere quello che ne pare essere debitori per la fede nostra de ricordare, dicemo che secundo lo nostro judicio et similiter deli Magistri per Vostra Signoria fa più tosto 30 comprargli una stantia la quale gli sia assignata per loro stabile et perpetua habitatione, segondo hanno etiam a Venetia, como credemo Vostra Excellentia sia informata, ch'a tuore casa a pisone, perôche sapendose la natura de costoro essere de volere vivere et stare acconciamente, si può presupponere che assignandoli una stantia ferma, fra pochi anni la as reformarano et megliorarano più che'l doppio, et Vostra Signoria non haverà fastidio ogni anno fargli provisione de casa. Etiam tra nuv era

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Filippo Maria Visconti † 1447.

<sup>2</sup> Francesco Sforza † 1465

ragionato che'l seria commoda casa per questo uso quella dove se suole fare l'hostaria del capello o vero la stantia meza del Conte Petro dal Verme verso strata solata. Aspectamo mo la risposta de Vostra Sublimità la quale havuta prosequiremo ad assettare le altre domande; ma come habiamo dicto conviene prima stabilire et saldare questa dela casa. Et demum quanto questo commercio et fondico, havendo effecto, sia per resultare in evidentissimo commodo et utile dele intrate vostre et di questa citade et anche de tutto lo dominio vostro, non ne extendemo molto in scrivere, perchè non dubitamo Vostra Excellentia intenderlo io optimamente, et maxime cognoscendosi quello che è simile fondico a Venetia che è la principale intrata de quella Citade, al quale commertio de Venetia, stabilendosi questo fondico quì, verisimilmente redundaria in grande defalcatione et mancamento. A Vostra Signoria devotissime ne recommandemo.

Dat. Mediolani die quarto Decembris MCCCC<sup>9</sup>LXX secundo. Eiusdem Illustrissime Dominationis Vestre Fidelissimi servi de Con-

silio suo secreto. Vincentius.

Auf der Rückseite: Illustrissimo principi et Excellentissimo domino nostro singularissimo domino Galeaz Marie Sfortie Vicecomiti Duci 20 Mediolani etc., Papie Anglerieque Comiti ac Janue et Cremone domino Cito.

Mitteilung Ghinzonis an Heyd aus Commercio. Stati esteri. Germania.

105. Litterae familiaritatis für Hans und Balthasar Irmi von Basel.

Pavia 1473 Oktober 17<sup>-1</sup>.

Dux Mediolani. Exploratissimum habemus, Illustrissimus . . dux Franciscus . . quanta fide . . spectabilis . . Johannes Irmi, patricius Basiliensis, amicus noster afficeretur erga Ill. ducem Philippum avum et ceteros dominos Vicecomites majores nostros. Franz hatte ihn zu seinem Familiaren gemacht und hatte ihm einen zehnjährigen freien Paß am 20 7. Januar 1464 gegeben, der nach des Herzogs Tode am 20. Dezember 1467 bestätigt wurde. Dieser Gnadenbrief wird erneut und auch auf seinen einzigen Sohn Balthasar ausgedehnt, insbesondere ihnen, da sie in die verschiedenen Teile der Welt zu reisen pflegen, der Paß erneut.

Datum Papie die XVII Octob. 1473.

8 Regist, duc. Nr. 48 Fol. 344.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein erneuter Salvus conductus für den egregius Johannes Irmi civis et mercator Basiliensis, quem diligimus et jamdadum habemus in numero domesticorum et familiarium nostrorum, und seinen Sohn Balthasar. Datum Vigil. die III. Aprilis 1475.

<sup>40</sup> Reg. duc. Nr. 49 Fol. 155.

\*106. Befehl des Herzogs an die Magistri intratarum ordinarium in betreff der Privilegien der deutschen Kaufleute. Cassano 1474 Juli 8.

Per l inclusa supplicatione de Gilio di Malini et compagni Todeschi intendereti la gravezza fanno de alcuni nostri datieri, che li vogliono rompere li privilegii concessi et observati ad Thodeschi al tempo del a Illmo quondam signore duca Filippo in qua, con dargli ogni tracto spesa et fatica de provare, che essi Gilio et compagni non sia facto ne injuria ne torto, neli sia dato spesa ne travaglio alcuno contra el debito et solito. Datum Cassani die VIII Julii 1474.

Reg. Missive Nr. 118 Fol. 48.

10

# Litterae familiaritatis für Lucas Welser von Augsburg. 1475 Februar 28.

Bona etc. Herzogin nimmt den >nobilis vir Lucas Velzer de Ausborgo mercator Alamannus« der in seiner Kaufmannschaft sich als wohl geneigt erwiesen hat, zu ihrem Familiaren auf, er soll in Zukunft aller 16 der Gerechtsame derselben genießen. Die Form des Briefes ist gerade so feierlich wie für Hirmi (s. Como Stadtarchiv). Er darf mit zwei Dienern zollfrei reiten.

Reg. ducale Nr. 116 Fol. 205.

\*108. Aus dem Bericht des Gaspar Sanctus an den Herzog so von Mailand. Trezzo 1476 Mai 27.

Preterea: Ho adviso che la Signoria de Venetia ha proferto un grande dinare a la compagnia di marchadanti Todeschi chi stano in Venezia, se voleno, che li pacti et conventione facte tra la Signoria di Venezia et lor Thodeschi siano annullati et revocati. Ad questo e 25 risposto che advisarano li altri compagni chi sono per Alamania et poi responderano. Datum Trici die XXVI. Maji 1476.

Commercio. Stati esteri Germania. Papier Original.

\*109. Der Herzog empfiehlt an die Stadt Wyl einen Unterthanen. 1482 Februar 23. so

Dux..... consilio et hominibus de Vil ex confederatis Alamanie. Intelleximus nuper ad vos evocasse ad instantiam Rodulfi concivis vestri Illarium de Contexella mercatorem, subditum nostrum, occasione cujusdam differentie inter eos vertentis. Sed cum in praesentia Illarinus ipse istuc ad vos hac de causa profecturus sit, statuimus his nostris 38 eundem volis commendare.... Mediolani die XXIII Februarii 1482.

Registro Missire Nr. 155 Fol. 76.

\*110. Der Herzog von Mailand an Ulm wegen der Säumigkeit eines Papierverlegers im Zahlen. Mailand 1482 Juli 19.

Magistro civium ceterisque consulibus civitatis Ulmensis,

Significavit nobis Ambrosius Caymus civis noster Mediolanensis dilectus, se creditorem esse Leonardi Hel Ulmensis librarum duarum millium papiri ei crediti causa, qui cum beneficii in eum collati debitam satisfactionem civi ipsi nostro facere deberet, quandoquidem papirum ipsum benigne fidei ejus commiserit, non velle m(odo?), civis ipse noster conqueritur, uti ab Joanne Harscher Ulmensi ejus procuratore harumque latore huberius intellecturi estis, nos et si pro vestra in omnes et justicia et humanitate non nisi arbitremur civem ipsum nostrum commendatum vobis fore justa precipue causa . . . . . . . facturi itaque nobis estis rem pergratam, si Ambrosium ipsum voti justi sui compotem efficietis.

. . . Mediolani XVIIII Juli 1482.

8 Reg. Missive 155 Fol. 115.

111. Der Herzog an die Stadt Nürnberg, Empfehlung eines Bürgers von Pavia. Mailand 1483 Juli 31.

Prefectis regimini civitatis Norimberg.

... Proficiscente istuc in presentia nobili Joanne Francisco filio quondam Joannis de Brunis ac cive nostro Papiense, ut nonnulla ibi bona per patrem relicta consequatur, tanquam universus ejus heres constitutus, illum in hac re comendamus.

Mediolani die ultimi Julii 1483.

Rea. Missive 155 Fol. 190.

\*112. Dankschreiben des Herzogs Gian Galeazzo von Mailand an den Markgrafen Christoph I. von Baden für ein geschenktes Rofs. Mailand 1484 April 14.

#### Marchioni Baden

Tum ex relatione oratorum nostrorum, qui isthine ad nos nuper rediere, quum ex literis Dominicationis Vestre plane dignovimus propensum et benivolum ejus erga nos animum: accessit preterea donum ab ea ad nos destinatum nobilis et strenui equi, ex quo argumentum accepimus summe in nos ejus benivolentie. Folgt Danksagung.

Datum Mediolani 14 Aprilis 1484.

35 Reg. Missive 155 Fol. 244.

113. Schreiben des Herzogs Gian Galeazzo von Mailand an Johann Irmi von Basel über die Gefangennahme von Bürgern von Alessandria und Genua<sup>1</sup>. 1484 Mai 25.

#### Domino Joanni Hermi de Baxilea,

Dum jam pluribus mensibus elapsis Blasius Annulfus civis noster s Alexandrinus per comitatum Ferretri cum nonnullis mercatoribus Januensibus transitum faceret, retentus fuit per d. Georgium Abspurg ducalem prefectum in Lannser cum dictis mercatoribus Januensibus ob represalias contra ipsos concessas et adhue retinetur cum nonnullis rebus suis; hanc autem jacturam non sua causa . . . sed quod in societate ipsorum mercatorum Januensium in ipso itinere, ut fit, deprehensus est, pro ejus autem liberatione ad ipsum illustrissimum dominum ducem et dominum Georgium litteras dedimus, sed cum non vereamur, operam vestram ipsi subdito nostro . . profuturam esse . . rogamus vos, ut . . omnem operam prestare velitis. Mediolani XXV Maii 1484.

Registre Missive 155 Fol. 254.

114. Supplik der Vertreter der • großen Gesellschaft · Johann Burlin und Heinrich Fry an den Herzog. Sie wollen in Pavia zu Gericht stehen. [Um 1486.]

Illustrissimo et excellentissimo Signore. In exequtione de lettere 20 de Vostra Signoria ad instancia di Maximino de Monte asserto procuratore de uno Henricho de Monte Frostero per lo reffrendario vestro de Pavia he facto sequestro de molte merchantie et robbe de Johanne Burlin et Jacobo Francho merchadanti Alamani de notabille valuta sotto pretexto, che dicto Maximino pretende dicto Henricho essere creditore 26 de uno Henricho Alamano et soy compagni per uno asserto scripto di esso Henricho Alamano et dicte merchantie stano sequestrate indebitamente et li dicti Johanne et Jacobo ac li conductori de dicte merchancie stanno impazati cum grandissima spexa et supportano grandissimi dampni. Die Deutschen erklärten, sie wollten, obwohl der gen. Heinrich nichts 30 mit ihnen zu thun habe, doch in Pavia Bürgschaft geben, das sie dem Maximinus vor Gericht stehen werden.

Auf denselben Gegenstand beziehen sich noch mehrere Briefe desselben Bandes. Ein Schreiben vom 25. Januar 1484 besagt, jener Blasius sei von London und Brügge zurückgekehrt. Fol. 235. Der Erzherzog hatte die Freilassung zu- 35 gesagt, dieselbe war aber noch nicht erfolgt, deshalb ging am 22. Mai ein Brief an Georg von Habsberg selbst. Ib. Fol. 253.

25

35

Auf dem Rücken: Supplicatio Johannis Burlini et Jacobi de Francho merchatorum Alamanorum.

Das Schreiben ist ohne Datum und Unterschrift. Famiglie Burlin. Pap. Original.

\*115. Herzog Gian Galeazzo gewährt dem deutschen Kaufmann Heinrich Vogt(?) die Durchfuhr von Silber zur päpstlichen Curie. Pavia 1487 Juli 11.

Dux Mediolani etc. Ut summo pontifici domino nostro sanctissimo obsequamur, qui hoc a nobis studiosissime postulavit, Hernico (sic) 10 Fucato mercatori Alamano jus et potestatem facimus concedimus et impartimur per dicionem ac dominium nostrum ducendi marcas sex mille argenti ac eas inde extrahendi, ut Romam postmodum juxta pontificis voluntatem mittantur, nec nominatus Hernicus teneatur partem ullam dicti argenti in dominio nostro relinquere, sed ab omni molestia et impedimento immunis preservetur, aliquibus ordinibus in contrarium facientibus non attentis, quibus in hac parte ex certa scientia derogamus. Mandantes magistris intratarum nec non prefectis et magistris Zeche Mediolani, ut dictum argentum, sic ut diximus, libere abduci permittant omnemque molestiam tolli jubeant. Papie XI Julii 1487.

Bartholomeus Calchus. Per Philippum Comitem.

Abschrift Ghinzonis aus Reg. Missire Ducali. Fogli staccati 1487.

116. Der Herzog von Mailand an Ulm, zwei Ulmer Schuldner mahnend.

Vigevano 1487 Oktober 27.

#### Potestati et consilio Ulmi.

Debet Joannes Ascher Ulmum habitans, sicuti nobis expositum est, Ambrosio Caymo civi et mercatori nostro Mediolanensi lib 3379 sol. 13 et den. 3 imperialium, debetque Herandus Roinus Ulmi pariter accola Johanni Petro Rixio civi quoque et mercatori Mediolanensi libras 3600 imperialium, quod ita esse ipsorum Joannis et Herardi cirographis constat: cum autem solutionum termini constituti jam diu preterierint et ipsi vestrastes solutiones promissas ac debitas negligere videantur mittantque preterea istue nuncium memorati mercatores nostri, . . . . rogamus, ut nominatos compellatis . . . . ad satisfaciendum . . .

Datum Viglevani die 27 Oct. 1487,

Liber litterarum ducalium extra dominium 1487-89. Nr. 170 Fol. 71.

15

117. Der Herzog von Mailand an den Abt von St. Gallen über die Beschlagnahme von Gütern eines Unterthanen. 1488 Juli 24.

Accepimus nuper ex querela viri nobilis Christofori Azarii civis nostri Commensis, qui mercature gratia in regione ista versatur, nonnunquam fieri, ut sibi res alique opera pretendentium, se ejus esse credistores, ibi sequestrentur in non levem ipsius jacturam et incomodum, quod ut omnino capitibus mutui federis nostri repugnat, quibus plane cavetur, ne sequestris ejusmodi locus sit et si quis unius partis a subditis alterius sibi quicquam deberi pretendat, forum rei sequi debeat . . . . . rogamus, ne sequestra ejusmodi amplius fiant. Gallate 25 Julii 1488 1. 10

Registro Missire 170 Fol. 173 f.

118. Schreiben des Herzogs Gian Galeazzo von Mailand an Markgraf Christoph von Baden, die Beraubung von Mailändern und Comasken betreffend. Mailand 1490 September 10<sup>2</sup>.

Domino Marchioni Christoforo de Baden.

Fraterno amore, quo dominationem vestram prosecuti semper sumus et prosequimur, non dubitabimus ejus opera in re, quam intelliget familiariter uti, et presertim ubi de suo etiam honore agi videatur. Audivimus nuper non sine ingenti mentis nostre molestia, quosdam mercatores nostros tam Mediolanenses quam Commenses, dum superioribus diebus 20 per Rhenum flumen in loco doninationi vestre subjecto navigarent secum habentes non exiguam mercium et rerum aliarum quantitatem, per dominum Jacobum Vindeck, illustrissimi domini Philippi comitis Palatini et Bavarie ducis vasallum, qui illuc supervenerat, retentos esse cum omnibus ipsorum bonis et deinde ad alium locum deductos eidem et duci 28 subjectum . . . . . . . speramus, quod ne patiatur in dedecus suum predam in locis sibi subjectis per advenas fieri.

Mediolani 25 Sept. 1490.

Liber literarum ducalium extra dominium 1489-90. Missive Nr. 178 Fol. 259.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im gleichen Sinne wurde auch an Potestas et consules loci Vil Alamanie 80 geschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aus dem Schreiben an Kurfürst Philipp geht hervor, dass die Mailänder Kaufleute Protasius Busti, Guidinus Breni (olim procurator Dyonisii Alzati) und Bernardinus Moresini u. a. waren. Danach fand das Anhalten der Schiffe auf badischem oder bischöff. speierischem Boden statt. Es wurde auch an die Städte <sup>25</sup> Frankfurt und Strafsburg wie an die Bischöfe von Strafsburg und Speier geschrieben.

119. Heinrich VII., König von England, an Kaiser Friedrich über die gleiche Angelegenheit. Windsor 1490 Dezember 21.

Von Johann Galeazzo von Mailand haben wir gehört, »quosdam suos mercatores nonnullis anteactis mensibus cum mercibus preciosis ad hoc 5 nostrum regnum proficiscentes una cum bonis et mercibus omnibus a dominis comite Palatino et marchione Badensi super flumine Rheni fuisse arrestatos vigore commissionis vestre Caesaree Majestatis eisdem comiti Palatino et Marchioni facte ratione quarundam represalliarum, ut asseritur, a progenitoribus nostris heredibus quondam cujusdam Ricardi Heron sub10 diti nostri contra mercatores Mediolanenses concessarum. « Wir haben aber im vorigen Jahre alle Mailänder Kaufleute in unser Geleit genommen. Wir bitten um Weisung an die genannten Fürsten, die Kaufleute sofort frei zu lassen.

Ex regia nostra Windesore die XXI Decembris M°ccce Lxxxx°. Carteggio di Principi. Inghilterra. Original.

120. 121. Zollbeschwerden eines Nürnberger Kaufmanns und eines Nürnberger Studenten. 1491 November 23.

Die Datiarii von Mailand hatten einem Deutschen Jakob Wilant von Nürnberg eine Quantität auri filati genommen, welche Wieland aus Mailand zu bringen versuchte, um sie nach Deutschland zu schaffen. Wieland hatte sich beim Herzog Lodovico Maria beklagt, dieser gab den Befehl, dass das Gold von Rechts wegen dem Datium gehöre, dem Deutschen aber nach der Zahlung des einsachen Datiums mit der Tasche (bulgeta) zurückgegeben werden, der Deutsche aber das ur der Guittung geben solle.

Der Befehl des Herzogs ist auch mitgeteilt, zugleich folgt eine Quittung eines Herasmus Thopler de Norimbergo legum scolaris Papie studens, dem von den Zöllnern sein Ränzel weggenommen, dann aber zurückgegeben war. Der Student hatte erzählt, er habe nicht all sein so Geld zurückerhalten (400 fl. rh.), jetzt quittiert er den richtigen Empfang der vollen Summe.

Registro ducale ZZ Fol. 39.

15

122. Der Herzog an den Kaiser Friedrich III. über unächte Goldbrokate. Mailand 1491 Dezember 22.

Der Kaiser hatte an den Herzog geschrieben, er habe dem Nicolaus Reinhard den Auftrag gegeben, ut ex urbe Mediolano istuc pannum auro adulterino contextum deportari curet. Er könne das nicht erfüllen: cum Mediolanum inter ceteras Italie civitates ex negociatione precipue victum sibi comparet et in ea artificium istud, quo panni serici auro argentove laborantur, et propter rei magnitudinem et propter ingentem utilitatem, que ex eo percipitur. Wenn das bekannt würde, so würde sein Geschrei in Italien entstehen und Niemand mehr von den Mailändern kaufen wollen.

Mediolani die XXII Decembris 1491. Commercio Germania. Pap. Konzept.

## 123. Supplik Balthasar Hirmis von Basel an den Herzog. 1492 Mai 11<sup>1</sup>.

Baldesar de Hermin de Basylea partium Alamanie mercadante an den Herzog Gian Galeazzo. 28 Jahre bin ich bereits Euer getreuester Diener und habe das Privileg der Befreiung von dem Zolle (datio) von Euern Vorfahren erhalten. Die jetzigen Zollbeamten verlangen aber 16 Zahlung. Bittet um Befehl an die Zollbeamten.

Über dem Text die Worte: referendario Comi. XI Maji 1492.
Commercio Germania. Papier Original.

\*124. Agostino Barbadigo, Doge von Venedig, empfiehlt die Gesellschaft der Vöhlin dem Herzog Lodovico Moro von Mailand. 20 Venedig 1493 Juli 31.

Augustinus Barbadico . . dux Venetiarum . . . Ludovico Marie Sfortie . . . . . salutem . . . Afficimur et quidem merito egregiis mercatoribus Alamannis Joanni Felle et sociis jam din in hac urbe nostra negotiantibus ob eorum modestiam et mores laudabiles, cogimur itaque 25 ad eorum preces has dare ad R. vestram litteras illamque non vulgariter rogare, velit suscipere eos commendatos in quibusdam negotiis et causis, quas istic habent, ut ab eis vel eorum nuntiis prefata R. vestra intelliget, quam non ambigimus, quod talem se exhibebit erga mercatores ipsos et

¹ Nach Ghinzonis Mitteilung an Heyd stellte der Herzog am 3. Oktober 1492 so dem Balthasar ein Patent aus. — Auf dieselbe Person bezieht sich ein Dekret des Herzogs Ludovico Moro von 1493 März 29. Balthasar und Felix Cheler, Züricher ex federatis Germaniae superioris hatten eine Assignation von 6515 tt. 10 β auf den Zöllen (datiis), welche in der Stadt Mailand eingehen, der Herzog verspricht für die Zahlung zu sorgen. Ibid. Raccolta Famiglie Ermi. — 1522 August 31. Erneuerung der Privilegien der Familie Hirme von 1464, 1473, 1477, 1482, 1493 und 1495. Mitteilung Ghinzonis am Hryd.

eorum causas, qualem exigit efficatia commendationis nostre. Id enim sumus quam gratissimum habituri.

Datum in nostro ducali palatio die XXXI Julii indictione  $XI^{ma}$  M CCCC LXXXXIII.

- B Perg. Or.
  - \*125. Der Herzog hebt das gegen den Konstanzer Kaufmann Henrighetus gefällte Urteil nach Zahlung einer Entschädigung an die Erben eines von ihm schwer verwundeten und verstorbenen Mannes auf. Pavia 1493 Oktober 4.
- Dux Mediolani etc. Fuerunt olim illata Joanni Antonio Gringhello per Henrighetum Constantiensem Germanum mercatorem vulnera nonnulla, quibus non multo post cum diem obisset, fuit per Magistratus nostros, ad quos spectabat, contra Henrighetum ipsum tanquam homicidam processum; eo deinde ad nos veniente, ut illum remissa omni pena 16 reali et corporali, quam ex homicidio hujusmodi incurrisset, permitteremus in dominatu nostro tute et libere quemadmodum antea versari, responsum ei dari jussemmus, nos nunquam id facturos, nisi primum cum parte offensa se se reconciliaret, quod aliter salva honestate nostroque honore fieri non posset. Nunc cum rediens ad nos seu pro eo agentes 20 contractam pacem cum Joannis Antonii defuncti affinibus omnibus, ad quos spectabat, ostenderint publico documento rogato per Franciscum Valatensem notarium Mediolani ac Varisii incolam ad diem secundum mensis, supplicantes propterea per nos etiam patrati homicidii veniam illi concedi, deleganda minime postulata censuinius, presertim quod nostra 25 propria natura ad clementiam potius quam ad juris rigorem propensi semper reddimus. His ergo litteris eundem Henrighetum ab omni pena corporali et reali, in quam ex homicidio memorato incidisset, vel incidere quovismodo dici posset, eximimus et liberamus, eundem restituentes ad illum statum honorem famam et condicionem, in quibus prius erat, so quam ipsum homicidium perpetrasset, et perinde atque perpetratum nunquam extitisset. Mandantes universis magistratibus et subditis nostris presentibus et futuris ad quos spectabit, ut omnem inquisitionem, processum, bannum et condemnationem adversus eundem Henrighetum factam et secutam libere aboleant et deleant ex quibuscunque libris et 35 scripturis, quemadmodum et nos abolemus et delemus, ita ut in posterum ex hoc nulla quavis molestia reali et personali affici possit. Datum Papie sub nostri fide sigilli die 4. Octubris 1493.

Bartholomeus Calchus. per B B.

Registro ducale Nr. 61 Fol. 70.

126. Die Stadt Lindau klagt bei Herzog Lodovico über Schiffer auf dem Comer See. 1494 Oktober 15.

Illustri principi . Ludowico duci Mediolanensi . . . nos magister civium senatusque regalis opidi Lindaw . . . obedientiam condignam. Gratiose celsitudini vestre paucis evulsis temporibus civi de nostro s quodam Joanne Schöri dicto commendatitias transmisimus litteras: nautas terre de Biera refficientes, qui quidem naute cum prelibato civi nostro mercantias de Cuma vexerint, res in litore lacus admodum devastatas dimiserunt et . . non . . . custodierunt . . . . . . . . commendamus . . . . Datum ex regali opido Lindaw decimo quinta Octobris anno Domini 10 millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto.

Commercio Germania. Pap. Or.

127. Bischof Heinrich von Chur bevollmächtigt Nikolaus im Steinhuse. Chur [14]95 November 12.

Henricus ep. Curiensis an Hzg. Ludw. Maria Sforzia von Mailand, 18 er habe Nicolaus de Domo lapidea civis Constatiensis ac magne mercatorum Alamanie societatis negociorum gestor beauftragt, von Adressaten oder dessen officiales die annua pensua auf kommenden 1. Januar zu erheben und daß er Adressaten und dessen Offiziale für die pensio des lauf. Jahres liberet, quietet etc. Bittet seinen Mandatar zu fördern.

Ex castro Curiensi die 12 mensis Novembris a. etc. 95.

Potenze estere Svizzeri. Pap. Or. Mitteilung von Schellhass an Heyd.

128. Supplik der Ulmer Johann Gienger und Martin Scheler an den Herzog Lodovico Moro von Mailand wegen des Verbots des Verlagssystems im Wollgewerbe. [1495.] 25

Johannes Ghingher und Martinus de Ulmo et alii sotii merchatores Alamanni. Cum »per tanti temporis spatium, quod memoria hominum non existit, in contrarium computato tempore majorum et antecessorum suorum, dederint infinitas quantitates lanarum diversis merchatoribus in civitate Mediolani et in dominiis Excellentie Vestre et precipue so in civitate Vestra Comi ad laborandum et loco ipsarum lanarum acceperint tantam quantitatem draporum, que ex eis lanis fiebant, in solutum pro pretiis tam de lanis quam de drapis prout melius inter eos concordes erant, et etiam aliquando laborari fecerint de eis lanis resego. Die Kaufleute von Como haben nun dagegen Beschlüsse gefaßt und der ss Herzog hat sie genehmigt. Sie bitten um Aufhebung dieser Verfügungen.

Famiglie. Pap. Or. beschädigt.

\*129. Supplik des Ulmer Martin Scheler an den herzogl. Geh. Rat in gleicher Angelegenheit. [1496.]

Insignes nobiles strenui et validi, providi ac sapientes, graciosi et favorabiles charissimi. Etsi nos hactenus longo tempore nostram mera canciam ac tractatum lane in Cumis ducatus Mediolani exercuerimus. legittime et honeste mercati sumus, ita ut communis populus ibidem ac alias in districtu prefati ducatus non mediocre senserit commodum, nec quisquam de nobis exposuerit ac nunc exponat querelam, nihilominus quidam mercatores in Cumis invidia moti anno nonagesimo quinto proxime 10 lapso tantum obtinuerunt, ut nobis pretextu mercancie lane nonnulla sunt edita atque data statuta tenore cuiusdam scripture de hoc sonantis, in qua quidem ordinatione nobis preter solitum et consuetum injungitur et pre aliis mercatoribus Alamanie ibidem tractatum exercentibus in non mediocre damnum nostrum adigemur; preterea nos pluribus annis retro-15 actis cuidam panniste in Cumis Andrea Brock nomine et lanam et pecunias assignavimus ac in solutionem debiti pannum ab eo recepimus et sic juste et honeste exercuimus, cui quidem Andree ex quorundam invidia dumtaxat artificium est interdictum, quod ipse nobis de nostro debito non in mediocri quantitate obligatus satisfacere nequit, cuius inter-20 dicti pretextu in damnum notabile sumus deducti. Quapropter vos omnes hortamur obnixe, quod domino nostro gracioso duci Mediolani nos sue gracie litteratorie commendare dignemini, ut prefate ordinationi nobis edite graciose indulgeat ac nos juxta solitum et consuetum mercari prout consuevimus, sicut aliis mercatoribus Alamanis ex alienis partibus hinc 25 tractantibus permittitur, admitat, cognita condicione cause et quod nos hactenus non alias quam juste et honeste mercibus intenderimus et in futurum sic intendere pretendimus et cum hoc prefatum Andream Brock artificium suum exercendo indulgeat graciose, ut nobis de debito nostro satisfieri posset, prout condicio cause ac equitatis racio suadent. Et in so his erga nos tam graciose ac benivole exhibendo, prout confidimus, cupientes hec nostris serviciis promereri.

Martinus Schaler pro se et sua societate cives Ulmenses. Commercio. Stati esteri. Germania. Pap. Original oder Abschrift.

130. Der Herzog Lodovico Moro empfichlt an Lindau einen ss Unterthanen. 1497 März 10.

Dominus (dux) consilio urbis Lyndagiensis.

Nicolaus de Canturio civis et mercator noster Comensis jam dudum magnam panni quantitatem usque ad summam ducentorum aureorum vendidit Petro de Fontanela conterraneo suo, qui postea quamvis ipse pluries appellatus et solutionis terminus multo jam tempore sit elapsus, . . nunc vero istic apud Vos habitare cepit, . . . . cum dictus Nicolaus istuc venturus aut procuratorem suum brevi missurus sit, commendamus. Datum Mediolani die 10 Martii 1497.

Registro Missive Nr. 206 Fol. 15.

\*131. Auszug aus einem Briefe der Stadt Ravensburg wegen des Schmuggelversuches der großen Gesellschaft. 1497 Juni 17.

Summario de alcune letere de Todeschi in recomendazione di li mercadanti de la compagnia grande.

El potestate et homini de Rauenspurg per una de 17 de Junio 10 significano che havendo mandato Joanne Ompis principe del consilio suo et li altri compagni de la compagnia grande certo argento et stagno nel dominio di V. E. a fine che l se vendesse, li pare che non obstante le soi privelegii per el magistro de la Ceca gli sii stato tolto a torto, pero pregano atheso che sono persone da bene et che piu de cento anni fano 18 grandi facende in questo dominio, se li facia restituire et se li ministri soi sempiamente o vero per ignorantia hano fatto cosa che da fare non sia, se advertira che da mo inante se ne abstenerano.

Es folgen weitere Schreiben.

132. 1498 Juni 14. Anordnung, dass über den Streit zwischen 20 Daniel Caffmann Theotonico de So Gallo und die Zöllner zu Cremona beide Teile Zeugen vorbringen sollen.

Carteggio. Documenti diplomatici.

133. Aus der Instruktion des mailändischen Gesandten zur Tagsetzung, die Einschmuggelung nicht eidgenössischer Waren ins Mailändische betreffend. 1498 Juli 14.

Instructio particularis domini Joannis Moresini ituri ad confederatos Germanie superioris.

Si sonno doluti multe volte apresso di noi li datiarii del dominio nostro che sonno defraudati grandemente li datii nostri da alcuni so Tedeschi, li quali sotto il nome suo conducano roba di altre gente non exempte et quantuncha piacevolmente se li richiedi che voglano manifestare quelle che sonno sue et che sonno d'altri per potere scotere il debito datio, tamen si prestano renitenti. Er (Joh.) solle ihnen daher in qualche dieta di tuta la liga sagen, der Herzog sei überzeugt, dass dies so ihnen mifsfalle, besonders da dadurch die Personen geschädigt würden le quale soliono condure li datii, pero ci par necessario fare dare oppor-

tuno sacramento a dicti Tedeschi se le robe quale conduranno seranno sue o di altri et qualificati secundo il tenore de li capitoli nostri et cossi si ordinara alli datieri nostri che li faciano jurare. Er, der Gesandte, habe ihnen (der Liga) die Gründe dafür kund zu thun: Der s Herzog sei überzeugt, dass die Liga damit einverstanden sein werde, da der Zweck der Massregel ja nur gegenseitige Beachtung der Kapitel sei.

Potenze estere. Svizzeri. Gleichzeitige Abschrift. Blatt von vier Seiten, eine beschrieben. Mitgeteilt von Schellhafs an Heyd.

## ARCHIVIO NOTARILE.

134-155. Schuldverschreibungen deutscher Kaufleute aus dem Papier-Register des Notars Giovanolo Oraboni. Mailand. Von 1375 und 1376.

134. 1375 Februar 6. Ipso die Martis sexto Februarii Conradus s Cioffer filius quondam item Conradi et Gabardus de Olde filius quondam item Gebardi, ambo mercatores et habitantes terre Baxilie in Alamania, uterque eorum in solidum promiserunt Francischolo de Busto filio domini Adamini civi et mercatori Mediolani . . . dare et solvere . . hinc ad tres menses libras centum treginta imperialium bone monete pretio et mercato 10 fustaneorum alborum cum promissione pignoris . . . . juraverunt . . . . . .

Regest Boll. stor. della Srizzera italiana 12, 235. Auch Archivio stor. lomb. 17, 145.

135. März 23. Eine Notiz von Motta habe ich in dem Heft des Notars nicht gefunden: »Chosmas Spixer filius quondam Anrici de Constantia« abitante in Costanza promette a Rudolfo di St. Gallo, abitante 15 a Milano filio quondam Anrici, parr. di S. Nazzaro in Pietra Santa di pagare per le calende Ottobre fiorini 132 d'oro buon mese per tanto cibo ed alloggio per sua famiglia e stalazzo nella sua osteria »in ejus hospitio«.

136. April 2. Ipso die (secundo mensis Aprilis) Johannes Val de Ulmo filius quondam Anrici mercator et habitans terre de Ulmo in 20 Alamania promisit Beltramo Frixano . . civi mercatori Mediolani . . . solvere ad menses quatuor libras 92 solidos 10 imperialium . . pretio et mercato bombacis . . . . juraverunt.

137. April 2. Ipso die (= wie vor) Olrichus Ysfrgel de Nurimbergo et Cunradus Bernoldus de Nurimbergo .. promiserunt Stephano .. 25 Francischoli civi et mercatori Mediolani . . hinc ad sex menses . . libras Schulte, Gesch. d. mittelaiterl. Handels. II.

mille novem centum a sol. septem den. sex imperialium . . pretio [. . . fustaneorum] alborum. Juraverunt.

- 138. April 10. Ipso die (Aprilis decimo). Conrandus Verdar de S. Gallo filius quondam Johannis mercatoris et inhabitantis terre de 5 S. Gallo filius quondam domini Anrici mercator et habitans Mediolani porte Cumane parochie s. Nazarii ad petram sanctam promiserunt Johannolo Cumino . . . Mediolani . . dare ac solvere . . ad menses 4 . . libras 109. sol. 17. den. 6 imperialium . . . mercato fustaneorum alborum. Juraverunt.
- 10 Regest Boll. 12, 235. Arch. stor. lomb. 17, 145.
- 139. April 12. Ipso die (Aprilis 12). Rodulffus dictus Libguot de Sancto Gallo filius quondam Anrici . . . et habitans Mediolani et Conradus Werder de Sancto Gallo filius quondam Johannis mercator et habitans terre de Sancto Gallo in Alamannia promiserunt domino Andriolo 18 de Porta . . Mediolani . . solvere . . ad 2 menses . . flor. 200 aureos pro cambio libr. trecentarum imperialium.
- 140. April 30. Ipso die (ultimo mensis Aprilis) Andreas Bertoldus de Ulmo filius quondam Bertoldi mercatoris et habitantis terre Lucerie in Alamania et Conradus Bernoldus de Nurimbergo filius quondam item 20 Conradi et mercator et habitans Mediolani porte Cumane parochie sancti Victoris ad theatrum promiserunt Stephano Beaque Mediolani . . ad menses 6 . . . . libras 519 sol, 19 den, 6 mercato fustaneorum . . juraverunt.
- 141. Juni 28. Ipso die (Juni 28) Bertoldus de Formazo filius quondam Petri merc, et habit, terre Lucerie in Alamania promisit Bellolo de Ledexmo.. Mediolani.. ad menses 6.. solvere.. libr. 1420 imper... mercato fustaneorum alborum, Juraverunt.

Regest Boll, 12, 235, Arch, 17, 145,

142. Juli 4. Ipso die (Juli 4) Merchulinus Linsicon (?) filius Nicholay mercator et habitans terre Lucerie in Alemania et Conradus Bernoldus de Nurimbergo filius quondam item Conradi mercator et habitans Mediolani promiserunt solvere Marcholo et Symonolo fratribus de Coyris civibus et mercatoribus Mediolani ad 6 menses lib. 1407 sol. 2 d. 6 imperialium mercato fustaneorum alborum.

Regest Boll. 12, 235. Arch. 17, 145.

85

a Ein paar Silben sind abgefallen.

b Lücke, etwas abgerissen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Derselbe erscheint mit Conradus Bernoldus de Nurimbergo im Anfang einer angefangenen Urkunde vom 4. Juli.

- 143. Juli 6. Ipso die (Juli 6). Olricus Ysfogel filius quondam Hermanni mercator et habitans terre de Nurimbergo in Alamania et Conradus Stromer filius item Conradi Stromer de Nurimbergo in Alamanie promiserunt Jacobo Batulle civi et merc. Med. solvere ad 6 menses # 1404 sol. 6 imperialium mercato fustaneorum alborum.
- 144. Juli 6. Ipso die iidem promiserunt Francischo Coyro mercatori Mediolani solvere ad 6 menses libr. 626 sol. 15 den. 6 imperialium pretio fustaneorum alborum.
- 145. Juli 24. Die XXIIII Jullii. Ulrichus Lez de Zuricho filius quondam domini Henrrici mercator et inhabitans terre de Zuricho in 10 Alamania promisit Conrado Bernoldo habitanti Mediolani solvere ad kal. Augusti flor. 441 auri mercato fustaneorum alborum.

testibus Johanne Bruno de Zuricho et Bertholdus Bernoldus de Nurimbergo.

- 146. Januar 25. Ipso die (Jan. 25). Olricus Vsfogel de Nurim- 1s bergo . . et Conradus Bernoldi de Nurimbergo filius quondam item Conradi mercator et habitator Mediolani . . promiserunt domino Filippolo Ceyro mercatori Mediolani solvere ad menses 7 lib. 1615 sol. 13 d. 9 imperialium mercantio fustaneorum alborum.
- 147. Mai 7. Ipso die (7 Mai). Ölrichus Ysfogel de Nurimbergo... 20 et Conradus Bernoldus de Norimberg... habitans Mediolani promiserunt Johanniolo Cunino mercatori Mediolani solvere ad 6 menses lb. 284 sol. 15 imp.

#### 1376.

- 148. August 2. Die Sabati secundo mensis Augusti Conzman Stromer 25 de Nurimbergo filius quondam domini Conradi mercator et habitans terre de Nurimbergo in Alamannia promisit domino... Coyro mercatori Mediolani solvere.
- 149. August 18. Die Lune decimo octavo mensis Augusti. Conradus Cioffer de Baxilea filius quondam item Conradi publicus mercator et so habitator terre Baxilea in Alamania mercato fustaneorum alborum, quos emisse confessus fuit a domino Altprando Grasso mercatore Mediolani, promisit solvere ad 6 menses #. 455 sol. 10 imperialium.
- 150. August 18. Ipso die idem mercato fustaneorum alborum et tinctorum et bombacis, que confessus fuit emisse a Johannino de Raude sa

<sup>.</sup> Das nächste zerstört.

cive et mercatore Mediolani, promisit solvere ad 2 menses lb. 211 sol. 5 imperialium.

- 151. August 20. Ipso die (20 Augusti) Johannes Tierlin de Ulmo filius quondam Gualterii Tierlin mercator et habitator Mediolani porte b Cumane parochie s. Thome in cruce Sichariorum nuntius et procurator Maynoli Mantelli filii quondam Jacobi, mercator et habitator terre Lucerie in Alamannia ad hec constitutus, ut constat procuratorio de dato 1381(!) die Veneris 8 mensis Novembr., mercato fustaneorum alborum, quos emit a Johanina relicta Johannoli dicti Vanini de Birago civitatis Mediolani, promisit se solvere eidem infra 6 menses lib. 1640 sol. 15 imperialium.
  - 152. August 28. Ipso die (August 28) Berzius de Formazo de Luzeria filius quondam Petri mercator et habitator Lucerie in Alamania mercato fustaneorum alborum emptorum a Dionixio de Sonnvecho Mediolani promisit solvere ad 6 menses lb 459 imperialium.
- 3 153. August 28. Ipso die Johannes Fun de Luceria filius Olrici mercator publicus et habitator terre Lucerie in Alamania mercato fustaneorum alborum emptorum ab eodem Dionixio promisit solvere ad 6 menses 62 229 sol. 10 imp.
- 154. August 25. Die Lune 25 Augusti Berzius de Formazo ut supra 20... empti a vidua Mediolanensi .... 6 menses ..... fustanei albi ... lib. 1608 sol. 15 imperialium.
  - 155. August 25. Ipso die Johannes Fun ut supra...empti ab eadem vidua... fustanei albi.... 6 menses... lib. 450 imperialium.
- 156. Schuldbrief eines Nürnbergers und eines Ulmers gegen einen 25 Mailänder. Mailand 1393 April 26.

Ipso die (vigesimo sesto mensis Aprillis) Johannes Gep de Norimber filius quondam domini Conradi mercator et inhabitator terre de Norimber et Johannes Terlini filius quondam Gualterii mercator et habitans civitatis Mediolani porte Cumane parochie s. Thome in terra Mara uterque eorum pretio medietate fustaneorum alborum promiserunt Gaspirolo.... einige Worte völlig zerstört und abgerissen, so dass der Wortlaut nicht mehr herzustellen ist. als Preis ergiebt sich: libr. centum quinquaginta solidos decem imperialium bone monete.

Aus dem Protocollum imbreviationum von 1393 des Notars Oldoni, Francescolo 38 di Maffredoli. Regest: Boll. stor. 12, 235. Arch. stor. lomb. 17, 145

## 157. Schuld des Nürnbergers Georg Zenner. 1418 Juni 20.

Georgius Zener de Nurimbergo filius quondam Johannis habitator in civitate Nurinberge in Alamania promisit obligando etc. Johanni Morexino filio quondam domini Filippi civi et mercatori Mediolani . . . . . dare et solvere . . . . hinc ad menses sex proxime futuros in pecunia numerata a tantum libr. 105 imp. pretio et merchato fustaneorum tinctorum.

Notar: Honrigolo da Sartirana. Regest Motta's, das, wie alle folgenden sich möglichst an den Wortlaut anschliefst und nur nebensächliche Punkte und Formein der Vorlage kürzt.

158. 159. Schuldbriefe von Mailändern gegenüber dem deutschen war Fritscho.

Mailand.

158. 1434 Mai 24. Johannes de Venzago porte Ticinensis s. Euffemie Mediolani . . . . . . . promisit obligando se etc. pignori etc. Frizio de Alamania filio quondam domini Conradi porte Romane, parr. s. Satiri Mediolani presenti, stipulanti et recipienti, ita quod dictus debitor dabit et 18 solvet . . . . . . in bona pecunia numerata tantum et non in alia et hinc ad festum sancti Michaelis proxime futurum libras 57 et sold. 7 imp. bone monete Mediolani nunc currentis cum omnibus expensis, dampnis et interesse, que proinde fierent et patientur. Quos quidem denarios dictos debitor fuit contentus et confessus dare debere et tenere dicto creditori 20 pretio et merchato et occasione pellium schnyrorum (sic) per ipsum creditorem ipsi debitori datarum traditarum et venditarum.

Not. Pietro Regna. Regest Motta's.

159. 1434 Juli 19. Marcholus de Bexana filius quondam domini Gasparis, porte Nove parr. s. Eusebii Mediolani promisit etc. pignori 25 Frizio de Alamania filio quondam Coradi porte Romane, parr. s. Satari Mediolani . . . . hinc ad festum sancti Michaellis proxime futurum libras 133 sol. 17 et den. 6 imp. cum omnibus expensis causa pellium cuxetarum sibi datarum et venditarum.

Not. Pietro Regna. Regest Motta's.

 Schuldbrief eines deutschen in Mailand wohnenden Wollkratzers.
 Mailand 1441 Mai 10.

Nicolaus de Bruges filius quondam Jacobi porte Horientalis, parr. s. Stefani in Brolio intus magister garzandi et cimandi barettas lane promixit obligando etc. domino Dominicho de Bolate filio quondam d. ss Stefani civi et mercatori Mediolani, porte Romane, parr. s. Johannis ad fontes presenti et stipulanti dare et solvere dicto creditori hinc ad menses

80

quatuor proxime futuros in pecunia numerata tantum lib. 98 et sol. 7 imp. pretio et mercato auri, argenti et aliarum rerum.

Notar. Onrigolo da Sartirana. Regest Motta's.

#### 161. Schuld eines in Mailand wohnenden Kölners.

Mailand 1442 Februar 23.

Not, Giovanni Sansoni. Regest Motta's.

## 6 162. Abrechnung zwischen einem im Aosta-Thal wohnenden Deutschen und einem Mailänder. Mailand 1445 Dezember 20.

Dominus Andulfus de Essa de Alamania filius quondam domini Johannis habitans in terra de Castiliono Valis Auguste diocessis Auguste confessus fuit et contentus, se recepisse et habuisse a domino Johanne de 25 Fagniano filio quondam d. Jacobi porte Vercelline parr. s. Marie ad portam ibi presente et hanc confessionem stipulante et recipiente libr, 679 imper, bone monete Mediolani pro parte solutionis illarum libr. 1200 imper., in quibus dictus dominus Johannes se et bona sua pignori obligavit dicto domino Andulfo, dare et solvere dicto domino deinde ad so certum terminum appositum pretio et mercato auri et argenti seu alia occaxione etc, prout in eo instrumento promissionis et obligationis plenius continetur rogato ut dicitur per Thomasum de Trincheriis notarium Mediolani anno et die in eo contentis. Computans tamen in presenti solutione et confessione libr. 400 imper, aliax per dictum dominum Johannem seu 85 alium ejus nomine dicto domino Andulfo numeratis, prout in libro prefati domini Johannis anni cursi Mecceoxl tertii proxime passati vel circha contineri reperiatur, nec non petia una veluti cremesilis ipsi domino Andulfo per eum dominum Johannem seu alium eius nomine die hodierna data et vendita pretio et merchato libr. 279 imp. Reservans etc. ac promittens etc.

Actum Mediolani utsupra etc.

Not. Raffaele Cermenate. Regest Motta's.

163. Schuldbrief gegen die Gesellschaft des Hans Müller von 6 Nürnberg. Mailand 1461 Januar 7.

Christoforus de Coppa, filius M. Antonii porte Horientalis parr. s. Marie passerele e mandato a dicto suo patre . . . . . obligavit presentia et futura pignori etc. Johanni de Ramperger filio quondam Henrici habitantis Nurimberge, factore et negotiorum gestore infrascriptorum 10 sotiorum ibi presenti, stipulanti et recipienti nomine et vice et ad partem et utilitatem Anz Muler et sotiorum Teutonichorum et partem(?) Johannis dictis Anzoni et sotiis et item dictis Anzoni et sotiis, quod dicti debitores dabunt et solvent dictis Anzoni et sotiis creditoribus . . . . in bona pecunia . . . . . dictus Christophorus ducatos XXIV auri in auro 16 et sol. XXI, que fatiant libr. 89 sol. 17 imp.; dictus vero Antonius ducatos XXIV auri . . . . hinc ad festum Pasche Resurrectionis domini nostri Jhesu Christi proxime futurum . . . . . occaxione tante quantitatis araminis per dictum factorem nomine dictorum utsupra creditorem dictis debitoribus dati traditi et venditi et consignati.

Not. Giov. Scazosi. Regest Motta's.

Schuld eines Mailänders bei der Humpisgesellschaft.
 Mailand 1461 Oktober 24.

Dominus Baldesar de Porris filius quondam d. Jacobi, porte Ticinensis, parr. s. Sisti Mediolani promixit obligando etc. Thomaxio de 26 Constantia Teutonico filio quondam domini Apolon mercatori Mediolani porte Nove parr. s. Fidelis presenti et stipulanti suo nomine proprio et item nomine et vice et ad partem et utilitatem Yosompis et sotiorum Teutonicorum dare et solvere eis creditoribus hinc ad menses decem proxime futuros in pecunia numerata tantum libras trecentum triginta ao unam et sol. quinque imper. bone monete Mediolani pretio et mercato lotoni.

Not. Lancellotto Sudati. Regest Motta's.

\*165. Der deutsche Christoph erkennt die Schuld eines von ihm beerbten Mailänders an. Mailand 1462 Januar 4.

Christoforus de Alamania filius quondam domini Frizii ac heres 25 testamentarius quondam magistri Antonii de Binago, ut constare dixit

90

publico instrumento testamenti rogato et tradito per Antonium de Lomeno notarium Mediolani anno et die in eo contentis, porte Romane parr. s. Johannis Itolani Mediolani promisit et vadiam dedit et se et omnia eius bona etc. pignora obligavit domino Ambrosio Sore filio quondam domini s Martini civi et mercatori Mediolani porte Cumane parr. s. Marie secrete dare et solvere ei creditori aut ejus heredibus aut suo legittimo procuratori hoc instrumentum defferenti ad et per terminos infrascriptos in pegunia numerata tantum libras 60 imper, bone monete Mediolani, videlicet tertiam partem horum denariorum ad festum Pasce majoris Ressurectionis domini 10 nostri Yliesu Christi proxime futurum, aliam tertiam partem ad festum sancti Joh, baptiste proxime futurum et reliquam tertiam partem ad festum sancti Michaelis proxime futurum cum omnibus expensis etc..... quos denarios dictus debitor etiam ad petitionem instantis et requirentis dixit et protestatus ac contentus et confessus fuit et protestatur dicit et 15 confitetur se eidem creditori dare debere et tradi velle causa et occazione et pro pretio et mercato braxili dati traditi et venditi per dictum creditorem dicto quondam magistro Antonio de Binago.

Not. Lancellotto Sudati. Regest Motta's.

Paul Hofmann von Nürnberg stellt eine Prokura aus.
 Mailand 1462 Februar 5.

Paulus Hoffaman filius domini Jacobi Teutonichus mercator porte Romane, parr. s. Nazarii in Brolio voluntarie et omni modo etc. fecit et constituit ser Andream de Bust filium quondam d. Johannis . . . . . . spetialiter pro suo nomine . . . . . . ad petendum et exigendum de et tot so id, quod ipse habebit et debebat a qualibet persona etc. — Quittungen herzustellen, etc. etc.

Not. Gioranni Scazosi. Regest Motta's.

167. Der Kemptener Heinrich Vogt bestellt bei einem Mailänder Waffenschmied Rüstungen. Mailand 1462 Februar 22.

Dominus Henricus Fogt filius domini Georgii habitans in terra Campidie Alamanie parte una et Petrus Innocentis de Faerno filius quondam domini Johannis porte Romane parr. s. Marie Beltradis Mediolani parte altera se se convenerunt et conveniunt et pacta et conventiones fecerunt et fatiunt inter sese vicissim per eas partes inviolabiliter attendendas observandas et adimplendas ac executioni mandandas, hoc modo videlicet quod dictus Petrus Innocentius teneatur et debeat dare, tradere et consignare dicto domino Henricho hinc ad mediam quadragesimam proxime futuram et ad tardius hinc ad festum Pasche Ressurect domini

nostri Yhesu Christi payra duo bardarum ab equo azalis, unus quorum sit et esse debeat a millite et aliter a schuderio, et pro unoque payro dare debeat unum collum et unam testeram et ultra predicta dare debeat duas testeras et payrum unum spalaziorum, que fiunt et fatiunt in summa duas croperas et duo pectorales et duos collos et quatuor testeras et payros VI spallaziorum. Et dictus dominus Henrichus teneatur et debeat dare et solvere pro predictis et omnium predictorum dicto Petro Innocentio libras centum imper., videlicet in qualibet hebdomada libr. quatuor imper., usque quo erunt complete dicte res, de quibus fit menzio et quando erunt complete teneatur dare id, quod restaverit usque ad completam solutionem dictarum libr. centum imper. Actum in Brolleto novo comunis Mediolani.

Not. Giovanni Scazosi. Regest Motta's.

Schuldbrief eines Nürnbergers wegen Messing.
 Mailand 1462 April 27. 18

Gaspar de Nurimbergo filius quondam domini Antonii porte Romane parr. s. Joh. Ytolani Mediolani promixit obligando etc Johanni Bilie filio quondam domini Antonii civi et mercatori Mediolani porte Horientalis, parr. S. Zenonis in pasquirolo presenti etc. dare et solvere eidem creditori hinc ad menses decem proxime futuros in pecunia numerata 20 tantum libras 65 imper. bone monete Mediolani pretio et mercato auricalchi.

Not. Lancellotto Sudati. Regest Motta's.

169. Lukas Fugger von Augsburg stellt einem Mailänder Vollmacht aus. Mailand 1474 Januar 4. 28

Not. Giovanni Scazosi. Regest Motta's,

\*170. Vertrag über die Lieferung von Baumaterialien durch Mailand 1477 März 29. Bernhard von Nürnberg.

Nobilis dominus Petrus de Figino 1 filius quondam domini Johannis porte Horient., parr. s. Tegle Mediolani pro una parte et Bernardus de 5 Nurimbergo filius quondam domini Antonii porte Romane parr. s. Johannis Ytolani Mediolani ex altera voluntarie etc. omnibus etc. fuerunt et faciunt infrascripta pacta, conventiones etc. ut infra videlicet.

Primo quod dictus d. Petrus teneatur dare et ex nunc dictus Bernardus ibidem presentialiter etc. recepit et habuit bombaxinas viginti-10 quinque ad computum librarum sedecim imper, pro qualibet earum a dicto d. Petro, que bombaxine ad dictum computum ascendunt ad summam librarum 400 imp, bone monete Mediolani currentis. Et quas bombaxinas XXV ascendentes ad dictam summam utsupra dictus Bernardus ad instantiam dicti domini Petri ibi presentis et constituentis et 15 confessus fuit et confitetur se recepisse etc.

Item pacto inito, quod dictus Bernardus ad incontrum et loco dictarum bombaxinarum ad dictum computum utsupra teneatur dare et consignare prefato d. Petro, et ex nunc dictus Bernardus promisit etc. dicto domino Petro presenti etc. quod dabit et consignabit tot et tantas quanti-20 tates cuporum et laterum seu lapidum et medonzinum que ad computa infrascripta ascendant ad summam libr. 400 imp., videlicet cupi ad computum libr. octo imper. pro quolibet miliari, lapides grossi pro intanando ad computum libr. decem imp. pro quolibet miliari, medonzini ad computum libr. decem imper. pro miliari et lapides forti ad computum libr. 25 sex. et sol. X imp, pro miliari. Et hec omnia consignat expensis dicti Bernardi et nom. dicti Petri in et super platea Arenghi Mediolani deversus et apud domus habitationis dicti d. Petri. Et que quantitates cuporum, laterum et medonzinium sint fortiter merchantesche et bone. Et que quidem quantitates cuporum, laterum et medonzinium debeant consignari so et ita promittit ipse Bernardus dicto d. Petro presenti hoc modo et per hos terminos videlicet miliaria quinque cuporum miliaria tria medonzinium miliaria ii lapidum grossorum et ressidum usque ad computum (completum?) dictarum libr. cccco imper. detur et consignetur in tot lapidibus fortis merchanteschis utsupra consignando in terminis prout in infrascripto as proxime pacto continetur,

Item pacto utsupra, quod dictus Bernardus teneatur consignari facere predicta quantitates cuporum medonzinium et lapidum merchantescharum

<sup>1</sup> Ist Figino, der den seither berühmt gewordenen "Coperto dei Figini" erbaute. Die in diesen Kontrakt erwähnten Baumaterialien scheinen eben für diesen Coperto an-40 gewendet zu sein. Bemerkung von E. Motta.

et ad computa utsupra et supra dicta platea Arenghus utsupra hoc modo videlicet navetum unum lapidum fortis que sint miliaria a VI usque in VII vel circa per totum mensem Maji proxime futurum et ressiduum dictarum quantitatum lapidum, cuporum et medonzinium per totum mensum Junii proxime futurum. Et ita ipse Bernardus promittit facere s utsupra.

Item pacto inde quod quatenus dictus Bernardus non det et consignet dictas quantitates rerum dandas per dictum Bernardum utsupra, infra dictum etc., quod eo in casu dictus Bernardus teneatur et obligatus sit et ex nunc promittit etc. dicto d. Petro presenti etc. dare dicto d. Petro presenti etc. in pecunia numerata etc. dictas libras 400 imp. seu illam partem que restaret ad dandum et consignandum in cupis et medonzinibus et lateribus utsupra, aut eos denarios seu restum etc. possit ipse d. Petrus accipere ad interesse.

Renuntiando etc. Quare dicte partes promisserunt etc. vicissim et 18 obligando etc. vicissim etc pignori et sibi vicissim etc.

Notar Maffeo Suganaffi. Abschrift Motta's.

# Lieferungsvertrag für Schellen und Löffel. Mailand 1479 März 17.

Promixit etc. Bernardus de Nurimbergo filius quondam domini 20 Antonii porte Ticinensis parr. s. Johannis Itolani domino Donato de Carugo . . . . hinc ad et per terminos infrascriptos dare libras 709 et sol. 12, den. 6 imp. aut tantam quantitatem sonalium ascendentem ad summam librar, 500 imper, et pro pretiis infrascriptis videlicet quartam partem in sonaliis argenteatis merchadanteschis a sparaverio pro pretio 25 soldi unius imper, pro quolibet pari et residuum dictarum librarum 500 imp., medictatem in tanta quantitate sonalium a mulla merchadanteschis pro soldis 70 imp, pro qualibet grossa et aliam medietatem in sonaliis ab aquila et cifalcho pro medietate pro soldis 50 imp. pro qualibet grossa. Et residuum dictarum librarum 709 sol. 12 et den. 6 so imp, videlicet a dictis libris 500 imp, supra in tanta quantitate coclearium lotoni bonorum et merchandanteschorum de onziis octo et onz. septem pro medietate pro qualibet donzina pro soldis 80 imp. pro qualibet grossa«. Die Hälfte and festum sancti Michaelis prox. futurum« abzuliefern; die andere Hälfte and annum unum prox. futurume. Und 85 diese Ablieferung »causa et occaxione et pro pretio et mercato tante quantitatis pulveris grane, scharlate, capritorum et felle per dictum creditorem eidem debitori dati traditi et venditis.

Not. Antonio da Birago. Regest Motta's.

\*172. Anton Fugger mahnt namens der Vöhlin'schen Gesellschaft die Vorsteher der herzoglichen Münze zur Zahlung einer Schuld.

<sup>2</sup>Cum hoc sit quod dictus Antonius Fonger Alamanus suo et nomine dominorum Johannis Felin et sotiorum Alamanorum et seu dicti sotii Alamani sint et restent creditores spectabilium dominorum Johannis Antonii et fratrum de Castiliono filiorum quondam d. Johannis Petri, et Johanis Morexini exercentium seu fabricari fatientium ducales monetas in ducali cecha Mediolani, de libris duabus milibus ducentum viginti duabus sold. octo et denariis duobus imper. pro et occaxione resti marchorum tercentum nonaginta quatuor onziarum quinque denar. undecim granorum sex et quartorum trium unius grani, argenti ferri dati et venditi per dictum Antonium suo et dicto nomine ipsis sotiis seu alteri eorum, et etiam elapsus sit tempus solvendi ipsos denarios cumque is ipse Antonius suo et dicto nomine intendit petere et consequi contra ipsos debitores omnes expensas dampna et interesse.

Cumque pluries et pluries instantissime ipse Antonius Fongus requisiverit dictis dominis Johanni Antonio et sotiis dictos denarios sibi restantes ac satisfactionem suam, tamen usque quaque eos et ea habere et consequi 20 non potuerit, in maximum dampnum ipsi dicti Antonii et sotiorum suorum Alamanorum, modo autem in presentia mey notarii et testium infrascriptorum ad hec spetialiter vocatorum et rogatorum, suprascriptus Antonius Fongesa Alamanus filius quondam d. Andree de presenti moram trahens in hospitio putey porte Ticinensis Mediolani, suo nomine proprio et item 26 nomine et vice suprascriptorum domini Johanis Feli et sotiorum omnibus modo jure via et forma quibus melius potuit et possit videlicet ad omnem bonum finem et effectum, quod melius dicto Antonio suo et dicto nomine prodesse et proficere possunt, et ut suprascripti et infrascripti d. Joh. Antonius et fratres de Casteliono et dominus Johanes Morexinus nec so aliqui nec aliquis corum quibus denuntiatur et requiritur ut infra, aliqua aliquo futuro tempore pretendere queant ignorantiam vel fori exceptionem: Accessit ad locum deputatum, ubi fit et hactenus factum fuit cecha ducalis sita in porta Vercellina parr. s. Mathie in moneta seu sancte Marie pedonis Mediolani et in quo loco seu sedimine habitat dictus dom. 35 Johannes Morexinus, et ibidem ad ipsum locum et in ipso loco sito utsupra, presentibus, audientibus et inteligentibus de habentibus inde circha suprascriptus Antonius Fonger, volens et intendens recedere a Mediolano de presenti, et non intendens sustinere expensas super dicto hospitio,

a Oder Fungus.

dixit, denuntiavit inthimavit et notificavit et dicit, denuntiat, inthimat et notificat dictis dominis Jo. Antonio et fratribus de Castiliono ac domino Joh. de Morexinis fabriceriis dicte ceche utsupra et cuilibet eorum insolidum predicta omnia et singula utsupra narata. Et ulterius ipse Antonius petiit et requisivit, seu petit et cum instantia requirit a dictis s de Castiliono et de Morexinis, ut vellint, nulla alia denuntiatione nec requisitione expectata, solvere et satisfacere dicto Antonio suo et dicto nomine dictas libras II m et XXII sold. VIIII den. II imper, restantes utsupra, et de quibus ipse Antonius est creditor utsupra. Et ulterius ipsi de Castiliono et de Morexinis vellint et debeant solvere et satis- 10 facere dicto Antonio omnes et singulas expensas debitas, factas super dicto hospitio a die more solutionis fiende de dictis libris II m et XXII sol. VIII den. II imper. citra, ac alias que fient usque ad diem integre satisfactionis ipsius Antonii. Alioquin ipse Antonius suo et dicto nomine utsupra protestatus fuit et protestatur contra dictos fratres de Castiliono 15 et dictum Johannem de Morexinis et quemlibet eorum et qui fuerunt et sunt in mora, de omnibus et singulis expensis, dampnis et interesse tam factis et passis quam fiendis et fatiendis, quas loco et tempore debitis intendit agere et consequi. Et quod per ipsum Antonium non stetit nec remanet nec stabit nec remanebit quoad dicte libre II m et 20 XXII sold. VIII den. II imper. accipiantur, offerens ipse Antonius facere et adimplere versus dictos de Castiliono et de Morexinis omne et totum id quod et ad quod de jure tenetur.

Et de predictis rogatus fuit per me Joh. Jacobum de Scaravaziis notarium Mediolani publicum confici debere instrumentum unum et plures 25 tenoris ejusdem, omisso exemplo finis citationis et requisitionis, ad dictum locum utsupra nominatum sit utsupra et prout utsupra.

Actum ad dictam cicham sytam utsupra presentibus Johanne Angelo de Habiate dicto de Laude filio d. Beverardi porte Ticinensis parr. s. Marie beltradis et Ambrosio de Sansonibus filio domini Francisci porte so Nove parr. s. Andree ad passerelam novam et Bernardus de Cribelis filius quondam domini Christofori porte Ticinensis parr. s. Sebastiani testibus notis, idoneis.

Notar Gio. Giacomo Scaravaggio. Abschrift Motta's. Regest in Motta, Documenti Viscontei-Sforzeschi per la storia della Zecca di Milano. Milano, Cogliati 1896 S. 181. 85

# 173. Schuldbrief des Heinrich Z\u00e4hringer von N\u00fcrnberg. Mailand 1498 September 17.

Dominus Henricus Zeringher de Nurimbergo filius quondam domini Andree, porte Horientalis parr. s. Georgii ad putheum albume verspricht dem Christophoro de Porris filio quondam domini Jacobi porte Romane, 40

parr. s. Eufemie intus« »ad festum nativitatis domini prox. futur.« zu zahlen »libras 193 sol. 19 et den. 9 imper. debitas occaxione quantitatis merzium . . . . per dictum venditorem datarum prout etc.«

Not. Gio. Angelo Fassati. Regest Motta's.

# 5 174. Ein Vertreter der Welser und Vöhlin erteilt eine Quittung. Mailand 1499 Dezember 29.

Dominus Antonius Longhus filius alterius domini Antonii p. Romane, parr. s. Johannis ad concham Mediolanis bekennt in besonderem Auftrage Antonii Belzer et Conradi Felini et sotiorum merchatorum Alamanorums recepisse a magistro Johanne de Luono filio quondan domini Jacobi porte Cumane parr. s. Carpofori intus . . . . libras 200 imper. et hoc pro parte solutionis instrumenti unius obligationis facte per dictum magistrum Johannem dicto domino Antonio et dicto nomine rogati per me notarium infrascriptums.

Notar Sigismondus de Cirexiis. Regest Motta's.

## 175. Gesellschaftsvertrag zwischen Mailändern und einem Bürger von Ofen. Mailand 1500 August 8.

»Sotietas et compagniam inter sese fecerunt et fatiunt Johannes et Rizardus fratres de Petra filii quondam domini Petri porte Cumane, parr. 

8. Michaelis ad Galum Mediolani suis nominibus propriis et item nomine et vice et ad partem et utilitatem Ambrosii de Petra corum fratrum fratris, pro quo Ambrosio fratre suo dicti Johannes et Rizardus promisserunt et promittunt de rato habendo etc. parte una et Martinus Penni civis Budensis de Ongaria habitator dicte civitatis Bude ad beatam Virginem et de presenti moram trahens in civitate Mediolani in porta Romana parr. s. Galdini Mediolani parte altera.

Imprimis quod dicte ambe partes teneantur et obligate sint ire cum sotietate ad partes Ungarie et alibi ubi melius eis partibus fore lucrum et placuerit ad exercendum eorum personas in merchantiis quibus melius 30 dictis partibus placuerit.

Die Gebrüder Petra tragen zu der Gesellschaft tt. 400 imp. bei,

»lucrum« et »delucrum« »ex dicta societate« pro medietate« dividetur.

»D. Martinus« »teneatur in dicta sotietate solummodo exercere personam suam«. »Quod dictus d. Martinus teneatur tenere unum librum et dictus

35 Johannes unum aliud librum, super quibus libris anotentur lucra et delucra ac expense.« »Quod dicti fratres teneantur et obligati sint in secundo itinere, si lucrum aderit in primo itinere, ponere in dicta sotietate libr. de capitali 800 imp., que dividuntur postmodum lucro et delucro.« »Que

15

sotietas duret ad minus 4 annis proxime futuris et incepta est die hodie.«
Item quod liceat dictis fratribus si eis placuerit unam aliam personam
cum dicto d. Martino loco et scontro dictorum fratrum de Petra seu
alterius eorum.«

Notar Filippo Marliani. Regest Motta's.

176. Anna Ungelter [aus Ulm?] tritt ihren Dotalbesitz an. Mailand 1510 November 20.

Domina Anna Unghelter Alamana filia quondam domini Valterii et uxor relicta quondam Christofori de Quadrellis de Cassano, porte Ticin. parr. s. Sebastiani Mediolani« ».... accessit ad infrascripta bona 10 mobilia et illa apprehendidit vigore dictorum dotis et jurium suorum dotalium.«

Folgt das Inventar des Mobiliars, Kleider etc. nach Zimmern, Küche, Fondeghoe geordnet.

Notar Cosma Brenna oder Boniforte Gira. Mitteilung Motta's.

177. Ein Faktor der Fugger stellt einen Bevollmächtigten auf zur Wiedererlangung einer Ladung von fünfzig Sack Pfeffer, die in Lissabon geladen worden, mit dem Schiffe aber von einem Bewohner von Nizza weggenommen waren. Mailand 1511 Februar 14.

Circumspectus vir dominus Pandulfus dictus Volfganghus Moringher 20 de Burghausen filius quondam domini Steffani rescidens in civitate Mediolani porte Ticinensis parr, s. Maurilii intus procurator specialis circumspecti viri domini Udalrici Fugger civis Augustensis et fratrum, ut constat mandato rogato per Udalrichum Paur notarium seu clerichum Augustensem die secundo Augusti 1509 seu anni etc., voluntarie etc. 25 Et omnibus modo etc. fecit et substituit in suum dicti nomine procuratorem specialem d. Jo. Leonardum de Rimisis noncupatum fra de leva filium quondam domini Michaelis porte Romane parr. s. Nazarii in Brollio Mediolani spetialiter . . . . ad exigendum et procedendum contra Gulielmum Janfrè de Villafrancha de Nixa seu Nicia et contra navim so repertam pennes eum et, que navis fuit Martini et ocee aperex dorinnda (sic) et etiam contra quamlibet aliam personam et precipue contra dictum Martinum et quelibet alia hinc proinde obligata pro recuperatione seu exactione sachorum quinquaginta piperi seu ejus valoris et seu illius partis dicti piperi pervente in suprascriptos seu aliquem vel aliquos et as qui piper erat dicti d. Udalrici Fugger et per eum seu agentes pro co oneratum fuerat in portu Lisbone Portusgalli et seu prout in facto reperiatur et debebat consignari Franc. Albertinelli civi Marsilie et seu

prout in facto et proinde ad levandum quascumque sequestrationes et petendum antedictum piperem seu ejus pretium contra suprascriptos et quamlibet aliam personam. Item ad faciendum confessum etc. Item ad componendum et concordandum etc.

Actum in domo habitationis dicti substituti etc.

Unter den Zeugen: »Georgio Mielich filius quondam alterius Georgii porte Ticinensis parr. Maurilii«.

Not. Cosma Brenna. Regest Motta's.

## 178. Ein Faktor der Fugger mahnt die Pächter der Mailänder 10 Münze. Mailand 1511 Dezember 12.

Not. Cosma Brenna. Regest Motta's.

## 179. Philippus und Bartholomäus Doria kaufen von den Welsern Zinn und geben dafür Schuldbriefe und Wechsel auf die Erben eines Mailander Wechslers. Mailand 1513 November 17.

- Cum sit quod domini Filippus et Bartholomeus ambo de Auria dederunt et vendiderunt ad credentiam domino Jacobo de Bossiis olim publico campsori Mediolani ballam unam sirici seu sette taverne ponderis librarum 255 a libris septem impr. pro libra que fatiunt libras 1785 imper
- Cumque sit quod prefati domini Bartholomeus et Filippus dederint et vendiderint ad credentiam dicto quondam domino Jacobo petias centum quinquaginta valexiarum albarum ad computum librarum tredecim imp. pro petia que fatiunt libras 1950 imper.....

Cumque prefati de Auria essent creditores dicti nunc quondam domini Jacobi de Bossiis de dictis duabus summis denariorum utsupra expressis et etiam de aliis libris 435 sol. 16 et denariis 3 imper, occazione resti marchorum quinque denariorum trium et granorum quinque auri vigore litterarum cambii facti sub die trigesimo Augusti 1512 in terra s Lugduni a ducatis 72 pro marcho per Benedictum de Nigro et Julianum de Grimaldis solvendi per dictum quondam Jacobum et per dictum quondam Jacobum acceptati sub die secundo Decembris 1512, et pro quibus libris 435 sol. 16 et den. 3 imper, seu pro parte ipsarum et aliquali cautione prefatorum de Auria ipse dominus Jacobus dederit et 10 assignaverit dicto nunc quondam domino Francesco de Villanova certum capitium brochati aurei brachiorum 15 vel circa, que petia brochati est nunc penes dominum Antonium de Abdua. Ad effectum predictum modo prefati domini . . . . . de Auria . . . . . . fecerunt et fatiunt assignationem et datum titulo et ex causa venditionis seu cambii domino Bernardo 18 Mayetino Theutonico filio quondam domini Filippi porte Verceline parr. sancti Victoris ad theatrum Mediolani ibi presenti, stippulanti suo nomine proprio et nomine et vice domini Antonii Velzer et sotiorum Alamanorum et pro se et pro eis et etiam tanquam procuratori prefatorum dominorum Antonii et sotiorum, nominative in una parte de dicto credito libr. 1785 20 imper., de quibus prefati domini de Auria erant creditores dicti nunc quondam domini Jacobi de Bossiis olim campsoris publici Mediolani et nunc eius heredum occazione dicte balle sirici seu sette taverne; item in alia parte de dictis aliis libris 1950 imp. . . . . . . occaxione dictarum petiarum 150 vallexiarum albarum; item in una alia parte de dictis aliis 25 libr. 435 sol. 16 den. 3 . . . . . . . . Item de jure petendi et consequendi ipsas tres summas denariorum utsupra debitas et assignatas contra dictos heredes dicti nunc quondam domini Jacobi ...... Cedendo, dando atque mandando et cesserunt, dederunt atque mandaverunt et cedunt, dant atque mandant dicti domini Filippus et Bartholomeus dicto domino so Bernardo presenti, stippulanti et recipienti suo et dicto modis et nominibus quibus supra omnia jura omnesque actiones et rationes utiles et directas, reales et personales, mistas et accessorias atque ipothecarias etc. etc. . . . . . Quamquidem assignationem . . . . . . fecerunt . . . . . . . pro pretio et merchato et seu in cambium et permutationem tante quantitatis as stagni per prefatos de Auria habiti a dicto domino Bernardo pro pretio et merchato totidem librarum 4170 sol. 16 et denar. 3 imper.

Not. Nicolao Omodei. Regest Motta's.

180. Arbeitsvertrag eines deutschen Wollwebers.

Mailand 1521 Juli 1.

Nobilis dominus Joh. Antonius de Alamania filius quondam domini Ambrosii porte Romane, parr. s. Johannis Itolani Mediolani parte una et Christoforus de Belonibus filius quondam domini Jacobi porte Ticinensis parr. s. Ambrosini in solayrolo Mediolani parte altera, voluntarie etc. Et omnibus modo etc. fecerunt et fatiunt pacta et conventiones inter sese bona fide etc. In primis quod dictus Christoforus teneatur et obligatus sit stare et loborare cum prefacto d. Jo. Antonio de arte et merchantia lanne et baretarum per annos tres prox. futuros et incepturos in festo sancti Michaelis proxime futuro.

Soll treu arbeiten, in den gewöhnlichen Arbeitsstunden; gehorsam sich benehmen etc. Mit anderen dieses Handwerks nicht arbeiten.

Lohn, nebst >expensas cibarias condecentes libr. 125 imper., >vide-15 licet libr. 10 imp. pro singulo mense dicti temporis . Unter Strafe einer Busse von 250 libr. imp.

Not. Boniforte Gira, Regest Motta's.

## BIBLIOTECA TRIVULZIANA.

\*181. Die Stadt Mailand gestattet Repressalien wegen Beraubung eines Kaufmanns durch Ludwig von Kirkel. 1303 November 8.

Dominus Venturinus Benzonus honorabilis capitaneus populi Mediolani. Dominus Lodoycus de Herchel, qui habitat in castro Rechel s districtus de Transborg sive de Argentina, nepos episcopi dicte civitatis, quia erat creditor regis Romanorum, detineri fecit in dicto castro suo Beltranum de Vento mercatorem Mediolani cum equis et mercibus suis. Cum hoc instrumento dictus capitaneus et anziani populi Mediolani concedunt dicto Beltramo represalias contra quascunque civitates, burgos, loca, 10 castra, regni Alemanie (apud notarium Danielem Papiensem notarium dominorum capitanei et anzianorum populi Mediolanensis).

Notiz im Cod. Triv. Nr. 1822 Fol. 59. Die Akten des Notars sind im Mailänder Notariatsarchiv nicht erhalten. Mitgeteilt von Motta.

\*182. Herzog Filippo Maria gewährt den deutschen Kaufleuten 15 für sein Gebiet besondere Freiheiten. Galliate 1422 August 28. Mit Erneuerungen von 1448, 1450 und 1466<sup>4</sup>.

Filippus Maria Anglus Dux Mediolani etc. Papie Anglerieque comes ac Janue dominus. Requisicionibus mercatorum, quorum maxime trafegis nostre bonificantur intrate, quantum decet licenter anuimus. Ad porecta 20 igitur nobis parte Teutonicorum mercatorum octo capitula responsiones fecimus quemadmodum infra particulariter annotatum est, mandantes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Stück war angehängt der Erneuerung durch Francesco Sforza vom 1. April 1450, nachdem die Erneuerung durch die Capitanei della libertà am 25 20. Januar 1448 erfolgt war. Abgedruckt: Archivio storico lombardo Anno XII 185—189. Überschrift: Capitula concessa Sueviis. Eine Erneuerung durch Bianca Maria und Galeazzo Maria vom 4. Juli 1466 im Registro ducale ZZ Fol. 25. Mailand Staatsarchiv.

20

quibuscumque officialibus, gentibus, armigeris et subditis nostris, quatenus hujusmodi responsiones nostras et quamlibet earum prout jacent ad litteram firmiter observent et faciant ab aliis inconcusse servari contra ipsarum responsionum tenorem non attendando nec aliqualiter atentari persmittendo. Quorum quidem Capitulorum et responsionum tenores sequuntur in hac forma videlicet:

Capitula que per Theutonicos mercatores requiruntur. In primis quod illustrissimus dominus dominus dux Mediolani etc. dignetur nobis Theutonicis provideri facere de una domo aut habitatione, in qua habito tare possumus et non ullus alter.

Item quod in dicta domo de et pro omnibus victualibus pro usu nostro et familie nostre seu illorum qui nos serviunt tractari debemus tanquam cives et pro illis que conduxerint in dicta domo sint imunes, exempti et franchi.

Îtem quod in dicta domo nostra nullus intrare possit pro capiendo aliquem de nostris mercatoribus aut familiaribus Theutonicis sive sit collateralis domini potestatis seu de ejus familia seu aliqua alia persona de quavis familia sit.

Responsio ad predicta tria capitula: fiat prout requiritur, cum hac condicione, quod si aliquis ipsorum commiserit aliquod delictum, pro quo ingeratur pena sanguinis, tunc capi, salvo quod, si inter eos aliquod delictum committeretur, sint franchi et liberi in dicta domo tantum.

Item requiritur quod merces, que veniunt de Alemania et que nos 25 Theutonici vendemus vel ememus, per totum territorium solvere teneamur secundum consuctudinem antiquam.

Responsio ad istud quartum capitulum: volumus quod in Mediolano quo ad solucionem daciorum tractentur prout tractantur cives Mediolani, et sic in civis(!), et in qualibet alia civitate et terra nostra in qua continget eos solvere dacia, tractabuntur sicut si forent cives et habitatores illius civitatis et terre.

Item quod robe, que conducuntur de Alemania aut ad partes Tuscie, pro transitu solvere teneantur mediam partem ejus, quod antiquitus soliti eramus solvere, et similiter de roba, que conducitur de partibus Tuscie sa aut Janue Alemaniam, pro transitu solvere teneantur ut supra et quod per gabellatores seu datiarios non transforentur balle et merces nostre.

Responsio ad istud quintum capitulum: contentamur, quod fiat eis remissio de tercia parte ejus, quod nunc solvunt pro transitu, et quod balle non debeant forari, sed possint datiarii desligari facere ballas, et si non reperierint fraudem, teneantur datiarii suis expensis ligari facere, et si aliquid reperieretur in ipsis ballis, quod non esset manifestum, quod pro eo incurrant penam limitatam per data datiorum.

Item quod non simus quesiti infra portas aut forum, et quod possumus intrare et exire per totum territorium prefati domini ad nostrum beneplacitum et quod possumus portare arma deffensibilia et offensibilia.

Responsio ad predictum sextum capitulum: volumus quod fiat ut requeritur, salvo quod si non debent perquiri per datiarios, teneantur s Theutonici jurare, si habuerint aliquid per quod dacium solvi debeat, et solvere pro eo quod haberent.

Post predictam declarationem requirentibus Theutonicis, quod non compellantur jurare, declaratum fuit per dominos de consilio una cum magistris intratarum, quod non teneantur jurare nec eis detur impedi- 10 mentum pro rebus quas supra se et in bolzetis portabunt.

Item quod prefatus dominus dux et subditi ejus teneantur et obligati sint nos salvare, protegere et deffendere et etiam robam nostram per totum territorium, ita quod in eo ire, redire et morari possumus pro nostro libito voluntatis, tociens quotiens nobis erit gratum, tute, libere et 18 cessante quolibet impedimento reali et personali.

Responsio ad predictum septimum capitulum: dicimus quod redemus eos et eorum robas et merces securos in territorio nostro toto posse.

Item quod, si foret aliqua mortalitas in partibus Alemanicis aut Lombardie, quod Deus avertat, ob quam causam non possemus intrare so civitatem, tunc et eo casu possint pertransire de foris civitatem cum mercibus nostris sine aliquo impedimento.

Responsio ad predictum octavum capitulum: intendimus quod de locis morbosis nullus venire possit, de aliis vero terris, in quibus morbus non sit, non faciendo transitum per terras morbosas, quilibet 26 venire possit.

In quibus quidem capitulis et concessis per Januenses non intelligantur inclusi illi de liga Suuiciorum, nec eorum beneficio gaudere possint, donec se reduxerint ad concordiam nobiscum; tunc et eo casu postquam in concordia nobiscum fuerint, possint gaudere beneficio so dictorum capitulorum quemadmodum et alii.

In quorum etc. Datum Galiate die XXIII Augusti 1422, indictione quinta decima.

Nach dem Drucke Motta's im Archivio storico lombardo 1891 S. 185-189, dessen Quelle der Codex Nr. 1428 Fol. 128 der Trivulziana in Mailand ist.

# \*183. Handel mit Häuten aus Freiburg i. Ü. 1470 August 1.

Bernardus de Habiate filius quondam domini Manfredini Porte Ticinensis parr. S. Marie Beltradis, conductor mercanziarum, conduxit Gregorio de Vincemalis filio quondam domini Johanoli civi et mercatori Mediolani Porte Ticinensis parr. S. Eufemie ballas decem balzanarum 40 signatas marca haca missas a Jo. Tictamen de Filiborgo. Notajo Francesco Sudati.

Notiz in Cod. Triv. Nr. 1815 Fol. 90 II. Die Akten des Notars sind in Archivio notarile in Mailand nicht mehr erhalten. Mitteilung Motta's.

## 184. Handel mit Häuten aus Freiburg i. Ü. 1474 März 31.

Melchior de ...... filius quondam domini Johannis porte Orientalis parr. S. Babile intus, et Jacobinus de Oxnago fil. q. d. Marci porte Romane, parr. S. Victoris ad Croxettam, marosserii et tinctores pellium, protestantur quod a kalendis mensis Januarii prox. preteriti citra fuerunt mediatores ad vendi faciendum per Jacobum de Gallarate civem et mercatorem Mediolani Stefano de Grassis et Ambrosio de Macaneis tinctoribus pellium albarum in hac civitate Mediolani ballas sex pellium balzanarum albarum, quas ipse Jacobus emerat a Roleto Adam de Filiburgo. Notajo Ottorino de Montebreto.

15 Cod. Triv. Nr. 1820 Fol. 517 IV. Die Akten des Notars nicht erhalten. Mitteilung Motta's.

# \*184 a. Bernhard von Nürnberg auf der Messe von Crema. Mailand 1477 August. 8.

Franciscus de Alzate filius quondam Bernardi, porte Ticinensis, parr. 
20 S. Marie Beltradis protestatur, quod ipso existente ad nundinas Cremarum, quod fuit de mense Octobris, vidit quod Lafrancus de Sichis de Caravagio dedit et vendidit Bernardo de Nuribergo duodenas circa 60 cum dimidia soattarum albarum ad computum # 3. 4 inper. pro qualibet duodena. Notajo Boniforte Gira.

25 Cod. Triv. Nr. 1818 Fol. 341 III. Unter den Papieren dieses Notars im Notariatsarchie nicht zu finden. Mitteilung Motta's.

# \*185. Bernhard von Nürnberg übernimmt eine Lieferung von Löffeln. Mailand 1477 Oktober 10.

Bernardus de Nurimbergo filius quondam domini Antonii porte so Romane, parr. s. Joh. Ytolani, promittit d. Donato de Carugo filio quondam domini Jacobi, p. Romane, parr. S. Eufemie intus, civi et mercatori Mediolani stipulanti suo et nomine d. Arasmi fratris sui £ 1150 imper. aut tantam quantitatem coclearium lotoni bonorum, et mercadantis corum ponderis r. 7 et d. 8 pro medietate pro qualibet donzena pro pretio £ 4 Imper. pro qualibet grossa, occasione resti tante quantitatis

a Das Warenzeichen ist hinzugefügt.

pelium balzanarum, soattarum, cotoni et lotoni laborati et drapi lane per dictos creditores seu per alios eorum nomine dati dicto debitori hinc retro. Notajo Antonio de Birago.

Cod. Triv. Nr. 1818 Fol. 349t. Unter den Papieren dieses Notars im Notariatsarchive nicht zu finden. Mitteilung Motta's.

\*186. Die Fugger stellen Amand Klingler von Urach Prokura aus. Augsburg 1502 Mai 12 bez. Mailand 1507 Dezember 12.

Transumptum litterarum consiliariorum civitatis Augustae 12 Maji 1502, in quibus Udalricus, Georgius et Jacobus fratres Fugger vocantur ab eis providi et circumspecti viri cives nostri dilecti. Hae sunt litterae 10 testimoniales cujusdam procure a dictis fratribus facte in Amandum de Klingler de Urach, ad mercandum et negotiandum et negotiationes quascumque contrahendum, gerendum, prout sibi expediens visum fuerit convertendum et commutandum, emendum pecunias et mercantias apud quoscumque mercatores et campsores ac ad bancum deponendum, cambium 15 et commutationes faciendum etc. Que littere subscripte fuerunt a Conrado Petinger legum doctore et predicte civitatis protonotario. Notajo Simone de Suico.

Cod. Triv. Nr. 1817 Fol. 2944. Unter den Akten des Notars nicht aufzufinden. Mitteilung Motta's.

\*187. Ein Mailänder associiert sich mit einem deutschen Wollweber. Mailand 1509 August 6.

Dominus Jo. Maria de Porris filius quondam domini Protasi porte Horientalis parr. s. Stefani in Brolio foris promittit stare cum dom. Jo. Antonio de Alamania filio quondam domini Ambrosii p. Romane, parr. 26 S. Joh. Laterani, et laborare cum eo, et exercere artem et mercantiam laborerii lane per annos tres. Notajo Boniforte Gira.

Cod. Triv. Nr. 1819 Fol. 417 t. Unter den Akten dieses Notars nicht zu finden. Mitteilung Motta's.

# COMO.

### BIBLIOTECA COMUNALE.

\*188. Zwei Kaufleute von Lille versöhnen sich mit der Stadt Como wegen erfolgter Beraubung am Monte Surdo. Como 1222 März 10.

In nomine Domini omnipotentis; anno dominice incarnationis milleximo a ducenteximo vigeximo secundo die Jovis decimo intrantis mensis Marcii indictione decima. Adelardus filius condam item Adelardi de Prodeomo de Lilia et Robertus filius condam Bernardi de Novem Mercatis ambo de Lilia episcopatus Tornadi de Landa fecerunt finem et remissionem et pactum de non petendo domino Nicolao de Andito filio condam domini 10 Gulei de Andito Cumane potestatis recipientis ad partem et utilitatem communis de Cumis et omnium hominum tocius jurisdictionis Cumane, nominative de omnibus illis pannis et peciis pannorum et caligis et omnibus rebus ablatis, que et qui panni et calige ipsis aut ipsorum vectoribus seu victuralibus ablate fuerunt et ablati et depredate seu rapte 18 in episcopatu Cumarum in strata publica justa Montem Surdum et specialiter de peciis tredecim et dimidia pannorum: videlicet de peciis sex camelini de Lilia et de peciis septem blaveti de Ypera et de peciis duabus vergatorum Belvaxii et de paribus duodecim caligarum sagye de Preterea jam dicti Adelardus et Robertus fecerunt datum et venditionem atque cessionem suprascripto domino Nicolao potestati Cumane nomine et ad partem communis de Cumis recipienti de omni jure, ratione et actione . . . , quod et quam ipsi . . habebant vel habere poterant . . . adversus raptores et predatores predictarum rerum . . . . .

Et de predictis omnibus contenti et confessi fuerunt predicti Adelardus et Robertus se recepisse et accepisse a dominis Petro Albrici

106 Como.

et Ottobono de Turlino et Poccobello de Adilla ministris et canevariis communis de Cumis . . libras nonaginta et septem minus imperial. duo-decim den. bonorum imperialium.

Actum in palatio novo Cumarum.

Interfuerunt ibi testes . . . . Et pro notariis adfuerunt . . .

Vetera Monumenta civit. Novocomi Vol. I Fol. 62. Abschrift von Hand saec. XIII exeunt,

Gedruckt im Liber statutorum consulum Cumanorum justitiae et negotiatorum in: Monumenta historiae patriae. Leges municipales 2, 416.

### ARCHIVIO COMUNALE.

\*189. Tarif und Bestimmungen des großen Zolles von Como. Der Kern um 1320, letzte Feststellung 1381.

### Pedagium mayus.

In nomine domini Amen. Statuta, modi, conventiones et pacta, qui set que poni debent in pedagio majori vendendo per comune Cumarum et servari et executioni mandari in omnibus capitulis, ut infra legitur, et quod alia omnia data que appellabantur pedagia ballarum, baletarum et pedagii novi sint cassa et irita, quia in isto dato omnia simul sunt comprehensa et ab ipsa extracta et examinata sunt isti, iste et ista videlicet, 10

[1] Imprimis quod de quolibet centenario punbli ad libram onz. XXX, si ducatur extra civitatem et jurisdictionem Cumarum, sol. V et

plus et minus pro rata.

[2] Item de quolibet centenario araminis onz. XII pro libra, que ducatur de partibus ultramontanis ad civitatem vel jurisdictionem Cumarum 15 solvantur sol. XIIII et den. duos novorum et plus et minus pro rata.

[3] Item de quolibet centenario araminis laborati et non laborati et latoni ad rationem ut supra, si ducatur extra confinia civitatis vel jurisdictionis Cumarum, exigatur ad rationem sol. octo et plus et minus pro rata; salvo si ducatur versus partes ultramontanas quod exigatur ad 20 rationem sol. XXII d. II novorum et plus et minus pro rata.

<sup>\*190.</sup> Dasselbe in einer die älteren Vorlagen völlig umarbeitenden Redaktion.

<sup>[1]</sup> Tarif C hat den Satz ß 7 & 6.

<sup>[2</sup> u. 3] C rechnet nach Saum (zu 20 Rubb) für bearbeitetes und 28 unbearbeitetes Erz und Messing (Latonum) Ausfuhr: tt 3  $\beta$  —  $\delta$  —, ebenso über die Berge 8, 6, 3. Einfuhr über Bellinzona: 3, 15, —, über andere Alpenstraßen: 5, 6, 3.

- [4] Item de qualibet soma boldinelarum ad rationem centenariorum quinque pro soma et plus et minus si ducatur ad civitatem et jurisdictionem Cumarum sol. LIIII et plus et minus pro rata.
- [5] Et si ducatur extra jurisdictionem Cumarum sol. XL novorum  $\mathfrak s$  pro qualibet soma.
  - [6] Item de qualibet soma oribagarum ad rationem quartariorum XVI pro soma, si ducatur extra jurisdictionem Cumarum solvatur s. XI d. VIII nov. et pl. et m. pro rata.
- [7] Item de qualibet soma fustaneorum et bombacis ad rationem centenariorum quinque pro soma que ducatur extra jurisdictionem Cumarum ad partes Ultramontanas libr. IIII sol. XIIII nov. pro qualibet soma.
  - [8] Item de qualibet [soma a] bambacis et cotoni ad rationem ut supra, si ducatur extra jurisdictionem Cumarum, quod non ducatur ad partes Ultramontanas, lib. II sol. X et plus et minus pro rata.
  - [9] Item de qualibet petia fustaney longi, si ducatur ad civitatem Cumarum et jurisdictionem Cumarum, dum non ducatur ad partes Ultramontanas, s. I et d. IIII et fustaney curti d. VIII.
- [10] Item de qualibet soma bacillorum ad rationem centenariorum quinque pro soma et plus et minus pro rata, si ducatur ad civitatem vel purisdictionem Cumarum a partibus Ultramontanis, tt. II et s. XIIII et plus et minus pro rata.
  - [11] Item de qualibet soma bacilorum ut supra, si ducatur extra jurisdictionem Cumarum, lib. II novorum et plus et minus pro rata.

a Später ergänzt.

s [4.5] C: Ausfuhr, nicht über die Alpen: 3 — —. Einfuhr über Bellinzona: 2.5. —, auf anderem Wege: 4.1.61/2. Durchfuhr nach der Provision: 1.1. —.

<sup>[6]</sup> C: Ausfuhr über Bellinzona: — 15 — (B: — 18. —), über Chiavenna: — 17. 6, nicht über die Alpen: — 17. 6.

<sup>[7]</sup> C: Ausfuhr von Barchent durch Como und Bellinzona: 4. 17. 6 (B: 4. 16. 6), über Lago maggiore und Bellinzona: 3. 15. —, Alpen auf anderen Straßen: 6. 6. —.

<sup>[8]</sup> C: Baumwolle: Einfuhr und in Como bleibend: 3. 15. —, garzatura bombazis ebenso: 1. 17. 6, soma bombazis Ausfuhr über Bellinzona:
4. 17. 5, über Magadino: 3. 15. —, andere Alpenstrafsen: 6. 6. —.
Transit der Venetianer nach der Provision: —. 2. 8.

<sup>[9]</sup> C: Langes Stück Barchent (zu 56 Ellen): - 2 -.

<sup>[10. 11]</sup> C: Saum von 20 Rubb bazilorum Ausfuhr, nicht über die Alpen: 3 — —, Einfuhr von dort über Bellinzona: 3. 7. 6, auf andern 40 Alpenstrafsen: 4. 1. —.

- [12] Item de qualibet soma particorum, cordoanorum et balzanorum ad rationem cent. V pro soma et plus et minus pro rata, si ducatur ad civitatem et jurisdictionem Cumarum a partibus Ultramontanis, sol. XXXVII et d. IIII novorum.
- [13] Item de qualibet cauda seu zunaa bovis vel vache confecta solvantur den. XII, si ducatur in civitatem vel jurisdictionem Cumarum et undecunque velit sit, et totidem si ducatur extra jur. Cum.
- [14] Item de qualibet pelle bovis vel vache pilosa solvantur d. XII, si ducatur in jurisdictionem Cumarum, et totidem, si ducatur extra jurisdictionem Cumarum.
- [15] Item de qualibet pelle vituli vel vitule pilosa vel confecta, si ducatur in jurisdictionem Cumarum, utsupra den. VIII et si ducatur extra den. sex.
- [16] Item de quolibet centenario ad numerum pellium non laboratarum pecudis, moltoni et agni, si ducatur in jurisdictionem 15 Cumarum sol. XVI et den. VIII. et plus et minus pro rata, et ultra si ducantur a partibus Ultramontanis, sol. XXVIIII pro qualibet soma ruborum viginti ultra predictos s. XVI et den. VIII, et si ducantur extra jurisdictionem Cumarum sol. XXXIII et den. IIII et plus et minus pro rata.
- [17] Item de quolibet centenario ad numerum anultronorum<sup>b</sup> 20 laboratorum et non laboratorum, si ducantur in jurisdictionem Cumarum, sol. VIII et den. IIII et plus et minus pro rata, et si ducantur a partibus Ultramontanis sol. XXVIIII ultra suprascriptos s, VIII et den. IIII et

a L.: zima.

b Vielleicht auch Avultrovorum, in der Schrift u und n sehr schwer zu unter- 28 scheiden. L.: multronorum, Druck von 1570: anoltronorum.

<sup>[12]</sup> C: Saum (zu 20 Rubb) balzanarum, partesorum oder partexorum, pellium corduanorum (i. e. ircorum et caprarum), Einfuhr über Bellinzona: 1, 10, —, auf andern Alpenwegen: 2, 16, —,

<sup>[13]</sup> C: Ausfuhr: — 1. 6. Einfuhr oder Ausfuhr über die Alpen so dazu noch für die Saumlast (zu 20 Rubb): 2. 3. 6. Beides auch unter corium bovis.

<sup>[14]</sup> C: Ein- und Ausfuhr: - - 12.

<sup>[15]</sup> C: Einfuhr: — 1 —. Ausfuhr: — — 9. Ein- und Ausfuhr über die Alpen für die Saumlast (von 20 Rubb) noch dazu: 2. 3, 6.

<sup>[16]</sup> C: Einfuhr für das Stück: — — 3. Ausfuhr: — — 6. Einfuhr über Bellinzona für die Saumlast: 4. 10. —, Ausfuhr: 7. —. —. Bei Benutzung anderer Wege über den Stückzoll ein Aufschlag von 2. 3. 6 für die Saumlast.

<sup>[17]</sup> C: anultronorum, wo n und u nicht zu unterscheiden. Ein- 40 fuhr für das Stück: — — 1 1/2, Ausführ: — — 3. Einführ über Bellin-

110 Como

plus et minus pro rata pro qualibet soma ruborum viginti. Et si ducantur extra jurisdictionem Cumarum, solvantur pro quolibet cent. s. XVI et den. VIII pro centenario ad numerum; et ultra, si ducantur versus partes Ultramontanas, s. XXVIIII pro qualibet soma ruborum viginti.

- [18] Item de qualibet soma pelium caprilium, gatarum, leporum et vulpium ad rationem cent. V pro soma, si ducantur extra jurisdictionem Cumarum versus partes Ultramontanas, & II d. VIII novorum; et si versus alienas partes sol. X et ultra de qualibet pelle caprilis, ubicunque vellint ducantur, den. I pro qualibet pelle.
- [19] Item de qualibet soma aromatum seu spetierum et ceree ad rationem centen. quinque pro qualibet soma sine comino, si ducatur extra jurisdictionem Cumarum versus partes Ultramontanas, &. II et sol. XIIII.

[20] Item de qualibet soma comini ad rationem ut supra si ducatur 15 ut supra sol, XII et den. IIII.

[21] Item de qualibet soma mercadanciarum et mercium et quarumlibet aliarum rerum non specificatarum utsupra vel infra preter quam vitualium ad rationem centenariorum quinque pro soma et plus et minus pro rata sol. XXVIIII si ducatur ut supra, et totidem si ducantur 20 a partibus Ultramontanis ad civitatem et jurisdictionem Cumarum.

MCCCLXI die XII Augusti aditum est huic capitulo in publico et generali consilio communis Cumarum, quod de qualibet soma mercadanziarum et mercium et quarumlibet aliarum rerum non specificatarum utsupra vel infra etc. utsupra proxime continetur non exigatur nec exigi

28 zona, in Como verbleibend, die Saumlast: 4. 10. —, weiter ausgeführt: 7. 10. —. Bei der Benutzung anderer Alpenwege wie oben zu [16].

[18] C: Ausfuhr über Chiavenna Saumlast: 3. — —, andere Strafsen: —. 15. —.

[19] C: De qualibet ruborum 20 spetiarum bonarum et ceree sine so comino, que ducantur in jurisdictionem Cumarum et ibi maneant 6. — — Et si ducantur in jurisdictionem C. pro ducendo ultra Montes exigatur pro introitu et exitu pro qualibet soma . . . . . . . . . 7. 10. —

Et si ducantur versus partes Ultramontanas, dummodo emantur in jurisd. C., exigatur pro qualibet soma . . . . . . . . . . . 4. 1. —

Et si ducatur per Venetos secundum provisionem . . . 3. — — [20] C: Bei Einfuhr und Verbleib: 3 — —. Bei Einkauf zur Aus-

fuhr über die Alpen: - 19. -.

85

[21] C: 2. 3. 6. Doch wird hinzugefügt: de soma mercadantiarum
 subtilium, que ducantur per transitum, secundum provisionem: 12. 3. 9
 [B.: 8]. Ebenso m. grossarum: 1. 1. —. De qualibet soma ruborum XX

debeat, nixi eo modo et forma, quo exigi consueverat et exactum extitit ab anno curso MCCCLX a kalendis mensis Septembris dicti anni retro,

[22] Item de qualibet soma lane ad rationem centenariorum quatuor et medium pro qualibet soma sive balla et plus et minus pro rata, si ducatur a partibus Ultramontanis ad civitatem Cumarum vel ejus confinia, st. tres et sol. II. Salvo si predicte lane essent hominum Teutonicorum de Messe et de Novo castro, qui solvant tantum sol. XLIIII novorum pro qualibet soma centenariorum quatuor et medii ut supra.

[23] Item de quolibet centenario lane de Tunes et de Buzea, si ducantur in jurisdictionem Cumarum, sol. X et plus et minus pro rata ad 10

rationem onziarum XII pro libra.

[24] Item de quolibet centenario lane ad libram onz. XII, si ducatur ad civitatem vel confinia ab aliis partibus, quam a partibus Ultramontanis, sol. sex novorum, dum non sit lana Ultramontana, de qua solvi debet sol. XX nov. pro quolibet centenario.

[25] Item de quolibet centenario lane onz. XII cujuscunque lane, si ducatur extra civitatem vel extra jurisdictionem Cumarum, sol. IIII

nostrorum et plus et minus pro rata.

MCCCLXI die XII Augusti aditum est huic capitulo in publico et generali consilio per sententiam: presens capitulum servetur solum, si 20

cujuscunque mercadantie, exceptis lana, bombace et speciaria, que ducantur per Venetos secundum provisionem: 4. 16. —.

[22-25] C: De qualibet soma ruborum XVIII lane, que ducatur in jurisdictionem C. a partibus Ultramontanis per Birinzonam . 3. --. --.

De qualibet soma lane Ultramontium, que ducatur in jurisdictionem Cumarum per alias stratas quam per Ultramont. . . . . 7. 10. 2.

Lane cujuscunque generis. De qualibet soma ruborum XX cujuscunque lane, que ducatur extra jurisdictionem Cumarum 1, 10. —.

Et si ducatur per transitum secundum provisionem . . . 1. 19. — 40 Et si ducatur per Venetos secundum provisionem . . . 2. 8. — 112 Como.

ipsa lana ducatur extra jurisdictionem Cumarum, et verba illa »civitatem« sint sublata.

[26] Item de qualibet soma draporum lane, exceptis drapis de Provno et Grixis, ad rationem centenariorum quatuor et medii pro s qualibet soma et plus et minus pro rata, si ducatur ad civitatem et jurisdictionem Cumarum a partibus Ultramontanis, libr. XI sol. II nov. et plus et minus pro rata. Et si ducatur extra jurisdictionem Cumarum, ad rationem cent. quinque pro soma libr. quatuor novorum.

[27] Item de qualibet petia drapi ultramontani, sie ducatur in 10 jurisdictionem Cumarum per alias partes quam Ultramontanas, sol. XX novorum et plus et minus pro rata ad rationem brachiorum triginta sex et plus et minus pro rata.

[28] Item de qualibet petia drapi coloris tincti vel albi vel de drapis, de quibus non fit superius nec inferius mentio, si ducatur in 15 jurisdictionem Cumarum per alias stratas quam per stratas Ultramontanas, sol. X pro petia brachiorum triginta sex vel quadraginta duorum et plus et minus pro rata.

[29] Item de qualibet soma draporum de Proyno ad rationem

cent. quatuor et medii pro qualibet soma, si ducatur ut supra, lib. VII1/2 [26. 27] C: Drapi ultramontani. De qualibet somma rub. XVIII draporum Ultramontanorum lane exceptis drapis de Pino et Grixisa qui ducantur a partibus Ultramontanis ad. civit, C. per stratam de Birizona Et si ducantur a partibus Ultra montanis per Birinzonam et vadant 25 Magadinum pro qualibet soma rub. XVIII . 9. 10. - [B.: 8, 10. -]. Drapi ut supra. De qualibet pezia brach. XXXVI, si ducantur in jur. Cum, per alias stratas quam per Ultramontanas . . 1, 10. -. Et si ducantur per alias stratas, quam Ultramontanas, ad civitatem Cumarum pro qualibet soma rub. XVIII . . . . . . . 16. 13. -Et si ducatur extra jurisdictionem Cumarum pro qualibet soma Et si ducatur per transitum secundum provisionem pro qualibet Et si ducatur per Venetos secundum provisionem pro qualibet soma [28] C: gefärbte oder ungefärbte Tücher, das Stück zu 36 oder 42 Ellen: -, 15, -. [29] C: Einfuhr: 11. 5. -. Ausfuhr: 3. -. -. Durchfuhr nach den Provisionen: 1. 16. -.

a B.: Proyno et Grixis.

15

et, si ducatur extra jurisdictionem Cumarum, ad rationem centenariorum

quinque pro soma lib. II novorum.

[30] Item de qualibet soma draporum grixorum ad rationem cent. quatuor et medii pro soma, si ducatur ad civitatem et jurisdictionem Cumarum, sol. XXVI et plus et minus pro rata, et, si ducatur extra jurisdictionem Cumarum, ad rationem cent. quinque pro soma sol. XXX nov. et plus et minus pro rata.

[31] Item de quolibet centenario stagni onz. XII pro libra, quod ducatur a partibus Ultramontanis ad civitatem et jurisdictionem Cumarum,

sol. V nov. et plus et minus pro rata.

- 1. 6, bei Kaufleuten: - 9.
Schulte, Gesch. d. mittelalterl, Handels. 11.

[32] Item de quolibet equo de guarda sive de armis, qui ducatur versus partes Ultramontanas, libr. II et sol. XV et d. IIII nov. et ultra den. XII pro qualibet libra valentie seu extimationis ipsius equi, salvo, si ducantur per mercatores, quod de libra ipsius valentie non exigantur nisi den. sex. novorum.

[33] Item de quolibet equo vel equa, mulo vel mula, qui ducerentur in jurisdictionem Cumarum per aliquam personam per stratas de Birinzona et de Clavena, de Ossola vel Burmio a partibus Ultramontanis, exigatur den. XVIII pro qualibet libra, salvo quod non habeat locum in aliquibus personis, que venirent pro aliqua ambasiata vel occa-20 sione regiminis, que venirent ad requixitionem comunis Cumarum, et salvo quod non habeat locum in aliquo equo cum soma et etiam non

[30] C: Drapi grixi. De qualibet soma ruborum XVIII drapo-

rum grixorum, qui ducantur a partibus Ultramontanis ad civ. vel ad jur. Et si ducantur extra j. C. pro qualibet soma ruborum XX, qui appellantur drapi de Orognia . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 5. -. Et si fuerint drapi grixi de Orognia, qui ducantur a partibus Ultramontanis per stratam de Birinzona, pro qualibet soma rub. XVIII - 10. -. De qualibet petia draporum suprascriptorum brach. XXXVI, 80 que ducatur in j. C. ab aliquibus partibus, quam a partibus Ultra-[31] C: Stagnum et peltrum. De qualibet soma ruborum XX stagni et peltri, quod ducatur extra j. C., dummodo non ducatur ultra Et si ducatur in j. C. a partibus Ultramontanis per Birinzonam, Et . . . . per alias stratas, quam per Birinzonam . . . [32. 33] C: Ausfuhr via Bellinzona jedes Stück: 3. - -, über die Alpen auf anderem Wege: 4. 3. -. Dazu für jedes W Wert: 40 114 Como.

habeat locum in personis de Bregnio<sup>a</sup>, de Leventina, de Mesocho, de Mesolcina, nisi ducerent equos pro vendendo; et salvo quod non habeat locum in aliqua persona jurisdictionis Cumarum et in mercatoribus<sup>b</sup> nec in equis, qui ducerentur pro vendendo, de quibus infra terminatum est.

[34] Item de quolibet equo seu equa, qui ducatur a partibus Ultramontanis ad civitatem et jurisdictionem Cumarum velud vendi velud non, sol. XII d. VIII nov. et salvo quod equi de soma nichil debeant solvere, si non venduntur, et, si venderentur, debeant solvere utsupra, et 10 ultra hoc, si ducantur per aliquam personam foritaneam causa vendendi, den. sex. pro libra valentie seu extimationis ipsius.

[35] Item de quolibet equo vel equa, mulo vel mula, exceptis destrariis vel equis de armis, qui ducerentur extra jurisdictionem Cumarum ad partes Ultramontanas per aliquam personam forensem, salvo 13 si sunt mercatores consueti pro suo equitare ad partes Ultramontanas, exigantur den. XVIII pro libra valorum ipsorum, de quo valimento equi vel mule stent dicto pedageriorum seu meneschalchi cum sacramento suo, salvo quod non habeant locum in aliquibus personis, que sunt pro aliqua

20

Mulli vel Mulle. A quolibet mullo vel mulla, qui ducantur per personas foritaneas seu qui ducantur per personas forenses seu qui ducantur a partibus Ultram. in jurisdict. C. per quascunque personas, dummodo 30 non sint mercatores consueti equitare nec persone qui venirent pro aliqua ambasiata nec occasione regis nec in equis de soma nec personis de valle Misochi vel de Leventina nisi eos ducant pro vendendo, nisi persone civitatis et jurisdictionis Cumarum, nisi mercatores nisi in equis, qui ducerentur pro vendendo, pro qualibet libra valimenti exigatur . . . . — 2. 3.

[35] C: Für das & Wert: — 2. 3, auch für Einfuhr. Die Ausnahme der Kaufleute nicht erwähnt.

L .: Brecherio.

L .: merchationibus.

ambasiata comunis Cumarum vel occaxione regiminis vel que venirent ad requisitionem comunis Cumarum.

MCCCLVIII die decimo mensis Julii aditum et correctum est, quod consueti intelligantur ubicunque sint soliti sive consueti facere mercimonium, de quo sufficiat facy fidem per publicam famam vel per unum s testem fide dignum vel per aliquod indicium vel argumentum cum juramento ipsius mercatoris.

MCCCLXV die XXII Jullii aditum est huic capitulo, quod mercator consuetus inteligatur ille, qui non desisterit per Bugnum<sup>a</sup> conducere vel conduci facere aliquam mercadanziam, de qua solvatur pedagium per 10 civitatem vel jurisdictionem Cumarum; et si de hoc verteretur in dubium, stent sacramento ipsius mercatoris et in casu quo recusaret dictum sacramentum facere, teneatur solvere dictum pedagium sine aliqua exceptione.

[36] Item si aliqua persona forensis emeret in civitate vel jurisdictione Cumarum aliquem equum vel equam, mullum vel mullam, 15 asinum vel asinam, si ducerentur extra jurisdictionem Cumarum, solvat pro qualibet libra den. sex nov. et plus et minus pro rata in alias partes quam in partibus Ultramontanis.

[37] Item si aliqua persona civitatis vel jurisdictionis Cumarum duceret equum vel equam, mullum vel mullam, asinum vel 20 asinam pro vendendo seu qui vendiderit, teneatur solvere den. sex pro qualibet libra et plus et minus pro rata extra jurisdictionem Cumarum, salvo si non vendiderit ac retornaret in civitate vel districtu C., quod ipsi denarii sibi restituantur et de valimento equi vel eque, muli vel mule, asini vel axine stent ut supra.

[38] Item de quolibet palio seu drapo syte solvantur sol. VIII nov., si ducantur extra jurisdictionem Cumarum, salvo si ducerentur versus partes Ultramontanas, quod tunc solvant de qualibet soma ad rationem ruborum viginti pro soma et plus et minus pro rata libr. sex et sol. VIIII nov. pro intrando et exeundo, et si duceretur in juris- 30

a Sehr unsichere Lesung, sicher B und g. L.: Bieinum.

<sup>[36]</sup> C: Für das &. Wert: - 9.

<sup>[37]</sup> C: ebenso: - 9. Kürzere Fassung.

Et si ducatur per transitum secundum provisionem . . 12. 3. 8.

Et si ducatur per Venetos pro qualibet soma ruborum XX 4. 16. —, 40

116 Como.

dictionem Cumarum et ibi remaneret, quod exigatur ad rationem sol. VIII pro quolibet introvtu et plus et minus pro rata.

[39] Item de qualibet petia zandalis solvantur sol. V nov., si ducantur extra j. C., salvo si ducerentur versus partes Ultramontanas, s quod tunc solvantur pro qualibet soma ad rationem ruborum viginti pro soma et plus et minus pro rata & XI sol. VIIII novorum pro intrando et excundo. Et si duceretur in jurisdictionem Cumarum et ibi remaneret, solvat sol. V pro qualibet petia pro introytu et plus et minus pro rata.

[40] Item de quolibet centenario stami filati, si duceretur extra 10 jurisdictionem Cumarum, ad libram onz. duodecim s. X nov. et plus et

minus pro rata.

[41] Item de qualibet soma barvaldarum et stamigiarum a Ultramontanarum ad rationem cent. V pro soma, si duceretur a partibus Ultramontanis, sol. XXXVIIII et si ducerentur extra jurisdictionem 15 Cumarum sol. XXX pro qualibet soma et plus et minus pro rata.

[42] Item de qualibet petia draporum Cumensium, si ducatur extra jurisdictionem Cumarum, sol. X nov. et, si ducatur versus partes Ultramontanas vel versus Burmium, exigatur ultra sol. X nov. pro qualibet soma viginti ruborum & una et s. VIIII nov. et plus et minus 20 pro rata.

MCCCLXIIII die Mercurii MXXI mensis Augusti additum est de mandato domini Johannoli de Meda refferendarii magnifici domini nostri in publico et generali consilio comunis Cum. congregato in ecclesia sancti Jacobi huic capitulo, ubi dicit de qualibet petia draporum "Cumarum" si dicat pet episcopatus" et ubi dicit: "exigantur sol. X dicat quod pexigantur sol. viginti pro exytu".

a L.: Barnalde et stamegeriarum.

b Vorl .: mercium.

 <sup>[39]</sup> C: Ein- und Ausfuhr, ausgeschlossen Alpenverkehr, Stück:
 30 — 7. 6. Alpenverkehr: Ein- und Ausfuhr über Bellinzona Saumlast:
 15. — —, andere Wege: 17. 3. —, Transitverkehr nach den Provisionen: 12. 3. 9.

<sup>[40]</sup> C: Satz: - 15. -.

<sup>[41]</sup> C: barvaldarum, bugatorum et stameguiarum Ultramontanarum, as Einfuhr über die Alpen: 2. 18. 6. Weiter Ausfuhr: 2. 5. —.

<sup>[42]</sup> C: Drapi Cumani. De qualibet petia draporum C. de br[achiis] XL, que ducatur extra jur. C. . . . . . . . . 1. 10. —.

- [43] Item de qualibet soma azarii ad rationem ruborum viginti pro qualibet soma, si ducatur extra jurisdictionem Cumarum,  $n 1 \beta$  XIII et den. sex et plus et minus pro rata, et, si ducatur tantum extra confinia, sol. III nov. pro quolibet centenario ad libram onz. duodecim et plus et minus pro rata.
- [44] Item de quolibet centonario formagii, mascarpe et sallami et carnis salate de porco, si ducatur extra jurisdictionem Cumarum vel extra confinia civitatis Cumarum, sol. XX nov. et plus et minus pro rata, salvo, quod si aliqua persona civitatis Cumarum et confiniorum portaret formagium mascarpas taliatas vel carnes de porco taliatas vel 10 incissas, qui vel que sint & V vel abinde infra, nichil solvatur.
- [45] Item de quolibet centonario lardi si ducatur extra confinia civitatis vel extra jurisdictionem Cumarum  $\beta$  XXVIII et den. IIII nov. et plus et minus pro rata.
- [46] Item de quolibet stario a oley olivarum, si ducatur extra 15 jurisdictionem Cumarum, f V nov. et plus et minus pro rata. Et si ducatur ultra partes Ultramontanas, f IIII nov. pro qualibet soma ultra predictos f V.
- [47] Item de quolibet centonario bituri onz. XII, si ducatur extra jurisdictionem Cumarum, & XII nov. et plus et minus pro rata.

MCCCLIII mensis Jullii sesta indictione aditum est per duodecim sapientes ad hoc ellectos secundum formam statutorum comunis Cumarum, quod idem intelligatur: si ducatur extra confinia civitatis Cumarum,

a L.: sestario.

<sup>[43]</sup> C: Saumlast (20 Rubb) Ausfuhr aus der Umgebung von Como: 25 1. 2. 6, aus der Gerichtsbarkeit: 2. 10. —, über die Alpen über Bellinzona: 2. 5. —, auf anderen Wegen: 2. 10. 3.

<sup>[44]</sup> C hat diesen Paragraphen bedeutend erweitert. Ausfuhr aus der Gerichtsbarkeit der Centner: 2. —; aus der Umgebung: 1. 10. —. Einfuhr von Bellinzona über Magadino: 1. 11. —, über Como: — 8. 3, 30 über Domo d'Ossola: — 15. 9. Für carnes salse ist nur Ausfuhrzoll: 1. 10. — angegeben, jedoch an anderer Stelle: Einfuhr über die Alpen gegen Sicherheit: — 1. 7½, ebenso nach Como ohne Sicherheit: — 8. 3, ebenso Durchfuhr durch das Bistum: — 15. 9. Einfuhr über die Alpen über Magadino: 1. 3, 6.

<sup>[45]</sup> C: 2. 2. 6.

<sup>[46]</sup> C: Ausfuhr pro stario (#. 11): — 7. 6. Zuschlag bei Ausfuhr über die Alpen auf die Saum: — 1. —.

<sup>[47]</sup> C: Ausfuhr Centner: 1. 4. —, in die Umgebung: — 18. —. Einfuhr a part. Ultram.: — 1. 6.

salvo quod si aliqua persona civitatis vel confiniorum Cumarum portaret vel portari faceret biturum usque ad quantitatem libr, decem et ab inde infra, nichil solvi debeat, et a decem libris supra sicut,

[48] Item de quolibet plaustro lavizioruma ad plaustrum de 6 Clavena, qui ducatur extra burgum Clavene veniendo ad civitatem Cumarum per episcopatum Cumarum, solvantur in burgo Clavene & II et sol. XV; et quod ille, qui solverit dictum pedagium, possit et ei liceat ducere ipsos lavizios, ubi voluerit, sine solutione alicujus alterius pedagii et si ipsos vendiderit, quod ille qui emerit teneatur solvere & XXX nov.

10 pro quolibet plaustro sive sol. III pro quolibet incargo, si ducatur extra iurisdictionem Cumarum.

[49] Item de quolibet plaustro zirgiorum, si ducerentur extra confinia civitatis vel extra jurisdictionem Cumarum, β XV nov. et plus et minus pro rata, quod plaustrum ducatur tantum per payrum unum 15 bobum.

[50] Item de quolibet plaustro lignaminis, si ducatur extra jurisdictionem Cumarum, sol. VII et d. sex nov., quod plaustrum ducaturtantum per payrum unum bobum.

[51] Item de quolibet centonario robie onz. XII, si ducatur extra 20 jurisdictionem Cumarum, s. XI et d. sex nov., salvo, si ducatur versus partes Ultramontanas, solvat de qualibet soma ruborum viginti t III et β VIII nov. et plus et minus pro rata.

[52] Item de qualibet soma rusche, si ducatur extra confinia civitatis vel extra jurisdictionem Cumarum, sol. II nov. et plus et minus 25 pro rata.

[53] Item de quolibet plaustro carboni, si ducatur extra confinia civitatis vel extra jurisdictionem Cumarum, sol. octo nov. et plus et minus pro rata.

a Druck von 1570 : lavizorum. L.: laniziarum.

<sup>[48]</sup> C: De quolibet plaustro lebetum (B: laviziorum): 4. 2. 6. Traglast eines Mannes: — 8. 3. Ankauf eines Fuders zur Ausfuhr: 2. 5. —, einer Traglast: — 4. 6.

<sup>[49]</sup> C: plaustro circulorum de ligno Ausfuhr mit einem Ochsenpaar: 1. 2. 9., mit zweien: 1. 13. 9.

 <sup>[50]</sup> C: Ausfuhr mit einem Ochsenpaar: — 11. 3., mit zweien:
 — 16. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>., si fuerit lignamen a focho«: — 4. 6.

<sup>[51]</sup> C: Ausfuhr nicht über die Alpen: — 17. 3., über die Alpen und Bellinzona die Saumlast: 4. 10. —, andere Wege: 5. 3. 6.

<sup>[52]</sup> C: Die Saumlast (zu stariis X): - 3. -.

<sup>[53]</sup> C: — 12. —.

- [54] Item de qualibet molla ad macinandum, si ducatur extra civitatem vel extra jurisdictionem Cumarum,  $\beta$  V nov. et de qualibet molla furmenti, que ducatur in jurisdictionem Cumarum vel in civitatem Cumarum,  $\beta$  V nov.
- [55] Item de qualibet molla ad molandum, si ducatur extra confinia s vel extra jurisdictionem Cumarum, f II nov.
- [56] Item de qualibet somarum ceparuma, si ducatur extra confinia civitatis vel extra jurisdictionem Cumarum,  $\beta$  I b d. V pro qualibet soma et plus et minus pro rata ad rationem quartariorum octo pro soma.
- [57] Item de quolibet centenario pegole onz. triginta, si ducatur 10 extra jurisdictionem Cumarum, & V nov. et plus et minus pro rata.
- [58] Item de quolibet centenario raxe, laraxine et picis ad libram minutullam, si ducatur extra jurisdictionem Cumarum,  $\beta$  V nov. et plus et minus pro rata.
- [59] Item de quolibet centonario raspe ad libram minutullam si 13 ducatur extra jurisdictionem Cumarum β II nov. et plus et minus pro rata.
- [60] Item de quolibet plaustro la pi dum de sasso, lapidum puttalium c, lapidum marmoreum, si ducatur extra jurisdictionem Cumarum,  $\beta$  V nov., salvo si duceretur in ripperiam Lecci, quia de hiis nichil solvatur.
- [61] Item de qualibet petia drap i lini brachiorum viginti quatuor, si 20 ducatur extra jurisdictionem Cumarum, £ II nov. et plus et minus pro rata.
  - a Am Rande: Cipole. L.: zepollarum.
  - b L.: VIIII.
  - c L.: puteolium. Druck ron 1570: penotium et marmolarum.
- [54, 55] C: molla pro macinando Ausfuhr: 7. 6., a frumento 25 Einfuhr: 7. 6., pro amolando Ausfuhr: 3. —.
  - [56] C: Die Saumlast (= 8 starii): 2. 3.
  - [57] C: 7. 6.
- [58] C: raxe (rose), Centner (12 Unzen das Pfund): 8. 6., pezii seu pexi, larexine et laregalis: — 7. 8.
- [59] C: Centner Ausfuhr: 3. —. Einfuhr a part. Ultram., wohl Saumlast: 2. 3. 6.
- [60] C: De quolibet plaustro lapidum a saxo, quod ducatur extra jur. C., que sint puctalium vel marmor.: 7. 6.
- - Et si ducatur extra jurisdictionem Cumarum . . . . 1. 6.
- Item de qualibet soma rub. XX draporum suprascriptorum que ducatur versus partes Ultramontanas ultra den. VI pro brachio . . . 2. 3. 6.
- Item de qualibet soma ruborum XX que ducatur ut supra a partibus 40 Ultramontanas in jur. C. ultra d. VI pro petia . . . . . . . 2. 3. 6.

- [62] Item de qualibet soma grane colloris ad tingendum ad rationem cent, quinque pro soma #. sex f VIIII nov., si ducatur extra jurisdictionem Cumarum versus partes Ultramontanas.
- [63] Item de quolibet centonario Endegi Bagadelli ad libram s minutullam, si ducatur extra jurisdictionem Cumarum, β X nov. et plus et minus pro rata et ultra, si ducatur versus partes Ultramontanas, β XXVIIII pro qualibet soma ruborum viginti.
- [64] Item de qualibet soma pissium sallatorum, si ducatur extra a partibus Ultramontanis, f. IIII nov. et plus et minus pro rata, et si duceretur extra jurisdictionem Cumarum, f. XX nov. pro qualibet soma.
  - [65] Item de quolibet centonario falziarum de prato ad libram minutulam, si ducatur extra confinia civitatis, ß III et plus et minus pro rata et, si ducatur extra jurisdictionem Cumarum, ß XVI nov. et plus et minus pro rata.
- [66] Item de quolibet centonario pellium cuxarum a seu schurolorum non laboratorum vel laboratorum, si ducantur extra jurisdictionem Cumarum, β X nov. et plus et minus pro rata ad libram minutulam, salvo si ducantur a partibus Ultramontanis ad civitatem vel jurisdictionem Cumarum, ad partes Ultramontanas b, quod solvat ultra suprascriptos sol. X 20 nov. pro qualibet soma & unam β VIII et plus et minus pro rata.
  - [67] Item de quolibet centenario site crude et cocte, si ducatur extra jurisdictionem Cumarum, & I \( \beta \) X nov., salvo si ducatur de partibus Ultramontanis ad civitatem et jurisdictionem Cumarum seu si ducatur de

95

[62] C: Ausfuhr über die Alpen: 9. 13. 6. Transit: 2. 11. -.

[63] C: Ausfuhr: 3. 15. —, Ausfuhr über die Alpen und Bellinzona: 1. 10. —, auf andern Wegen: 3, 3, 6.

[64] C: Pisces salsi, Ansfuhr: 1, 10, —. Einfuhr über die Alpen:

80 — 0. — (B: — 0. 8.)

[65] C: Saumlast: Ausfuhr extra confinia: 1. 2. 6., extra jurisdictionem: 4. 17. 6. Dazu Aufschlag, wenn über die Alpen über Bellinzona: 7. 17. 6., über andere Straßen: 8. 3. 6.

[67] C: Ausfuhr, Alpen ausgeschlossen, die Saumlast: 11. 5. —.

40 Ein- und Ausfuhr über die Alpen: 13. 8. 6. (B: 13. 1. —). Transit nach der Provision: 12. 13. 9.

Am Rande: Pelle cuxarum Sallabon. L.: Sallabou.

b So auch L.

civitate vel jurisdictione Cumarum ad partes Ultramontanas, quod solvantur ultra predictum pedagium lib. I ß VIIII nov. et plus et minus pro rata.

- [68] Item de quolibet mantello seu socha vayri  $\beta$  X nov. et si fuerint vayri non laborati, solvatur pro quolibet centenario ad minimum et plus et minus pro rata, si ducatur extra jurisdictionem Cumarum, salvo si ducatur de partibus Ultramontanis ad civitatem et jurisdictionem Cumarum ad partes Ultramontanas, quod solvat ultra suprascriptum pedagium  $\mathcal U$  I  $\beta$  VIIII et plus et minus pro rata.
- [69] Item de quolibet centonario ceree et speciorum bonorum, 10 si ducantur in jurisdictionem Cumarum, ad libram onz. duodecim £ X nov. et plus et minus pro rata.
- [70] Item de quolibet centonario saponi duri et mollis et aliarum specierum villium ad suprascriptam libram, si ducatur ut supra,  $\beta$  VIII nov. et plus et minus pro rata.
- [71] Item de quolibet stario mandolarum integrarum cum grusa", si ducantur in jurisdictionem Cumarum,  $\beta$  I nov. et plus et minus pro rata.
- [72] Item de quolibet stario sinapis, si ducatur in jurisdictionem Cumarum, ß II nov. et plus et minus pro rata.
- [73] Item de quolibet centonario luminis feziei, si ducatur in jurisdictionem Cumarum, ad rationem onz. XII pro libra  $\beta$  II nov. et plus et minus pro rata.

### · Vorl.: grispa.

[68] C: De quolibet mantello varii vel soccha et pro quolibet cente- 28 nario ad numerum, qui ducantur extra jur. Cum. . . . . — 15. —.

Et si ducatur per transitum secundum provisionem. . . 12. 3. 8.

- [69] Vgl. [19]. C: nur Cera: Einfuhr uud dort verbleibend: 6. —. so Einfuhr zur Ausfuhr über die Alpen: 7. 10. —. Transit nach der Provision: 2. 8. —. der Venezianer: 3. —. Einfuhr über die Alpen: 8. 3. 6. Gekauft im Gerichtsbezirk und Ausfuhr über die Alpen: 4. 1. —.
- [70] C: soma spetiarum vilium et saponi: Einfuhr und dort verbleibend: 3. —. Einfuhr zur Ausfuhr über die Alpen: 5. 5. —. Aussusfuhr über die Alpen, Einkauf in Como: 4. 1. —.
- - [72] C: 3. -.
  - [73] C: 3. -.

[74] Item de qualibet brenta melis, si ducatur in jurisdictionem Cumarum,  $\beta$  V nov. et plus et minus pro rata.

[75] Item de quolibet centonario guadi ad libram onz. XII, si ducatur in jurisdictionem Cumarum, β 1½ et plus et minus pro rata, et s ultra, si ducatur a partibus Ultramontanis, β XXVIIII pro qualibet soma ruborum viginti.

[76] Item de quolibet centenario luminis glaciey onz. duodecim, si ducatur in jurisdictionem Cumarum,  $\beta$  III nov. et plus et minus pro rata. Et si ducatur a partibus Ultramontanis  $\beta$  XXVIIII pro qualibet 10 soma ruborum viginti.

[77] Item de qualibet soma valarie ad racionem quartariorum octo pro soma, si ducatur in jurisdictionem Cumarum,  $\beta$  IIII nov. et plus et minus pro rata.

[78] Item de qualibet soma galle cum grandis vel sine grandis is vel de qualibet soma rossi ad rationem quartariorum octo pro soma, si ducatur in jurisdictionem Cumarum, β II nov. et plus et minus pro rata.

[79] Item de quolibet plaustro a le y a, si ducatur in jurisdictionem Cumarum, f XX nov. et plus et minus pro rata.

[80] Item de quolibet centonario plumarum seu pennarum veterum ad libram onz. triginta, si ducatur in jurisdictionem Cumarum, sol. tres nov. et plus et minus pro rata. Et de quolibet centonario onz. XXX pennarum novarum, si ducantur ut supra,  $\mathcal J$  V nov. et plus et minus pro rata.

[81] Item de qualibet petia drapi grixi ad rationem brachiorum triginta sex pro petia, si ducatur in jurisdictionem Cumarum ab aliis partibus quam a partibus Ultramontanis,  $\beta$  III nov. et plus et minus pro rata.

a Vorl.: alcy. L.: alley, Druck von 1570: aleum.

<sup>[74]</sup> C: - 7. 6.

<sup>[75]</sup> C: Einfuhr: - 2. 3. Ausfuhr über die Alpen: 2. 3. 6.

<sup>[76]</sup> C: Einfuhr Centner: — 4. 6. Aus- oder Einfuhr im Alpenverkehr die Saumlast: 2. 3. 6.

<sup>[77]</sup> C: - 6. -.

<sup>[78]</sup> C: galle cum grandis et sine grandis, rose [B: roxi]: - 3. -.

<sup>[79]</sup> C: alci: 1. 10. -.

<sup>[80]</sup> C: Alte Federn Einfuhr, mit Ausschluss der p. Ultr.: — 4. 6., neue: — 7. 6., alte Einfuhr a part. Ultr. die Saumlast: 2. 12. 6., neue: 2. 18. 6.

<sup>[81]</sup> S. bei [30].

[82] Item de qualibet petia drapi verdeti garzati et non garzati, si ducantur in jurisdictionem Cumarum, f IIII nov. et plus et minus pro rata ad rationem brachiorum viginti pro petia seu viginti duorum.

[83] Item de qualibet petia drap i Bergamaschi seu Valmagica tincti vel non tincti, si ducatur in jurisdictionem Cumarum,  $\beta$  V nov. et s

plus et minus pro rata.

[84] Item de qualibet petia canevazii seu sachi et panni lini ad rationem brachiorum sedecim pro petia, si ducatur in jurisdictionem Cumarum, d. IIII et plus et minus pro rata.

[85] Item de quolibet centonario sogarum tellie seu canipis et 10 de quolibet centonario canepi ad rationem onz. XII pro libra, si ducatur in jurisdictionem Cumarum, & III nov. et plus et minus pro rata.

[86] Item de qualibet petia bocharamis si ducatur in juris-

dictionem Cumarum & I et plus et minus pro rata.

[87] Item de quolibet centonario braxillis ad libram onz. duo- 15 decim, si ducatur in jurisdictionem Cumarum, f X nov. et plus et minus pro rata et ultra, si ducatur versus partes Ultramontanas, pro qualibet soma ruborum viginti et plus et minus pro rata.

[88] Item de quolibet centonario orexelli seu violeti ad rat. onz. XII, si ducatur in jurisdictionem Cumarum, & V nov. et plus et minus 20 pro rata.

[89] Item de qualibet frassata, si ducatur in jurisdictionem Cumarum, f unus.

#### \* L.: Valdemagie.

#### b L .: bocharaminis.

[82] C:- 16. -.

[83] C: drapi de Pergamo Vallismanie (à 40 Ellen): - 7. 6.

[84] C: De qualibet petia canevazi albi (zu 16 Ellen) Einfuhr:

— 6. Zuschlag bei Ein oder Ausfuhr über die Alpen für die Saumlast: 2. 3. 6. Vgl. zu [61].

[85] C: De quolibet cetenario onc. 12 pro libra sogarie, que ducatur so in jurisdictionem Cumarum, videlicet telum et canepum: — 4. 6., ebenso unter: canepum mit dem Zusatz: Et de quolibet soma ruborum XX, si ducatur a partibus Ultramontanis in jur. Cum. ultra suprascriptos denarios: 2. 3. 6.

[86] C: - 1. 6.

[87] C: Einfuhr, in Como verbleibend, die Saumlast: 3. 15. —. Einfuhr für Ausfuhr über die Alpen: 5. 18. 6., gleichfalls bei Einkauf im Gerichtsbezirk: 2. 3. 6.

[88] C: Orixelum und violetum: - 7. 6.

[89] C: Einfuhr: — 1. 6. Ausfuhr über die Berge die Saumlast: 40 2. 3. 6. [B: 2. 2. 2.]

- [90] Item de qualibet petia paliotis, steletisa tirintamisb de garzatura si ducatur in jurisdictionem Cumarum d. octo nov. et plus et minus pro rata.
- [91] Item de quolibet centonario feri crudi ad libram onc. decem septem et medie, si ducatur extra jurisdictionem Cumarum vel extra confinia civit., \( \mathcal{f} \) duo nov. et plus et minus pro rata.
- [92] Item de quolibet centonario verzellarum regionorume et alterius cujuscunque feri non laborati ad libram onc. decem septem et medie, si ducatur extra confinia civitatis vel extra jurisdictionem Cumarum, 10 B III nov. et plus et minus pro rata.
  - [93] Item de quolibet centenario feri laborati ad libram onz. duodecim, si ducatur extra confinia vel extra jurisdictionem Cumarum,  $\beta$  tres nov. et plus et minus pro rata, et ultra, si ducatur versus partes Ultramontanas, pro qualibet soma ruborumXX  $\beta$  XXVIIII novorum.
  - [94] Item de quolibet bove, si ducatur extra jurisdictionem Cumarum, \$\mathcal{\beta}\$ IIII et den sex nov. ultra den. IIII pro libra valentie seu extimationis ipsius, et si ducatur per aliquem forensem in jurisdictionem Cumarum pro vendendo et venditum fuerit, solvat sol. IIII \(^{1}\sigma\) nov.

## Von hier ab bis [107] gekürzt:

- [95] Item pro qualibet vacha.... [96] item de quolibet vitulo parvo lactante..... [97] item de qualibet bestia minutula moltonorum, castronorum, pecudum, caprarum, irchorum, porchorum et porcharum... [dabei Zusatz von 1349].
  - [98] Item de quolibet caprili et agno . . . . .
- [99] Item de qualibet brenta calzine, si ducatur extra jur. C., den. sex et plus e. m. p. r.

a L.: sceletis.

b L .: tirnintanis.

So auch der Druck von 1570. Das Datium ferri von 1427 im Registrum liter.
 ducalium Vol. IV (1427-30) des Stadtarchivs in Como unterscheidet centenar. Verzellarum bonarum, Ragionorum de Burmio und de Vallesaxina.

<sup>[90]</sup> C: petia paliotis, steletarum, tirindane de garzatura. Einfuhr: — 1. —.

<sup>[91]</sup> C: - 3. -.

<sup>[92]</sup> C: Centner Verzellarum Ragionorum (B: Regionorum) Ausfuhr: — 4, 6. Bei Ausfuhr über die Alpen zahlt die Saumlast: 2, 3, 6,

<sup>[93]</sup> C: Centner bei Ausfuhr: — 4. 6. Ausfuhr über die Alpen über Bellinzona: 3. — —, andere Alpenwege: 3. 6. —.

<sup>[97]</sup> C: castionorum.

<sup>40 [99]</sup> C: - - 8.

10

- [100] Item de qualibet soma cineris, si ducatur extra j. C. den. octo nov. pro qualibet soma quartariorum octo.
- [101] Item de quolibet miliario garzonorum, si ducatur extra j. C.,  $\beta$  unus et den. sex nov. et ultra, si duceretur versus partes Ultramontanas,  $\beta$  XXVIIII pro soma ruborum viginti et p. e. m. p. r.

[102] Item de quolibet centenario tellie laborate vel non laborate, si duceretur extra j. C., f unus e. p. e. m. p. r.

[103] Item de quolibot plaustro feni . . . [104] item de quolibet lepore si ducatur extra j. Cumar. sol unus.

[105] Item de qualibet perdice et ave grossa . . . .

[106] Item de qualibet bestia minutula que duceretur in alpem per jurisd. C. . . . . .

[107] Item de qualibet re, que duceretur ad burgum de Locarno......

[108] Istud est pedagium, quod coligitur in Clavena de infrascriptis rebus, ultra que sunt super declarata.

[109] De soma blave, leguminum, farine, panis, vini, formagii, salis et butiri pro soma unius equi, quod ducatur a. p. Ultr. vel euntes in p. Ultr., den. octo novorum et plus et minus pro rata.

[110] Item de quolibet carego hominis, qui veniret vel iret utsupra,

den. octo nov.

[111] Item de qualibet soma omnium mercantiarum ad rationem rub. viginti pro soma pro pontaticho den. octo nov.

[112] Item pro banbaticho pro qualibet barille nova, que duceretur extra i. C., den, octo nov.

[113] Item de qualibet bestia grossa, que duceretur de partibus 26 Ultramontanis, per stratam de Clavena, pro pontatico den. duo, pro qualibet bestia minutula den. unus.

[114] Item de qualibet falze de prato que portatur tam eundo quam redeundo pro pontatico den. duo nov.

## Pedagium vetus Berinzone\*.

[115] Istud est pedagium quod colligitur in Berinzona ultra suprascripta declarata.

[116] Inprimis de qualibet soma bladi, leguminum, farine, salis, casteniarum et vene, que ducitur extra comitatum Berinzone

#### a Überschrift in L.

[100] C: - 1, 11/2.

[101] C: Ausfuhr: — 2. 3., über die Alpen die Saumlast: 2. 3. 6.

[102] C: — 1. 6.

[104] C: — 1. 6.

versus pontem de Moexia extra jurisdictionem Cumarum ad somam de Locarno den. octo nov. et ad somam Cumarum den. sex.

- [117] Item de quolibet centenario formagii, sallagii, carnium sallatarum de porcho, mascarparum, salaziorum et bituri, qui ducatur ab aliqua jurisdictione in jurisdictionem Cumarum per partes de Birinzona, den. sex nov.
  - [118] Item de quolibet condio vini, quod ducatur versus partes Ultramontanas in aliqua alia jurisdictione a den, sex nov.
- [119] Item de qualibet falze de prato den. duo pro introytu et 10 totidem pro exitu.
  - [120] Item de qualibet bestia grossa, que duceretur de part. Ultr. per partes de Berinzona den. duo, pro qualibet bestia minutula den. unus.
  - [121] Item de quolibet incarego hominis, qui iret per ipsas partes de Birinzona versus Ultramontes, den duo nov.
  - [122] Item si reperitur aliquid esse dimissum vel diminutum, de quo consuetum est exigi pedagium, de argento dumtaxat excepto, aliqua provixione non obstante, debet solvi pedagium secundum modum et consuetudinem asuetam, que consuetudo debeat probari per libros exactionis ipsius pedagii.

Es folgt nun eine Fülle weiterer zum Teil in sich gar nicht zusammenhängender Stücke<sup>1</sup>. Ich nehme nur das auf, was sich auf den deutschen Handel bezieht. Die eingehende Bestimmung über den Handel mit Alpenvieh, Produkten der Viehzucht, Käse u. s. w. habe ich übergangen.

Die Waren, welche nach Bormio gingen, zahlten denselben Zoll, als wenn sie über die Berge gingen ad partes Ultramontanas.

Eine Gruppe für sich bilden die Pacta, unter welchen das pedagium majus verpachtet wurde. Darin findet sich auch die Bestimmung<sup>2</sup>: »quod nullus mercator unde velit sit, audeat nec presumat ire ad partes Ultramontanas per districtum Cumarum nec a partibus Ultramontanis venire in districtum Cumarum nisi per stratas rectas de Birinzona, de Clavena, de Burmio et de Ossola. Ausnahmen nur mit Erlaubnis des Anzianen

<sup>\*</sup> L.: in aliquam aliam jurisdictionem.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. den vollständigen Abdruck bei Liebenau.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Am Rande ist angemerkt: \*contra mercatores euntes per Valmadiam\*. Ein 35 Statut von 1378 (Mon. civitatis Vol. III. Stadtarchiv Como), das sich mit dem obenstehenden berührt, spricht das Verbot ausdrücklich aus: \*et non audeat ire nec venire per stratam de Valmazia\*

<sup>[120]</sup> C: Einfuhr über Bellinz, in die Gerichtsbarkeit, nicht aber in die Stadt: — 4. 9. Einfuhr nach Bellinz, dort verbleibend: — 3.

des Zolles zulässig. Wer dagegen sich verfehlt, zahlt außer dem Zoll für jeden Ballen und jede Saum 10 tt.

Ergänzungs- und Abänderungsbestimmungen von 1342 und 1344.

Es darf keine Person die Zollposten umgehen, sie habe denn eine parabola scripta et auctentichata per pedagerios«. Als Strafe soll der sfünffache Zoll entrichtet und die Güter kassiert werden. Zusatz von 1344.

Auch Bestimmungen über die Schiffahrt auf dem Comer See enthält dieser Vertrag. Es ist dort auch von der Schiffahrt und dem Warentransport die Rede: Da Colonga de Belaxio versus Leuchuma, sie ist untersagt, wenn nicht vorher Zoll entrichtet ist. Es folgen Bestimmungen 10 über den Verkehr in Veltlin, Verbot des Transportes zur Nachtzeit Wagezwang in Como u. s. w.

Diminutio facta illis de Leventina, Ondergualdo, Orogera et Mesolzina.

In nomine domini amen. MCCCXXXVIII a die lune XXII Junii infrascripta est diminutio facta de pedagio majori communis Cumarum ad 15 preces et instantiam domini Johannis de Aurigux. b et aliorum de Leventina, Ondergualdo Orogera et Mesolzina, ut mercatores non habeant causam faciendi aliud iter, quam usque nunc sunt consueti facere et hoc de illis rebus tantum, que ducuntur de partibus Ultramontanis in juris-

Aurum filatum. De qualibet soma auri filati ruborum XX, quod ducatur per transitum secundum provisionem . . . . 12. 3. 9. so Carte pecudis et capreti. Ausfuhr: — 6., bez. letzteres: — -11/z. Cornua. De quolibet centenario cornuum ad numerum videlicet, que

conducantur a partibus Ultramontanis in jur. Cum. . . . — 1. 6. Drapi faxoni. De quolibet brachio faxoni bassi, quod ducatur extra

Et de quolibet scrupno parvo, si ducatur extra j. C. . — 3. —

Garzatura bombacis, lane. De quolibet centenario g. lane Ausfuhr: — 3. —, ebenso Einfuhr bombacis: — 7. 6.

a L.: MCCCXXXV, die Vorlage hat MCCCXXXVII. Die Ziffer II ist jedoch 20 blasser und wohl radiert. Montag war 1395 der 19, 1337 aber der 23. Der 22. Juni fiel 1338 auf einen Montag, somit ist wohl diese Jahreszahl richtig.
b L.: Autrigiix.

128 Como.

dictionem Cumarum et de illis que ducuntur a jurisdictione Cumarum ad partes Ultramontanas per stratam de Birinzona, prout inferius per ordinem declaratur, ita quod dicta diminutio non intelligatur in exitu jurisdictionis Cumarum, nixi prout infra est facta expressa mentio. Et sultra dictum pedagium in exitu remaneat in sua firmitate et salvo et semper reservato omni pacto facto per comune Cumarum cum dominis anzianisa et salvo semper datio pense seu statere comunis Cumarum et pedagio veteri ordinato super inferius scriptis rebus. Et predicta habeat locum ad kal. mensis Septembris proxime futuras in antea

Bearbeitung 10 kommend neuer Zoll statt des alten 18 B. de quolibet centenario araminis a part. Ultram. - 10. - - 14. 2. de qual. soma boldinelarum (à de part. Ultram. - 30. - - 54. -5 Centner) de qu. soma oribagarum (à 16 quart.) extra jur. C. - 10. - - 11. 8. de qu. soma fustaniorum bambacis (à 5 Centner) versus p. Ultr. 3. 5. - 4. 4. -20 de qu. soma bacilorum (à 5 Cent,) a part. Ultram. 2. 5. - 2. 14. de qu. soma perticorum, cordoanorum et balzanorum a part, Ultram. 1. - - 37. 4. De qualibet soma pellium pecudis, moltoni, agni et avoltro-25 norumb, si ducantur in civitate Cumarum a partibus Ultramontanis & III et ad exitum jur. C. & V ultra dictas & III, de quibus solebat recipi pelium & VI & V avoltrovorum & VII & X.« Item de qualibet soma bonorum aromatum seu spetiorum et ceree, si ducantur per aliquam personam in jur. C. causa ducendi ad 30 partes Ultramontanas solvat pro introytu et exitu #. V, de quibus solebat

\* L.: Venezianis. h L.: moltonorum.

recipi & sex & XIIII.

Lapides cocti et cupi. De quolibet plaustro lapidum et cuporum

|                                                       | neu                     | alt         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| De qualibet soma villium aromatum ut supra            | 3. 10. — 4.             | 14. —       |
| de qualibet soma azari (à 20 rubb) vers. p. U         | <b>—</b> 30. <b>— —</b> | 33. 6.      |
| de qualibet soma robie (à 20 rubb) vers. p. U         | 3. — — 3.               | 9. —        |
| de qualibet soma endegi bagadelli (à 20 rubb)         |                         | 5           |
| vers. p. U                                            | 1 1.                    | 9. —        |
| de qualibet soma lane (à 41/2 Cent.) a part. Ultr     |                         |             |
| de qualibet soma draporum lane exceptis de            |                         |             |
| Proyno et grixis (à 41/2 c.) a. p. U                  | 9 11.                   | 2. —        |
| de qualibet soma draporum grixorum de                 |                         | 10          |
| Orognia a (à 41/2 C.) a. p. U                         | 1                       | 36. —       |
| de quolibet centen, stagni (à 12 Unzen) a. p. U.      |                         |             |
| De quolibet equo de guarda seu de armi                | s, qui ducatur          | versus      |
| partes Ultramontanas & due et ultra den. XII p        | ro libra valen          | tie seu     |
| extimationis ipsius equi, salvo si duceretur per mei  | reatores, quod          | de libra 15 |
| non exigantur nixi den. sex pro libra, de quibus solo |                         |             |
| et d. IIII.«                                          | •                       |             |
| De qualibet soma zendalis (à 20 rubb.) vers. p. U.    | 10 11                   | . 9. —      |
| de qualibet soma feri laborati (à 20 rubb)            |                         |             |
| vers. p. U                                            | 2. — — 2                | 4 20        |
|                                                       |                         |             |

a L.: Orogera.

für die kleineren Quantitäten jedesmal den Zoll angiebt. Ebenda Tomus II. Es heifst in der Einleitung zu demselben, es sei compilatum per quamplures personas bonas et fide dignas que dietum pedagium temporibus retroactis exigerunt, videlicet cum adjectionibus et correctionibus factis usque die primo Septembris anno MCCCLXXVIIII. 40 Schulte, Gesch. d. mittelalterl. Handels. II. 9

B. Abschrift eines sehr ähnlichen, sachlich kaum abweichenden Statuts, das auch

De qualibet soma bladi, leguminum, farine, salis, castenearum et venne, si ducatur extra comitatum Birinzone versus pontem de la Moexia ex j. C. ad somam de Locarno den. sex. et ad somam de Cumis den. IIII, de quibus solebat recipi den. octo et den. sex.

s Item quod si aliqua persona duceret vel duci faceret formagium, mascarpas vel carnes sallatas de porcho de partibus Ultramontanis in j. C., quod solvat pro quolibet cent. (onz. triginta), si non ducerentur ad civitatem vel intra continia, quod solvant tantum pro quolibet centenario sol. V<sup>a</sup> et hoc ultra pedagium vetus, pro quo exiguntur den. sex pro to centenario, de quibus solebat recipi β XX et β X.

Item de quolibet plaustro condiorum octo vini, quod ducatur versus partes Ultramontanas per stratam de Birinzona, sol. XX nov. ultra pedagium vetus, pro quo exiguntur f duo pro quolibet plaustro, de quibus solebat recipi f XXXII.

Infra petuntur pro comune Cumarum.

Pacta inter comune Cumarum et hominum de Leventina.

Imprimis quod non teneantur facere nec fieri permitere suo posse per aliquem mercatorem aliquam stratam quam stratam de Birinzona.

Item quod teneantur tenere pensam ad modum Mediolani,

Item quod teneantur tenere equos et bestias ad sufficientiam pro ducendis et portandis mercadanzias, ita quod mercatores cum mercadanziis non stent in porta nec inpediti.

Item quod non possint molestare nec impedire aliquam personam de citramontanis pro aliquo dampno vel forzia facta alicui de partibus suis 25 nixi luc notificaverint per unum mensem ante.

Item quod non debeant molestare hinc ad tres menses occaxione captionis mangia salis, cum per commune Cumarum operabitur posse suo quod relaxetur indempnis.

Item dicatur eis, quod per commune Cumarum est sublata concessio domini Guarnerii, que erat tercia pars pedagii.

Item dicatur domino, quod velit de gratia ordinare, quod mercatores Cumarum euntes ad partes Ultramontanas per districtum Mediolani nichil solvant pro pedagio de equis, quos ipsi et famuli ejus equitaverint.

Item quod dominus .. potestas Cumarum et ejus familia non debeat ss solvere aliquod dazium nec pedagium de aliquibus rebus pro eorum victu, et quod dazia et pedagia vendantur cum predictis pactis 1.

Es folgen dann einzelne Bestimmungen und Abänderungen, welche anfangs ohne Ordnung, später wohl in chronologischer Folge angehängt sind.

a L.: quindecim.

Der vorstehende Abschnitt von Zeile 26 an ist ergänzt aus L. (Liebenau) S. 260.

1337 wurde festgesetzt, dass von Silber, welches durch das Gebiet von Como nach Mailand geht, kein Zoll erhoben werden solle.

MCCCLXXVIIII de mense Augusti per duodecim ad hoc deputatos additum et correctum est super pedagio majori civitatis et episcopatus Cumarum hoc modo videlicet, quod de qualibet lana Brogondie et Lorene, aque duceretur per Birinzonam vel Magadinum solvatur et solvi debeat pro dazio tantum, quantum exigitur de lana Anglie et Alamanie, que ducitur per Birinzonam rata pro rata.

Es folgen noch weitere Abänderungen des Zollkatalogs, welcher hier nach Kapiteln eitiert wird. Stellt man die erwähnten Kapitel zusammen, 10 so ergiebt sich, daß der vorstehende Zollkatalog gemeint ist, der ja auch in der Liebenauschen Vorlage eine Kapitelzählung hat, wie sie hier in Klammern beigefügt ist (16 cap. Pelz, 21 mercadantie non specificate, 22 u. 24 lana, 34 u. 35 Pferde, 60 Steine, 68 vayri).

Die ganze Sammlung ist 1381 zusammengestellt durch Faciolus de 18 Pongonibus canc. comunis Cumarum und zwar aus den libris datorum pactorum provixionum et ordinamentorum Comunis Cumarum.

A.: Abschrijt saec. XIV. exeunt. in Volumen III der Statuta datii civitatis Novocomi. Como Stadtarchiv. Es folgen noch von gleicher Hand die Provixiones Janue von 1346 und die provixiones Veneziarum von 1328.

L.: v. Liebenau Druck im Periodico der Societá storica per la Provincia e antica Diocesi di Como fase. 19 207-234 nach einer Luserner Handschrift aus gleicher Zeit. Dafs der Grundstock älter ist, ist näher im darstellenden Teile zu errecisen.

191. Ordnung für den Transitverkehr durch das Gebiet der Viskonti mit Rücksicht auf Genua und den Handel über die Alpen. 28 Mailand 1346 August 22.

#### Provixiones Janue.

In nomine Domini amen. MCCCXLVI indict. 14 die Martis XXII mensis Augusti. Ad hoc ut mercatores facientes conduci eorum mercantias et res a partibus inferioribus ad partes Ultramontanas et a supartibus Ultramontanis ad partes inferiores transitum facientes cum cisdem per civitatem Mediolani, Cumarum, Laude, Cremone et Pizguitone corumque districtus amiciores et propitiores fiant et sint eorum mercadantias et res ducere et duci facere per partes suprascriptas: Ad hoc ut eisdem dicta communia comoda utilitates et pedagia percipere possint et exigere: 25 prudentes viri domini Jacobus de Strictis a miles legum doctor vicarius magnificorum dominorum Johannis Dei gratia archiepiscopi Mediolani et Luchini fratrum de Vicecomitibus Mediolani, Cumarum, Laude, Cremone etc dominorum generalium et duodecim presidentes provixionibus

a A .: Stactis.

132 Como.

et deffensionibus et negociis communis Mediolania, habita prius deliberatione multorum sapientum coram eis convocatorum, qui eisdem consulerunt utile fore b pro commune Mediolani et aliis communitationa dictarum civitatum et terre Pizguitone, si predieta et infradicta provib deantur et providerunt et ordinaverunt et provident, ordinant et reformant,

Quod quelibet persona undecunque sit, que conduci faceret vel conducet aliquas mercantias vel res a partibus inferioribus ad partes Ultramontanas et e converso a partibus Ultramontanis ad partes inferiores per civitates Mediolani, Cumarum, Laude, Cremone et Piziguitonum earumque districtus, postquam aplicuerint civitatem vel corpora sanctorum Mediolani, habeant spatium eas conducendi vel conduci faciendi extra ipsorum dominorum Mediolani jurisdictionem mensium duorum proxime, dum tamen de eis et per cos solvatur datium per modum infrascriptum:

Pro soma et de soma pannorum Francigenorum gentilium, et intelli-15 gatur soma centenariorum quinque et detrahantur pro involiis & decem pro quolibet centenario:

In civitate et comitatu Mediolani # quinque imperialium
In civitate et districtu Cumarum # unam sol. decem septem imperialium
In civitate et districtu Laude sol. decem octo imperialium
In Civitate et districtu Cremone sol. decem octo imperialium
In Piziguitone sol. unum pro soma.

Proc soma et de soma draporum Florentinorum d et Prohvini minoris e pretii, quam sunt drapi gentiles de Francia:

In civitate et comitatu Mediolani & duas
In civitate et districtu Cumarum sol. duodecim
In civitate et districtu Laude sol. octo f
In civitate et districtu Cremone sol. octo
In Piziguitone sol. unum.

Pro soma cujuslibet lane Anglie:

In civitate et comitatu Mediolani sol. sedecim den. octo
In civitate et districtu Cumarum sol. tredecim
In civitate et districtu Laude sol. tres den. quatuor
In civitate et districtu Cremone sol. tres den. quatuor
In Piziguitono sol. unum.

25

20

a B. schiebt noch ein: de voluntate et beneplacito prefatorum dominorum Mediolani.

b Fehlt in A.

c Dieser und die beiden nachsten Abschnitte fehlen in B.

<sup>4</sup> D. und E. fügen ein; de Toloxa. F.; de Coloxa.

e D.: majoris.

f A. und F.: XVIII.

10

15

25

Pro soma site et draporum site et velorum site et velutorum et auri filati cujuscunque manerici et mercarie subtillis et vayris seu sochis<sup>a</sup>:

In civitate et comitatu Mediolani & VIII sol. II den. VI imperriales b.

In civitate et districtu Cumarum & IIII sol. I den. IIIc. In civitate et districtu Laude & I sol. XII den. VId.

In civitate et districtu Cremone & I sol. XII den. VI d. In Piziguitone sol, IV den. VI.

Pro soma speciarie et grane:

In civitate et comitatu Mediolani lib. unam et sol. sedecim,

In civitate et districtu Cumarum sol. decem septem

In civitate et districtu Laude sol. sex
In civitate et districtu Cremone sol. sex
In Piziguitone sol. duos.

Pro soma pilizarie exceptatis vayris, qui debent solvere pro subtili mercadantia flor. quinque, pro soma:

In civitate et comitatu Mediolani lib. duas.

In civitate et districtu Cumarum sol. duodecim.

In civitate et districtu Laude sol. octo.

In civitate et districtu Cremone sol. octo.

In Piziguitone sol, unum.

Pro soma mercadantie grosse et alterius merzarie grosse, cujuslibet alterius mercadantie et merzarie ultra suprascriptam nominatam mercadanziam:

In civitate et comitatu Mediolani sol. quindecim.

In civitate et districtu Cumarum sol. septem.

In civitate et districtu Laude sol. tres.

In civitate et districtu Cremone sol, tres.

In Piziguitone sol. unum,

Item providerunt et ordinaverunt et provident et ordinant, quod si aliquis ex predictis de aliquibus mercandaziis, postquam ipse mercadanzie so aplicate fuerint ipsam civitatem vel corpora sanctorum Mediolani et de eise fuerint exportate vel conducte, venderentur in aliqua parte jurisdictionis prefatorum Mediolani quod ipsa mercadanzia sit amissa et perveniat in commune Mediolani, salvo si solverint datium ipsius civitatis Mediolani modo consueto, antequam ab ea conducte vel exportate fuerint so ipse mercadanzie et res.

a So A., D.: cujuscunque manerierii merzarie subtillis.

b D., E.: florenos quinque.

c D., E.: libr. quatuor.

d D., E .: flor, unum.

e So C. A. und F.: ab aliis.

Item providerunt et ordinaverunt et provident et ordinant, quod omnes represalie a sint suspense nixi contra principales debitores et eorum fidejussores durante presenti provixione.

Item providerunt et ordinaverunt, quod si quis fecerit vel commiserit s contra predicta vel aliquod predictorum, quod perdantur mercanzie et res, bestie et plaustra, in quibus et super quibus ducerentur et pervenient, ut in provixione communis Mediolani continetur.

Item providerunt et ordinaverunt et provident et ordinant, quod quotienscunque hec provixiones vellent cassari, de duobus mensibus lo ante debeat fieri crida aut notificatio publica in terris et de terris dominorum.

Item providerunt et ordinaverunt, quod quelibet persona undecunque sit possit conducere vel conduci facere de civitate Janue ad partes Ultramontanas et e converso scilicet a partibus Ultramontanis ad civitatem 15 Janue solvendo ut infra videlicet.

De qualibet soma mercadanzie subtilis levate in Janua et in partibus Janue d veniendo per Januam et que ducatur ultra montes florenos V auri ad datium mercadantie civitatis Mediolani pro omnibus datiis et inteligatur soma libr. quingentarum minutularum e et detrahantur pro centezonario dicte some pro involiis libr. decem.

Item providerunt et ordinaverunt, quod de alia mercadanzia solvatur ad dictum datium pro omnibus datiis den. sex pro libra secundum extimationem eorum et de omnibus mercadanziis, que levantur in Janua et ducuntur ultra montes et e converso, scilicet de omnibus mercadantiis que levantur in partibus Ultramontanis et ducuntur in Januam.

Lecte et publicate fuerunt suprascripte provixiones per me Petrum Bogiam g notarium ad provixiones comunis Mediolani ad arengheriam novam sytam in Broleto novo communis Mediolani sono tubarum et voce preconum, ut moris est, coram magna populi multitudine ibidem congregata presentibus Vigreto de Vergiate et Johannolo de Viganzono tubatoribus comunis Mediolani, Bertramolo Panigarola notario ad statuta communis Mediolani et multis aliis testibus ad predicta vocatis et rogatis.

<sup>3</sup> A. und F.: presalie.

b C. fügt hinzu: et comunis Papie.

c Steht in B., C. und F. vor dem vorigen Abschnitt.

d B.: levate in Januam partibus Janue. C.: levate in Januam et in partibus Janue.

<sup>.</sup> B.; quinque.

f C.: ad partes Ultramontanas.

g B,: Legiam.

h So B. A. und F.: parbejam.

Ego Petrus Bogia a notarius ad provixiones communis Mediolani subscripsi. A. Aus dem Liber statutorum datiorum civitatis Novocomi Vol. III. Como Stadtarchiv. Abschrift Ende saec. XIV. B. Aus einer Mailander Handschrift gedruckt im Archivio storico lombardo 7, 5 F. Aus einer Einsiedler Handschrift gedruckt im Periodico della Società Storica per la Provincia e antica Diocesi di Como 17, 268-272. C. Eine Erneuerung von 1347 Oktober 28 Archivio storico lombardo 7, 132-135. D. Die Erneuerung von 1376 nach der Handschrift in Pavia (vgl. Nr. 248). E. Dieselbe nach der Handschrift in Einsiedeln. Die Erneuerung vom 28. Oktober 1347 (C.) erwähnt nicht die Sätze für Lodi, Cremona und Pizzighetone, dafür aber Tortona und Alessandia, beschränkt sich also auf den Handelsweg Genua-Mailand-Alpen. Die Sätze sind folgende: Terdone Alessandrie soma draporum Francischorum sol. 18 sol. 8(1). soma draporum Florentinorum . . . . sol. 8 sol. 8. soma lane Anglie . . sol. 3 den. 4 sol. 3 den. 4. soma sete . . . . . . . . . . . . . . . . . lib. 1 sol. 12 lib. 1 sol. 12. soma spiciarie et grane sol, 6 sol, 6. soma pelizarie . . sol. sol. 8. sol. 3. soma merchadantie . . sol. 3

| *192. Tarif der Fürleite der Gemeinde Bellinzona.        | Um    | 13  | 80. |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|-----|
| Ecce modus et forma exigendi furleitum communis Bir      | inzon | ie, |     |
| Mercadantia cujuscunque maneriey, que ducatur ultra      |       |     | 9   |
| montem Cinerem in carro, pro qualibet soma exigatur      | -     | 13. | 4.  |
| Pro quolibet rubo                                        | _     |     | 8.  |
| Et si ducatur in equo ultra montem Cinerem, pro qualibet |       |     |     |
| soma rubborum XX ut supra                                |       | 16. | 8.  |
| Et pro quolibet rubo                                     |       |     |     |
| Mercadantia cujuscunque maneriei sit, que ducatur Maga-  |       |     |     |
| dinum in carro, debet exigi pro qualibet soma            |       | 13. | 4.  |
| Et pro quolibet rubo                                     |       |     |     |
| Et totidem in equo ut eat utsupra,                       |       |     |     |
| De qualibet soma mercadantiarum, que conducitur Abia-    |       |     | 8   |
| scham in caro, debet exigi                               |       | 13  |     |
| Pro quolibet rubo                                        |       |     |     |
|                                                          |       |     |     |
| Et si vadit in equo, pro qualibet soma                   |       |     |     |
| Pro quolibet rubo ituro Abiascham in equo                |       |     | 6.  |

a Wie oben.

|    | Et si sint bullete, debet exigi pro qualibet soma sive in                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | caro sive in equo                                                                                                       |
|    | Et pro quolibet rubo                                                                                                    |
|    | De qualibet barile vini rubei debet exigi, si vadit in equo - 3                                                         |
| 5  | Et si ducatur in caro, debet exigi                                                                                      |
|    | De quolibet rubo drapi Horogini debet exigi 5.                                                                          |
|    | De quolibet soma corvium sive corvorum debet exigi 3                                                                    |
|    | Pro quolibet rubo                                                                                                       |
|    | De qualibet soma mercadantie, que ultra montes condu-                                                                   |
| 10 | citur pro traversio sive portatur, debet exigi 16. 8.                                                                   |
|    | Pro quolibet rubo                                                                                                       |
|    | Im Bande Statuta datiorum civitatis Novocomi Tom. III am Schlufs der Zoll-<br>ordnung, die zu 1380 etwa anzusetzen ist. |

ordnung, die zu 1380 etwa anzusetzen ist.

193. Erlaubnis für einen Züricher zum Aufenthalt in Como. Cusago 1424 Februar 10.

Der Herzog Philipp Maria von Mailand giebt auf Bitten des Grafen Friedrich von Toggenburg dem Johannes Vasserfluo, habitans in oppido Thuric., die Erlaubnis, sich in Como aufzuhalten, wo er bestimmte Rechte zu verfolgen hat. 6 menses valituras.

Datum Cusaghi. 10. Febr. 1424.

15

an

Registrum litterarum ducalium Vol. III Fol. 18.

194. Bitte und Genehmigung betreffs Wolleinfuhr und Eisenausfuhr. 1424 Juli 11.

Die Kaufleute von Como haben gebeten zu können trasmittere Alamanniam et Flandriam quodcumque ferrum sbavatum et a scartaziis pro illud cambium certis mercatoribus, a quibus lanas habuerunt, sicut intellexerunt fore concessum.. mercatoribus Mediolani conducendi et mittendi de ferro predicto quo voluerint. Der Herzog stimmt zu, doch dürfen sie von dem Eisen nichts nach Toskana schicken.

Registrum litter, ducalium Vol. III Fol. 38.

195. Anweisung des Maestro delle entrate an den Referendar von Como über die Deutung der dem deutschen Handel nach Genua gewährten Privilegien. Mailand 1424 Dezember 14.

Egregie frater honorande. Recepimus literas vestras cum tribus capitulis inclusis super quibus declarari inquiritis. Omnibus respondentes dicimus, quod, prout scitis, pacta facta cum . Theutonicis fuerunt facta solum, ut iter mercatorum Theutonicorum, qui ire consueverant Venitias

pro mercibus emendis et vendendis, diverteretur et causam haberent eundi Januam et nobis videtur, quod dicta pacta servari debeant; verum quia in litteris vestris dicitis, quod pro mercantiis que a partibus Ultramontanis conducuntur ad partes inferiores, solvuntur per mercatores pro soma mercantie subtilis & 1 & XVII imper., salvo quod Theutonicis s relaxatur tertia pars, et si Janua inteligitur esse ad partes inferiores, ita solvi debet; si vero non intelligitur esse de partibus inferioribus, solvi deberet lib. XI & et d. VI. Dicimus quod antequam pacta aliqua facta fuissent cum Theutonicis, debet esse notorium illud, quod tunc servabatur, videlicet utrum civitas Janue intelligeretur esse de partibus inferio- 10 ribus vel non. Pro quo videtur nobis, ut pridie per litteras nostras datas die XI presentis mensis scripsimus, quod videatis, quid solitum fuit servari et illud etiam servari faciatis in quantum cognoscatis, quod aliter faciendo magnum detrimentum dicto datio sequeretur. Ubi vero cognoscatis, quod providendo quam solvendo pro dictis mercibus eundo Januam 15 illud quod solvitur eundo ad partes inferiores; non sequi magnum detrimentum datii pedagii majoris pro tollendis differentiis declaretis, quod civitas Janue esse intelligatur ad partes inferiores. Et si bene inspicietis litteras nostras ut supra datas die XI presentis mensis, satis comprehendere potestis, quid fieret. Ad partem secundi capituli mentionem facientis de 20 vino, quod conducitur Burmium, dicimus, quod si in litteris illustrissimi domini nostri concessis illis de Burmio continetur, quod pro omnibus datiis solvere debeant solidos XV, declarare debeatis, quod dicti sol. XV debeant in totum solvi datiariis vini forensis et datiarii pedagii majoris nichil habere debeant u. s. w. Super vero tertio capitulo de nova taxa 25 facta per communia et homines plebium dicimus, u. s. w.

A tergo: Egregio fratri honorando Referendario Cumarum etc. Datum Mediolani die XIIII Decembris MCCCCXXIIII. Magister intratarum etc.

Abschrift im Registrum litterarum ducalium Vol. III Fol. 21.

# 196. Zollbefreiungen für Graubündener Herren. 1457 und folgende. 80

Franz Sforza macht gleich dem Herzog Philipp Maria den Ritter Johannes de Marmorea partium Alamanie zum Edlen seines Hofes und sichert ihm Zollfreiheit zu. 1457 April 27.

Reg. lit duc. Tom. IX Fol. 30.

Friedrich Salis aus dem Bergell wird die zollfreie Einfuhr von einer as Quantität Wein bestätigt. 1457 Mai 5.

Ähnliche Befreiungen für Rudolf Salis, für Johannes von Marmels und für Nicolaus Brochi, Podesta zu Tinzen (Tinizoni).

Im gleichen Bande.

138 Como.

197. Dekret über die Orte, wo die einzuführenden Waren zu verzollen sind. [Mailand 1457.]

Um den vielen Irrungen und Betrügereien abzuhelfen verordnen die vier vom Herzoge dazu verordneten Kaufleute von Mailand sche tute e s singule mercantie et robe de qualcunque conditione voglia se sia, le quale se condurano da le parte Ultramontane ad questa cita di Milano. fare tale via, che se consignano esse mercantie et robe in la cita di Novaria o vero in Arona o vero in Como secondo a chi le condura sia piu comodo et beneplacito. Et quele che se condurano da Zenova o 10 vero da le parte zenovexe debiano consignarse in Alissandria o in Terdona o in Piasentia, et quele che se condurano de Toschana se consegnano in Pontremulo et in Parma, item quele che se condurano da Romagna o de la Marcha se venirano per terra se consegnano in Parma et venendo per aqua in Caxalemajore, item che quele se condurano da 18 Venetia Ferraria et altre parte de sotto debiano condure per la via de Po et consignarse ad Caxale majore, Cremona et altri lochi usati, le quale vie communamente se frequentavano et usavano al tempo antiquo de la bona tranquilitate et pace. Strafe: Konfiskation der Waren.

Dagegen war Einspruch erhoben von Como, welche ihre Venezianer 20 Sachen nicht über Mailand, sondern über Lecco und den See transportiert hatten und nur den Mailänder Durchgangszoll entrichteten.

Registr, liter. ducalium Tom. IX Fol. 54. Datierung fehlt, ergiebt sich aber aus der chronol. Anordnung der Handschrift.

198. Schulden von Comasken bei einem Kaufmann von Salzburg. Mailand 1461 Januar 21.

Verschiedene der Familie Galli von Como waren durch die consules justicie mercatorum Cumarum verurteilt, dem Stefano dicto Conolo mercatori Teutonico de Salezpurg partium Alamanie 770 rh. Goldgulden occasione coyarimium et cere datorum et venditorum dicto quondam o Antonio zu zahlen, die Termine waren festgesetzt. Nun folgt eine Änderung.

Datum Mediolani Januar 21 1461.

Registr. liter. ducalium Vol. IX Fol. 159.

25

199. Patent des Herzogs Francesco Sforza für Hans Irmi von <sup>85</sup> Basel als Familiaren. Mailand 1464 Januar 7.

Franz. Sforza nimmt Johannes Hermen von Basel, samicus noster dilectissimus, stum quia nobilissimo genere ortus est et ingenuis moribus ornatus atque insignitus tum ad maxime, quia ergo nos statumque nostrum

10

singulari est fide et devotione affectus, quod quidem multis argumentis, que cum veritate enarrare possemus, edocuit, zu seinem Familiaren und domesticus auf. Er soll ihre Vorrechte genießen, auch die der nobiles de liga Suecentium und, da er in seinen Geschäften eine weite Reise machen will, befiehlt er seinen Untergebenen, den Hermen mit sechs serittenen Genossen oder Dienern zu Pferd oder zu Fuß bei Tag und Nacht unter Aufhebung jeder Abgabepflicht passieren zu lassen. Was sie dem Hermen thun, will er als sich gethan ansehen. Das soll zehn Jahre in Kraft sein.

Datum Mediolani 7, Jan. 1464.

Reg. liter. ducalium Bd. IX F. 278.

Districtory Google

#### ARCHIVIO NOTARILE.

200—245. Von dem Notar Francesco Cermenate in Como aufgenommene Schuldbriefe von Leuten aus Como und Umgebung gegenüber deutschen Kaufleuten und ums gekehrt über geschuldeten Kaufpreis für Lieferung von Waren, meist deutscher Wolle.

Como 1429 Januar 14 bis November 22. 1434 Februar 16 bis September 9 und 1436 Januar bis September 10.

Register des gen. Notars.

200. 14.29 Januar 14. 1429 indictione 7 die Jovis 14 mensis 10 Januarii Aliossius de Caprano civis, mercator et habitator Cumarum etc promisit notario ut publice persone stipulanti et recipienti nomine Henrici Lind de Muntpertin Alamanie mercatoris filii Olderici, ita quod hinc ad kal. Maji dabit . . in civitate Cumarum . . #. 144 £ 9, quos denarios debitor creditori dare debet occasione solutionis unius bale lane Teuthonice 15 sibi vendite.

201. 1429 März 7. 1429 7 die Merzii Henrichus de Nuyberga partium Alamanie mercator filius domini Francischi promisit Ambroxio de Sturi mercatori Mediolani, quod ad kalendas Junii dabit creditori in civitate Cumarum 2069 tl 1 \(\beta\), quos denarios debet occaxione et precio croci seu zafrani sibi dati. Creditor et debitor juraverunt, quod presens contractus est bonus. Actum Cumis super solario jur. mercatorum Cumarum parochie sancti Jacobi.

202. 1429 April 8. 1429 8 m. Aprilis. Georgius Brochus mercator et habitator burgi de Turno episcopatus Cumarum promisit notario nomine Filipi Fulbricher partium Alamanie mercatoris filii domini Chonz, quod hinc ad kal. Julii dabit creditori seu Petro vel Jacobo fratribus de Ynardis¹ nomine creditoris ti 134., occasione resti et defectus solutionis unius

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Ynardi waren Wirte (hospites) in Como, sie erscheinen auch sonst als Vertrauensleute fremder Kauflente.

balle lane Teuthonice. Actum Cumis super solario jur. mercatorum Cumarum.

- 203. 14:29 April 26. 14:29 26 m. Aprilis. Gibertus de Rayma mercator et habitator burgi de Turno verspricht in ganz gleicher Weise für Restzahlung eines Ballens deutscher Wolle an Filipi Fulbricher innerhalb svier Monate 114 tt zu zahlen.
- 204. 1429 April 28. Ganz ebenso Petrolus dictus Buscha de Cavixio mercator et habitator burgi de Turno Filipi Fulbricher Rest von 110 # ein Ballen Wolle.
- 205. 1429 Mai 2. Albertus de Venosta mercator et habitans burgi 10 de Turno promisit notario recipienti nomine Henrici Lind de Gamondia partium Alamanie mercatoris filii domini Olderici, quod hinc ad kal. Octobr. dabit & 85 \( \beta \) 8 occaxione medie bale lane.
- 206. 1429 Mai 2. Ganz ebenso Donatus de Caverixio mercator et habitans de Turno für die andere Hälfte des Ballens.
- 207. 1429 Mai 4. Maxarius de Mayno merc, et habitans burgi de Turno soll an Heinrich Lind von Gmünd 93 & 2 \( \beta \) für halben Ballen Wolle zahlen. Ziel Mitte Juni.
- 208. Am gleichen Tage. Die andere Hälfte kaufte Johannes Niger de Raxina mercator de Turno.
- 209. 1429 Mai 7. Petrolus de Raxina mercator et habitans de Turno für Filip Fulbricher, Rest von Preis eines Ballens Wolle mit α 133 β 12. Ziel 1. August.
- 210. 1429 Mai 12. Aliolus dictus Yo et Donatus fratres de Caverixio mercator et habitans de Turno an Filip Fulbricher & 221 \( \beta \) 12 für 25 einen Ballen deutscher Wolle.
- 211. 1429 Juni 20. Johanolus de Castronovo mercator Cumarum promisit Conrado Royn de Roteburgo partium Alamanie mercatori filio dom. Gualterii hinc ad festum s. Martini & 477 & 4 precio ballarum duarum lane Teuthonice.
- 212. 1429 Juni 21. Johannes de Charchano merc. Cumarum an Fulbricher t6 210 f6 10 precio unius balle lane Theutonice.
- 213. 1429 Juli 4. Galus de Putheo mercator Cumarum debet Johanni Royn de Roteburgo #. 472 precio ballarum duarum lane Teuthonice.
- 214. Am gleichen Tage. Maffiolius Pelandinus mercator Cumar. debet ss eidem tt. 238 £ 10 precio 1 balle lane Teutonice.
- 215. Juli 4. Duo mercatores habitatores territorii de Plascha episcopatus Cumarum debent Royn 66 242  $\beta$  11 precio unius balle lane Theutonice.

- 216. Juli 4. Unus mercator de Turno dicto Royn # 244 fl 16 pretio unius balle lanc Theutonice.
- 217. Juli 4. Unus mercator de Turno dicto Royn tt 173 f 10 resto precii balle lane Theutonice.
- 218. August 2. Unus mercator de Turno dicto Royn & 250 precio unius balle lane Theutonice.
  - 219. August 2. Unus mercator de Turno dicto Royn et. 266 \( \beta \) 6 precio 1 balle lane Theut.
- 220. August 3. Unus mercator de Cumis dicto Royn # 458 precio
  - 221. August 4. Unus habitans in loco de Tongia plebis Nessii dicto Royn #. 255 precio 1 ball. lane Theut.
  - 222. August 5. Unus merc. Cumarum dicto Royn & 464 precio 2 ball. lane Theut.
  - 223. August 31. Franceschinus de Lanzariis caldriarius mercator civitatis Pergami debet Georgio Zener de Nuybergo partium Alamanie mercatori 6. 372 ß 14 occaxione resti araminis batuti.
    - 224. August 31. Unus merc, de Cernobio dicto Royn to 243 f 16 precio 1 ball. lane Teut.
  - 225. September 2. Andreas de Albertonis mercator de burgo Pontechurono dioc. Padove promisit Anricho Lind de Gamondia partium Alamanie mercatori filio Henrici recipienti nomine Petri Gayst de Gamondia ad kal. Jan. solvere # 993 f/8 precio peciarum duodecim drapi lane diversorum colorum.
  - 5 226. September 27. Mercator de Turno debet Johanni Plano partium Alemanie mercatori tt 231 precio 1 balle lane Teutonice.
    - 227. Oktober 10. Mercator de Cumis debet Matheo Turbrech de Alla partium Alam. mercatori 65. 507 ß 17 precio ballarum 2 lane Theut.
- 228. Oktober 17. Verkauft ein Kaufmann von Como einem andern so einen Ballen englischer Wolle für 626 C.
  - 229. Oktober 19. Guillelmus de Schapardonis de Caxali Montis Ferati debet Matheo Furbrecher de Alla partium Alamanie mercatori 6 905  $\beta$  6 precio resti solutionis ballarum 8 lane Teut.
- 230. November 12. Mercator de Turno promisit Sebaldo Surstab et 28 Nicolao Streber de Nuymberga part, Alam. mercatoribus solvere # 215 £ 12 precio 1 balle lane Teutonice.
  - 231. November 21. Mercator Cumarum debet Nicolao Streber et Sebaldo Surstab & 202 precio 1 balle lane Teutonice.

10

20

- 232. November 22. Mercator in burgo Sorono ducatus Mediolani promisit Streber et Surstab # 164 precio peciarum 2 drapi lane, unius zelestis et alterius scharlatini.
- 233. 1434 Februar 16. Martinus dictus Apothecharius de Spira partium Alamanie mercator filius Jacobi promisit Thomaxio de Alzate a mercatori Cumarum hinc ad kal. Aug. solvere & 1394 precio petiarum octo drapi lane diversorum colorum.
- 234. 1434 März 22. Mercator Cumarum debet Henrico Platner de Vinzen partium Alam. mercatori 42 200 ft 15 precio 1 balle lane Theutonice.
- 235. 1434 Mai 14. Der Gesellschaftsvertrag zwischen Johannes Secheingen de Trausburgo partium Alam. filius Friderici und Johannes de Mugiascha merc. Cumarum wird aufgelöst, das Gut der Gesellschaft bleibt dem Comasken, dieser zahlt dafür 9280 tt an den Strafsburger aus.
- 236. 1434 Juni 20. Mercator de Turno Johanni Plano part, Alem. 15 merc. # 173 \( \beta \) 4 pretio 1 balle lane Teutonice.
- 237. Juli 20. Mercator de Turno Johanni Plano de Rotenburgo tt 158 β 16 pretio 1 balle lane Teutonice.
- 238. August 2. Mercator de Turno Michaeli Fulbricher de Rotenburgo tt 212  $\beta$  10 pretio 1 balle lane Teutonice.
- 239. August 16. Mercator de Turno Michaeli Fulbricher de Rotenburgo tl 212 \( \beta \) 2 pretio 1 balle lane Teutonice.
- 240. August 23. Mercator de Turno Henricho Platner de Vinzen tt 90 f 6 pro resto 1 balle lane Teutonice.
- 241. 1434 September 9. Mercator de Plascha Henricho Platner de 25 Vinzen # 21 ß 8 pro resto 1 balle lane Teutonice.
- 242. 1436 Januar 25. Johannes Frigman de Nuymbergo part, Alam, mercator constituit suos procuratores Petrum de Ynardis hospitem Cumarum et Jacobum de Ynardis.
- 243. Januar 30. Johannes Marchold de Nuymbergo mercator in so gleicher Weise den Wirt Nicolaus de Olzate u. a.
- 244. Ein Conrad Misner partium Alam. war mit Egidius de Coria Teilhaber oder Agent einer Mailänder Firma: Antonius Capra, die viel handelte, auch engl. Wolle.
- 245. 1436 September 10. Habitans in burgo Clavene debet Johanni sa Machold de Nuymbergo & 110 pretio resti araminis sibi dati.

Derselbe pretio araminis excusi,

246. 247. Aus den Akten des Notars Antonio Stopanni.

1445 bez. 1443.

1445 30. September. Coram referendario civitatis Cumarum et judice datiorum Georgius de Hosburgo filius Henrici Marb juravit, quod totum sillud aramen crudum seu de Montejovo, quod ipse Georgius conduxit in civ. Cumarum et inde Mediolanum de mense Sept. presenti, conduxit ad postam Johannis Flitman de Nulimbergo filii domini Fridrici et quod sit et fuit ipse Georgius annis duobus famulus et factor suprascripti Flitman.

Zu 1443. Steht im Repertorium des betr. Bandes: Procura ad causas, die Jovis 10 XVIII Jullii domini Conradi de Constancia Teutonici Das Blatt selbst fehlt. Notar Antonio Stopanni.

#### PAVIA.

#### ARCHIVIO DEL MUSEO CIVICO DI STORIA PATRIA.

\*248. Erneuerung und Abänderung der Provisiones Jamue (Nr. 191) durch Galeazzo II. mit Zustimmung seines Bruders Bernabò. 1376 Mai 27. Zusatz desselben von Belgiojoso 1376 Dezember 2. s

Nos . . Galeaz Vicecomes Mediolani et imperialis vicarius generalis. Volentes utilitatibus civitatum et subditorum nostrorum salubriter providere, maxime attendentes . . . vicarium et . . duodecim presidentes provisionibus communis nostri Mediolani de beneplacito magnifici fratris nostri carissimi domini Bernabovis etc nostri pro bono nostro et intra- 10 tarum nostrarum disposuisse et providisse, ut inferius continetur, videlicet. In nomine domini MCCCLXXVI indictione quartadecima die martis vigesimo septimo mensis Maji sapientes viri dominus Johannes de Bulgaro legum doctor vicarius magnificorum dominorum Mediolani offitio provixionum communis Mediolani deputatorum et duodecim presidentes pro- 15 visionibus et negotiis communis Mediolani existentes in camera offitii provisionum dicti communis sita in Brolleto novo communis Mediolani visa quadam provisione facta super mercantiis transitum facientibus per civitatem et comitatum Mediolani et volentes eam provisionem revocare ac eam corigere et emendare, habitis prius licentia et mandato a magni- 20 ficis dominis Mediolani, etiam habita deliberatione cum . . referendario et . . sindicis prefatorum dominorum secundum formam litterarum prefatorum dominorum et cumque pluribus bonis viris Mediolani providerunt refformaverunt et ordinaverunt et provident et refformant et ordinant,

Es folgt hier der gesamte Inhalt der Provixiones Janue von 1346 25 (oben Nr. 191).

In dem ersten Abschnit nach dem Tarife ist der Schlufs abgeändert. Es heifst statt: et de eis fuerint exportate u. s. w. (S. 138, 32) sive antequam exiverint jurisdictionem predictorum dominorum sive alterius eorum Schulte. Gesch. d. mittelalter! Handels. II.

venderentur vel alienarentur, quod pro ipsis solvantur et solvi debeant omnia datia ordinata et per tempora ordinanda; et additiones super mercadantiis factas et fiendas antequam ipse mercadantie vendantur vel alienentur aut saltim infra octo dies a die venditionis vel alienationis s computandos. Alioquin ipse mercadantie sint amisse et perveniant in comune Mediolani, et emptores ipsarum mercadantiarum teneantur et cogi possint ad prohibendum ditam mercadantiam sive ejus valimentum quo ipso jure et facto perveniat in comune Mediolani.

Dann folgen folgende Bestimmungen:

Item ad obviandum fraudibus, que fieri possint vel velent sive per ipsos sive per alios conducentes seu conduci fatientes mercadantias et res per modum transitus sive per traversus a per civitatem comitatum vel districtum Mediolani et ne mercatores decipiantur, providerunt et ordinaverunt et provident et ordinant, quod taliter conducentes seu conduci 15 facientes dictas mercadantias seu res accipiant et habeant bulletam de ipsis mercadantiis et rebus ab officialibus mercadantie deputatis ad introytum territorii prefatorum dominorum seu alterius eorum continentem, sicut talles mercatores eis consignaverint tales mercadantias, quas per transitum conduci facere intendunt, quas bulletas dicti officiales facere 20 teneantur libere et indilate sine aliqua alia solutione et ipsas bulletas debeant registrare, quam bulletam dicti mercatores seu conducentes deferant seu portari faciant cum dictis mercadantiis seu rebus cum eas conducent seu conduci facient ad civitatem vel comitatum Mediolani et eam presentent officialibus mercadantie Mediolani, qui officiales Mediolani 25 teneantur et debeant facere dictis mercatoribus unam aliam bulletam pro exitu dicte mercadantie tempore, quo conduci voluerint extra comitatum Mediolani, et hoc libere sine aliqua solutione et eas debeant registrare et que bulleta presentetur et registretur per civitates terras et transversus dictorum dominorum vel alterius eorum, in quibus datia 30 colliguntur per officiales ad hoc deputatos seu per tempora deputandos, et etiam scribantur dicte mercadantie et res et tempora, quibus dicte mercadantie et res date fuerint, per dictas civitates terras et passus absque aliis expensis dictorum mercatorum; et a tergo ipsius bullete scribatur per officiales, ubi presentate fuerint dicte mercadantie et res, 35 quod dicta bulleta est per eos registrata, et sine ipsa bulleta non permittantur transire. Et quod dicti officiales teneantur infra dies triginta post calendas cujuslibet mensis mittere in scriptis ad civitatem Mediolani vel anzianis mercadantie illius civitatis in cujus districtu vel territorio fuerint ipsi officialles.

Et qui antiani infra dies quindecim a die presentationis eis facte

a E.: transitus.

teneantur in scriptis anzianis mercantie Mediolani vel referendario Mediolani ibidem existentibus dictas descriptiones et exemplum registrari bulletarum ad hoc, ut videri possit veritas de predictis et utrum fraus fuerit comissa vel non.

Et predicta faciant et observent dicti officiales super pena restitutionis totius dampni et interesse, quod sequeretur dictis conducentibus seu communi Mediolani; tamen occaxione pene quam alia occaxione hoc intellecto, quod predicta nec aliquod predictorum non derogetur nec derogatum esse intelligatur aliquibus pactis vel conventionibus, que commune Mediolani haberet vel habeat cum aliqua universitate alicujus terre.

Lecta et publicata fuit suprascripta provisio ad Arengeriam sitam in Broleto novo communis Mediolani anno die et indictione per me Anselminum de Aplano notarium ad officium provisionum communis Mediolani sono tubatoris premisso ut moris est coram magna nobillium et populi Mediolani multitudine ibidem congregata et presentibus Lafranchoro 15 Benzono filio quondam Pasini et Laurencio filio quondam [Lücke] tubatoribus comunis Mediolani testibus ad predicta vocatis et rogatis.

Es folgt die Notariatsbeglaubigung. Dann der Befehl des Herzogs dieses auszuführen.

Tamen nostre intentionis est quod de mercadanziis transitum facien- 20 tibus per civitatem nostram et non per Mediolanum fiat servetur et solvatur sicut fiet servabitur et solvetur mercanziis transitum facientibus per civitatem nostram Mediolani. Et quod de mercanziis transitum facientibus per civitatem nostram Placentie fiat servatur et solvatur, sicut fiet solvetur et observabitur in civitate Cremone et quod de mercanziis transcuntibus per alias nostras civitates et terras fiat servetur et solvatur sicut supradictum est in Placentia. In quorum testimonium etc. Datum Castri Zojosi die secundo Decembris MCCCLXXVII prima indictione.

Pavia a. a. O. Lettere ducali cartella 1. Beilage zu Nr. 249. E. Druck nach einer Einsiedler Handschrift im Periodico della Società storica per la Provincia e antica Diocesi di Como 19 283—288.

#### 249. Anordnung Giovan Galeazzos in gleicher Angelegenheit. 1389 September 20.

Giovan Galeazzo: al Podesta al referendario al giudice dei dazi et sa ai sapienti della cità di Pavia. Er befiehlt, dass in das Buch der Statuten der Stadt dieses Statut, das sein Vater erlassen hat, aufgenommen werde, es solle auch öffentlich verkündigt verden, dass niemand sein Unwissenheit vorschützen könne. Ursache waren die Klagen der Kaufleute, welche von den Zollbeamten stark ausgebeutet worden waren.

Pavia. Pap. Or. Diesem Stücke ist Nr. 248 als Beilage beigegeben.

#### TURIN.

#### ARCHIVIO DI STATO.

\*250. Übereinkommen zwischen Peter von Savoyen, Herrn der Waadt, und den Bürgern von Piacenza. 1251.

Noverint universi, quod cum inter nos Petrum de Sabaudia fratrem 5 illustris viri comitis Sabaudie ex una parte et nos cives et mercatores Placentinos ex altera discordie vertentur super quibusdam dampnis et injuriis a nobis Placentinis dicto domino P. illatis, tandem inter nos fuit compositum in hunc modum, quod nos Placentini nomine emende dampnorum et injuriarum eidem domino Petro a nobis illatarum ipsi 10 domino Petro et heredibus suis in perpetuum donamus et concedimus, quod pro nobis et heredibus nostris super nos, per quemcumque locum per chaminum suum res nostre transitum facient, duodecim denarios in quolibet trossello, duodecim denarios in quolibet honere et duodecim denarios in quolibet equo, de quo debetur pedagium, preter pedagium 15 de dictis rebus eidem debitum et consuetum in locis, per que res transient supradicte. Et nos dictus Petrus per hanc emendam dictos Placentinos de dictis dampnis et injuriis nobis factis ab ipsis absolvimus et quietamus. Promittentes quod nos per chaminum nostrum personas et res eorum pro nostris viribus defendemus. Si qua vero dampna et 20 injurias intulerunt dicti Placentini Claro de Perazolo idest societati sue, de ipsis dampnis et injuriis quietationem aliquam non facimus; immo protestamur, quod societas dicti Clari possit jus suum exigere extra terram nostram a dictis civibus et mercatoribus Placentinis. In cujus rei testimonium mutuis scriptis in modum cyrographi confectis mutua 25 sigilla apponimus. Datum anno domini MCCLI.

Baronie de Vaud, mazzo I^, perg. 4° Nr. 22. Abschrift des Professors Conte Carlo Cipolla.

150 Turin.

10

\*251. Magister Bertrand von St. Maurice rät im Auftrage seines Herrn des Grafen Amadeus von Savoyen dem Capitain und der Gesellschaft der die Messen und Märkte der Champagne und Brie besuchenden Lombarden ab, statt des Weges durch Waadt oder Bresse, wofür der Graf schriftliche Bürgschaften geleistet hat, den durch den Dauphiné und das Viennois zu nehmen. Denselben Auftrag führt er bei den Vertretern der Gardes des foires aus. Lagny 1302 Februar 14\cdot\. Eingefügt ist das Schreiben, worin der Graf den Meister bei der Gesellschaft der Lombarden beglaubigt.

d. d. St. Georges (wohl das im Jura) 1302 Februar 1. Angehängt ist das Creditiv bei den Gardes des foires vom gl. Datum.

In Dei nomine amen. Anno domini millesimo trecentesimo primo, indictione quintadecima, die quartodecimo mensis Februarii. Clareat evidenter, quod in presentia mei notarii et testium infrascriptorum discretus is vir magister Betrandus de Sancto Mauricio clericus et nuntius illustris viri domini comitis Sabaudie representavit et dedit nobili viro domino Paulo Johannis civi Pistoriensi honorabili capitaneo Lonbardie ex parte dicti domini comitis Sabaudie ibidem presentibus pluribus consulibus et mercatoribus Lonbardie eorum nomine ac vice et nomine aliorum consulum et mercatorum, quos tangit negotium infrascriptum, quandam licteram cujus tenor talis est:

Amedeus comes Sabaudie discreto viro et amicho suo karissimo domino capitaneo Lonbardorum et mercatorum nundinas Canpanie et Brie et in rengno Francie frequentantium salutem et dilectionem sinceram.

25 Dilectum clericum nostrum magistrum Berandum de Sancto Mauricio exibitorem presentium ad vos mictimus, cui injunsimus super facto itineris seu camini terre nostre aliqua vobis ex parte nostra oretenus referenda, vos rogantes, quatinus ad ea, que idem magister Bertrandus nuntius noster vobis propter hoc destinatus super facto itineris predicti vobis ex parte nostra oretenus referetur, credatur fidutialiter tanquam nobis, tale super premissis consilium adibentes, quod ad nostrum et vestrum cedat honorem et dapnum et perichulum mercatorum valeat evitari. Vale. Datum apud Sanctum Geogium, prima die mensis Februarii, anno domini M°CCC° primo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dass nach dem calculus Florentinus in allen drei Stücken gerechnet wurde, folgt unzweifelhaft aus der Datierung des dritten Creditivs, das die Datierung trägt: die Jovis in vig. purificat. b. Marie (S. 154, 22). Der Donnerstag fiel aber 1302 auf den 1. Februar. Damit stimmt die Datierung von 1302 Februar 18 das diese Jahreszahl direkt angiebt.

Que erat sigillata sigillo et singno dicti domini comitis cera viridi sic dicentis: Sigillum Amidei comitis Sabaudie.

Quibus licteris presentatis, datis et lectis coram me notario infrascripto ser Bindo Palti notario de Florentia et aliis testibus infrascriptis, dictus magister Bertrandus jam dicti domini comitis auctoritate predicti a mandati sui sibi injunti dixit et denuntiavit dicto domino capitaneo suo nomine et omnium et singulorum consulum et mercatorum Lonbardorum reparantium in nundinis Canpanee et Brie et in rengno Francie et aliorum quomodolibet quibus hoc denuntiare deberent verba sequentia in hunc modum: Dominus comes Sabaudie vos dominum Paulum Johannis de 10 Pistorio honorabilem capitaneum Lonbardorum et mercatorum predictorum reparantium in rengno Francie et nundinis Canpanee et vos dominos consules presente salutat per me Bertrandum predictum clericum suum. quem ad vos cum suis licteris de credentia vobis traditis sub tenore prescripto destinat, tamquam ad amicos suos quos ab anticho dilexit 15 intime et diligit confidenter, et evitare vellet pro posse vestrum dampnum et periculum et suum preservare conmodum et honorem, vobis et per vos omnibus aliis mercatoribus quos hoc tangit per me, cui hoc injunsit, vobis ex parte ipsius referenda denuntians intimans ac recolens, quod verum est, quod ipse dedit vobis et aliis mercatoribus caminum et conductum 20 camini rerum et mercaturarum vestrarum per terram suam Bressie exinde ultra vela per castrum de Lesclos et per terram Vaudi et exinde ultra, sicut ordinatum est sub certis conditionibus conventionibus et pactis vobiscum per eum habitis sub ejus licteris, sicut scitis, quas conventiones, licteras et pacta omnia super hiis vobis data per eum amore domino 25 semper observabit illese et faciet observari, vos rogando quatinus dictum caminum Brisie vel per terram Vaudi, illud quod vobis magis videbitur expedire, pro quibus itineribus vobis preparandis in pontibus et aliis idem dominus comes jam plures maximas fecit expensas, volitis incedere cum vestris mercandantiis et tenere, quia ibi invenietis et habebitis a dicto 30 domino comite et suis securitatem gratiam et favorem. Bene scit quod vos quantum in vobis est congnoscentes, illud iter vobis esset tutius et melius, bene vultis iter dicte terre sue tenere, set vecturalii vestri, quantumcumque eis precipiatis et faciatis promictere et jurare, quod eant per dicta camina comitis, stulte et inprovise per aliam terram vadunt et as aliud iter tenent, videlicet per terram Vienesi a civitate Ludunensi per insulam Dercime per terram Dalfini et incedunt aliquantulum licet parum per terram domini comitis, que est illuc. Dominus comes predictus preterea recordans et previdens futura pericula, quibus tutius et cautius est ochurere quam eorum infortunii remedium querere, considerans et vobis 40

a Corr. aus: ac.

152 Turin.

significans, quod terra illa Vianesii in illis partibus per quas dicti vectigalii unde vadunt, est et plus esse speratur in guerra et est perichulosa, odiosa et male sechura, mercatoribus et aliis et etiam ipsi comiti, qui timens de ejus inimicis et malivolis per terram illam Viennesii incedit s armatus et cum multitudine armatorum, unde videt et timet ex verisimilibus cojacturis, quod si mercantie res et vecture vestre per terram illam Viennesii transeant, ipse eas ab ejus inimicis et malivolis et ab aliis malis hominibus, qui non sunt ejus justiabiles in aliquo nec subjecti et quos cogere non posset, non poterit conducere nec salvare, per quod posset 10 vobis et mercationibus mangnum dapnum et perichulum accidere, quod eum valde tederet et sibi et suis tedium et vituperium evenire, quod nollet et maxime nollet per hoc indingnationem exactionem interpellationem seu mandamentum domini vestri regis Francie, in cujus conductu esse dicimini, incurere ullo modo. Quare licet ipse vobis non dederit specia-15 liter illud iter Vienense, ipse tamen motus adfectuoso amore quo vos diligit et ob reverentiam dicti domini regis et ejus benivolentiam conservandam vobis hoc nuntiat aduidet et notificat ac in quantum in se est inhibet, prout potest, ne vos vel vecturarii vestri res aut nuntii per illud iter Lugduni et Vienensii, Marchie et confinium incedatis nec res 20 vestras ducatis nec duci faciatis sub spe fiductie seu colore conductus sui vel aliquarum conventionum suarum, quum ipse non posset vobis et rebus vestris contra non suos securum illuc conductum prebere et si contrarium faciendo et eundo per terram Viennesii in quacumque parte dicte Marcie et confinium vobis illuc aliquod dapnum vel perichuluma immineret quod 25 absit, ipse comes ex nunc vobis intimat et protestatur, quod non posset ei nec debeat inputari nec ab eo per dominum regem Francie aut per vos seu alium perda vestra repeti seu dapna, quum ipse quantum in se est vobis denegat et prohibet illud iter Viennensii et Marcie et pertinentiarum et confinium dicte terre Vinensii, et non responderet nec teneri so vellet vobis vel alii de aliquo dapno aut perichulo secus ibi forsitan inminenti vel dato in terra sua dictarum partium vel aliena in dictis partibus ratione vel occasione quacumque a quibuscumque personis. Facta fuit dicta notificatio et represatatio licterarum per jam dictum magistrum Bertrandum apud Latinaicum in eclesia majori coram testibus et vocatis 86 Chino Banmami de Florentia et Stephano Genitium,

Eodem anno indictione et die et coram dictis testibus dominus magister Bertrandus pro dicto comite Sabaudie accedens ad domum ubi morantur apud Latinaicum domini chustodes nundinarum petitis ipsis dominis custodibus et non inventis set absentibus, repertis ibi discretis viris magistro Petro de Nigemonte et Geleberto tenentibus loca ipsorum custodum presen-

a Vorl. lafst noch einmal in folgen.

tavit ipsis locatenentibus recipientibus vice et nomine dictorum dominorum custodum aliam licteram ejusdem domini comitis in hec verba.

»Amideus chomes Sabaudie nobili viro domino Petro de Fremevilla militi et domino Guilielmo de Sancto Marcello amicis suis karissimis nundinarum Canpanee et Brie custodibus salutem et dilectionem sinceram« set finit: »Datum apud Sanctum Georgium prima die mensis Februarii anno domini M°CCC° primo«.

Quibus quidem licteris domini comitis visis per ipsos locum custodum tenentes ex parte dicti domini comitis Sabaudie dixit eis dictus magister Bertrandus, quod ipse ad hoc missus a dicto domino comite fecerat dictis 10 capitaneo et certibus consulibus et mercatoribus Lonbardorum denunciationem et inhibitionem prescriptam quas predicta omnia coram dictis magistro Petro et Geleberto vice qua supra de verbo ad verbum repetiit et dixit, prout superius continetur, ad illum finem et ad illam intentionem prout exponitur, quod ipsi locum custodum tenentes hoc scirent et prout 15 pertineret ad eos hoc denuntiari facerent dictis capitaneo et consulibus Lonbardorum, quos illuc coram ipsis locum tenentibus non potuit congregare et quod si ipsi mercatores vel eorum nuntii aut vecturarii seu nuntii contrarium faciendo irent per dictum iter Vienensii eis prohibitum, tamquam male securum ut supra, quod dictus comes Sabaudie ad emendam 20 aliquorum dapnorum si qua forte quod absit eis emergeret undecumque et a quocumque in dictis terra Vienensii et ejus pertinentiis Marchia et confinibus prout supra minime teneretur, et quod dominus vester rex Francie, cui reverentiam et benivolentiam idem comes pre ceteris adfectat non possit nec debeat ratione conductus sui au alia ratione dictum comi- 25 tem vel suos super hiis vel repetionem et restitutionem aliquem dictorum dapnorum si fierent ullatenus molestare, set dominus comes predictus ex hiis esset insompnis et inmunis predictis de causis et aliis in omnibus repetitis et expressis per dictum magistrum Bertrandum nomine quo supra, lictera vero dicti domini comitis sub ejus sigillo predicto presentata so dictis magistro Petro et Giliberto ut supra coram me et per me dictum notarium presentibus et adnexa cum ejus pleno tenore. Actum et datum ut supra.

(S. T.) Ego Guelteroctus inperiali auctoritate judex ordinarius et publicus notarius, qui Toctus Buoni de Florentia ortus vocor, predicta so coram me acta rogatus scripsi ideoque publicavi et singnum meum consuetum aposui, hac dictam licteram domini Chomitis sub sigillo meo hic adnexavi.

An der Urkunde hängt die folgende Urkunde. An dem verbindenden Pergamentstreifen das Siegel des Notars (Umschrift: +S GVALTERI [N]OTARIID'FLOR). An der folgenden Urkunde noch ein Rest des Siegels. 40

154 Turin.

Amedeus comes Sabaudie nobili viro domino Petro de Fremevilla militi et domino Guillelmo de Sancto Marcello amicis suis karissimis nundinarum Campanie et Brie custodibus salutem et dilectionem sinceram. Dilectum clericum nostrum magistrum Bertrandum de Sancto Mauricio exhibitorem presencium ad vos mittimus, cui injunximus super facto itineris seu camini terre nostre aliqua vobis ex parte nostra oretenus referenda, vos rogantes quatinus ad ea, que idem magister B. nuncius noster a nobis propter hoc destinatus super facto itineris predicti vobis ex parte nostra oretenus referet, credatis fiducialiter tamquam nobis, tale super premissis consilium adhibentes, quod ad vestrum et nostrum cedat honorem et dampnum et periculum mercatorum valeat evitari. Valete. Datum apud sanctum Georgium prima die mensis Februarii anno domini M°CCC° primo.

Perg. Or. auf der Rückseite: Denunciatio facto capitaneo et mercatoribus ne 15 eant per Vienensem. Abschrift Cipolla's.

252. Verhandlungen in gleichen Angelegenheiten mit den Kaufleuten von Gemua. Troyes 1302 Februar 18.

Notariatsinstrument über die Verhandlung des magister Bertrand von S. Maurice mit den »consulibus mercatorum Janue, Galyoto de Mari et Ouberto de Camilla» in der gleichen Sache. Er vollzieht ganz in gleicher Weise, wie in Nr. 251, den Genuesen gegenüber seinen Auftrag. Das Creditiv vom 1. Februar 1302 ist eingerückt. Die Warnung soll auch für andere Meßbesucher gelten, auch die Genuesen hatten einen Brief über die Wege durch die Bresse und den Weg von Les Clées. Galliotus dankt für die Warnung und sagt auch, der Capitaneus und die andern Genueser Kaufleute hätten schon eine Besprechung darüber gehabt, und wollten, das ihre Fuhrleute durch die Landschaften Bresse und Waadt zögen. Die Kaufleute sind darüber einig, das die Fuhrleute, welche gegen ihr Versprechen einen andern Weg fahren und dabei ertappt werden, an Hand oder Fuß gestraft würden.

Im einzelnen ist der Wortlaut oft identisch. Die gefährlichen Wege sind hier so beschrieben: »per terram Vienisii a civitate Lugdunensi per insulam de Crime, per terram Dalfini et incedunt aliquantulum licet parum per terram dicti comitis, que est illuc«.

Troyes 1302 Februar 13. In vice sancti Pantaleonis Trecensis ante domum, in qua morantur domini Galiotus et Oubertus predicti.

Perg. Or. Siegel abgefallen. Abschrift Cipolla's.

### GENUA. ARCHIVIO DI STATO.

\*253. Genua beschliefst auf Bitten der deutschen Kaufleute die Errichtung eines Fondaco für dieselben. Genua 1424 Dezember 5 bez. 30.

MCCCCXXIIII, die V. Decembris. Reverendissimus in Christo pater et dominus dominus J[acobus], cardinalis Sancti Eustachii, ducalis Januensium gubernator, et venerandum consilium dominorum antianorum in legitimo numero congregatum, in quo interfuerunt infrascripti, videlicet: dominus Franciscus Justinianus miles, dominus Andreas de Auria legum doctor, Johannes de Zoalio, Baptista de Guisulfis, Marcus de Ponte de 10 Pulcifera, Lodisius de Marinis, Martinus de Nigrono, Johannes de Albario, Antonius de Monte notarius et Paulus Salvaigus; presentibus etiam et deliberantibus quatuor ex officialibus Sancti Georgii, videlicet: Dominico de Furnariis, Petro de Francis Jula, Gregorio de Marinis, Andalone Maruffo; et totidem etiam ex protectoribus capituli, quorum nomina sunt 15 hec: Raffus Spinula, Stephanus Lomellinus, Simon Macia et Cosmas Scalia.

Considerantes civitatem hanc magnas percipere utilitates et commoda ex frequentatione mercatorum Alemannorum huc confluentium, dignum quoque et honestum esse, ut illis detur statio seu locus vel receptaculum, in quo sese ac sua quiete recipiant et corum negocia peragant liberi ac su separati ab omni tumultu; audita relatione eis facta parte ipsorum Alemannorum, concludente quod inter cetera cuncta loca fundicus Sancti Siri negociis suis summe esset aptus, et quod domini domorum sitarum in ea illas forte locarent preciis libraram octoginta vel circa in summa; volentes dare celerem expeditionem ordinationi dicti fundici, ut Alemanni si pisi honestum hospicium et quale optaverunt obtineant; omni via jure modo et forma quibus melius fieri potest, statuerunt, deliberaverunt et ordinaverunt, quod domus site in dicto fundico Sancti Siri, ille scilicet et tot que negociis dictorum Alemannorum sufficiant, conducantur ab

156 Genua.

earum dominis preciis convenientibus, dummodo ea precia non excedant summam librarum octoginta; ipseque domus fundici concedantur et assignentur de cetero dictis mercatoribus Alemannis qui Januam confluent; que quidem libre octoginta persolvantur de cetero dominis dictarum domorum singulis annis per massarium dugane, qui deinceps singulis annis eligetur, qui eas pecunias retineat ex omnibus cabellis dugane, justa de eis et equa partitione facta inter ipsas cabellas sicut et quemdamodum fieri solet de stipendio leudi custodie, salario consulum calegarum et aliis consimilibus expensis; attento presertim quod, licet commoda que perveniunt civitati ex ipsorum Alemannorum frequentatione diffundatur ad multos specialiter, tamen cabelle mercantiarum ex ea adaugentur et fiunt meliores. Quam quidem deliberationem valere ac duraie voluerunt ad ipsorum domini gubernatoris et consilii beneplacitum.

MCCCCXXV (sic) die XXX Decembris. Spectabile officium monete is in legitimo numero congregatum, visa deliberatione suprascripta eaque diligenter examinata, annuit fieri prout in ipsa continetur, repertis balotolis septem albis consensum designantibus, nulla nigra.

Abdruck von Belgrano im Giornale ligustico 12, 82 nach dem Codex Diversorum anni 1424 num. 14, 508.

\*254. Genua beschliefst auf Bitten der deutschen Kaufleute eine Herabsetzung der seitens der Deutschen zu entrichtenden Abgaben.

Genua 1424 Dezember 27.

MCCCCXXIV die XXVII Decembris. Illustris et magnificus dominus ducalis gubernator Januensium etc., et spectabile consilium dominorum 25 antianorum in legitimo numero congregatum, presentibus etiam quatuor ex spectabili officio Sancti Georgii et quatuor ex protectoribus comperarum capituli ad hoc specialiter vocatis et accitis. Intellecta requisitione eis porrecta per Conradum Her, civem Constancie, suo et ceterorum mercatorum Alemannorum nomine requirentem certas immunitates seu so cabellarum diminutiones concedi mercatoribus Alemannis, qui de cetero mercandi gratia Januam accedent, ut possint commodius frequentare Januam et multa facere atque tractare, que stantibus ipsis cabellarum oneribus fieri non possent; dictaque eorum requisitione discussa et examinata tam per ipsum spectabile officium Sancti Georgii quam per duos ad as hoc deputatos et super ea maturo examine precedente; omni modo via jure et forma, quibus melius et validius potuerunt et possunt, statuerunt, ordinaverunt, concesserunt, voluerunt ac mandaverunt, quod de cetero pro omnibus rebus et mercibus, que extrahentur de Catalonia et Provincia per mercatores Alemannos et producentur ad civitatem aut districtum 40 Janue, mittende ad aliqua loca Alemanie, dominio tamen non mutato, non

solvatur quam dimidium pro centenario valoris seu extimationis earum; excepto tamen croco seu safrano, pro cujus valore seu extimatione solvatur unum pro centenario. Et hoc idem intelligi et fieri voluerunt de omnibus rebus et mercibus, que per ipsos Alemannos producentur Januam aut ad aliqua loca districtus eius, et extracte fuerint de Alemania mittende ad 5 partes Provincie et Catalonie, que Janue dominium non mutabunt, pro quibus non solvatur quam dimidium pro centenario valoris seu extimationis earum ut superius declaratum est: que quidem solutiones fiant introitu caratorum maris. Et volentes ne hiujusmodi concessio gratie parere possit ullam fraudem, voluerunt, ordinaverunt et mandaverunt, quod dicti 10 mercatores Alemanni teneantur et debeant huiusmodi res et merces mittendas ad partes Provincie et Catalonie, seu ab ipsis locis Provincie et Catalonie advectas trasmittendas ad partes Alemanie ut superius expressum est, expedivisse cum juramento intra menses sex a die, qua res et merces Januam pervenerint proxime numerandos: Quod si intra ter- 15 minum ipsum non fecerint, compelli possint ac obligati sint solvere omnino prout et quantum solvunt Januenses. Si autem accideret aliquem ex ipsis Alemannis committere fraudem aliquam contra ordinationem suprascriptam, cadat ipso jure in amissionem rerum et mercium, in quibus fraus commissa esset, et ultra in penam solvendam tantumdem nomine 20 condemnationis et pene, nec possit amplius frui hac concessione gratie aut aliqua parte ejus, sed omni tempore pro exploso et infami habeatur. Pro rebus autem et mercibus, que ad aliis locis quam superius declaratis advehentur, voluerunt solvi debere, tam pro adventu quam pro exitu, sicuti et quantum solvitur nunc in presenti. Et quum facile posset con- 25 tingere perduci Januam ab ipsis Alemannis de partibus ac locis Alemanie telas, canabacios et fustaneos non causa trasmittendi ad alia loca sed potius vendendi frustatim sive ad retalium, voluerunt et concesserunt de gratia dictis Alemannis, quod pro telis, canabaciis ac fustaneis, quos et quas de Alemania Januam producent ac vendent frustatim sive ad retalium, so non solvantur quam denarii novem pro libra, quorum sex sint introitus canne pannorum denariorum sexdecim et reliqui tres sin[t] introitus denariorum octo canne pannorum, nec ad aliam aliam solutionem cogi possint. Et volentes ipsi illustris dominus gubernator et consilium, omnia hec plene servari, mandaverunt et injunxernnt ac presentium auctoritate mandant 85 et injungunt omnibus et singulis magistratibus et officialibus communis Janue presentibus et futuris, quatenus omnia et singula supradicta firmiter et inviolabiliter observent et faciant effetualiter observari, nec contra ea quicquam audeant attentare.

Abdruck bei Belgrano 12, 83 aus derselben Handschrift.

40

\*255. Erklärung seitens Genuas, daß die Erhöhung der Zölle und Abgaben die Deutschen nicht treffen solle. Genua 1425 März 28.

MCCCCXXV die XXVIII Martii. Reverendissimus in Christo pater et dominus, dominus J. Sancti Eustachii cardinalis, ducalis Januensium s gubernator, et spectabile consilium dominorum antianorum in sufficienti et legitimo numero congregatum, proponentes animo ut conventiones et immunitates inite et donate mercatoribus Alemannis Januam frequentaturis inconcusse et plenarie observentur; scientes hoc anno ab paucis diebus citra factas esse quasdam additiones cabellarum, que videntur includere 10 omnem nationem et ipsas quascumque, quibus additionibus nunquam fuit animi ipsorum reverendissimi domini gubernatoris et consilii mercatores Alemmanos subjicere contra eorum immunitates et exemptationes; hoc presenti decreto inviolabiliter servando, onini via, jure, modo et forma quibus melius fieri potest, statuerunt, ordinaverunt et mandaverunt, quod omnes et singuli magistratus et officiales communis Janue qui ad hoc fuerint requisiti teneantur et debeant sub pena sindicamenti servare ac plene servari facere omnes et singulas conventiones, immunitates, exemptiones, privilegia et gratias concessas et factas mercatoribus Alemannis usque in diem hodiernum, nec contra cas aliqualiter facere vel venire, 20 aut alicui contrafacere aut contravenire tentanti audientiam prebere ad instantiam alicujus emptoris seu collectoris aliquorum introituum, cabellarum, pedagiorum, dacitorum seu additionum hactenus factarum, quocumque nomine vocentur; sed intelligatur expresse nihil esse factum aut ordinatum contra eas immunitates et exemptiones Alemannorum per novas 25 additiones cabellarum nuper ordinatas nec per ullas cabellarum veterum venditiones, licet aliqui emmptores seu collectores allegarent in clausulis suarum cabellarum nullam fieri mentionem de ejusmodi immunitatibus, conventionibus vel gratiis Alemannorum. Mandantes insuper et expresse injungentes omnibus magistratibus et officialibus communis Janue, sigso nanter autem consulibus calegarum, quatenus omnes causas dictorum Alemmanorum et cujuslibet eorum summarie et expedite terminentur et decidant, rejectis cavillationibus quibuscumque.

Abdruck von Belgrano ebda. 12, 85 aus Codex Diversorum anni 1425 num. 14. 509.

256. Bitte eines deutschen Schneidergesellen um Erlaubnis zum
 Aufenthalt in Genua. 1426 August 22.

Reverendissime domine ac magnificiis vestris, humiliter exponit Giuraldus de Alamania juvenis pauperimus laborator artis sartorum, quod ipse velet habitationem facere et rescidentiam in hac civitate, ideo requirit propter metum intolerabilium onerum communis, que nulatenus supportare posset, per vestras dominationes ordinari, quod conventionetur saltem usque ad annos decem¹.

Filze Diversorum 1426.

257. Der Genueser Faktor der großen Gesellschaft reklamiert Waren, die auf dem Wege nach Valencia und Barzelona gekapert s sind. 1436 Mai 7.

Enricus Francus, mercator Theutonicus, moram trahens in Janua bittet, das ihm Waren erstattet werden, die er an Rodol Mesvang nach Valencia und Johannes Francus Alemannus nach Barzelona geschickt hatte und die von einem genuesischen Kriegschiff gekapert waren. Es 10 handelte sich um: \*\*caratelli VIII pleni foliarum et fili latoni ponderis cantar. IIII pro singulo caratello extimationis tt. DCCCCLX Jan. signati de tali signo<sup>2</sup>, ferner um \*\*balle II pannorum de Bruge extimationis lib. MDCCC Januensium sign <sup>3</sup>c und um \*\*caratelli III rami laborati ponderis carat. IIII pro singulo, extimationis libr. CCXXVIIIc.

Mitteilung Sievekings aus Diversorum cancellarie.

\*258. Klage eines Genuesen wider einen Deutschen wegen Lieferung schlechter Waren. Genua 1441 März 17.

Vobis illustri et excelso domino domino Thome de Campofregoso Januensium duci et vestro venerando consilio dominorum antianorum 20 civitatis Janue humiliter et devote exponit Paulus Ricius mersarius in Janua, quod modo possunt esse anni quatuor in circa, quod ipse emit a Conrado de Alamania duodenas centum cordarum pro sartiando, quas ipse Paulus deliberaverat conducere Neapolim, qui Conradus dixit ipsi Paulo: Paule acipe et eme audater cordes istas, quia sunt fina rauba et 25 nec dubites nec cures illas videre, quia de ipsis habebis bonam et implicitam et illas tibi consigno in uno marsapano ligato; quibus verbis auditis per ipsum Paulum ipse Paulus non curavit dictum marsapanum apperire, quoniam credidit vera esse illa, que dixerat dictus Conradus in tractatu dicte emptionis dictarum cordarum, que omnino postmodum so reperta fuerunt esse falsa et dollosa, ac dollo et dolose fuit circumventus ipse Paulus in dieta vendicione et in ea intervenit dollus et fraude pro

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Gesuch wird weiter durch die Behörden behandelt, welche feststellen, dafs er keine Mobilien besitzt. Auf fünf Jahre wird sein Gesuch genehmigt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Zeichen besteht aus den zwei aufrechten Balken des H, deren obere 35 Enden nach außen umgebogen sind. Der Querbalken fehlt. Aus dem H wuchs ein Kreuz mit zwei Querbalken hervor. Das Zeichen ist also dem der Gesellschaft des Frick Humpis sehr ähnlich, nur hatte dieses Zeichen einen Querbalken im Kreuze.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Folgt eine komplizierte Warenmarke.

parte dicti Conradi, quoniam dicte corde comperte fuerunt esse false, uti putidre ac marcide intantum, quod non poterant nec debebant dici seu censeri merces imo barataria et sic offert se paratum probaturum ipse Paulus, si erit . . . . . . . . dicit esse et exponit, quod s de hujus modi causa ipse Paulus fecit querimoniam coram officio mercantie et ultimatim coram domino Juliano de Pini consule Teuthonicorum, qui d. Julianus supradictus fuit sollicitator cause dicti Conradi nec ab eo potuit unquam habere jus suum administracionis justicie, quam . . . . obtinere debuit penes eum, si nomen recti judicis meretur habere, minime obtinere potuit ipse Paulus. —

Filze diversorum 1441.

\*259. Anordnung, daß auf einem catalinischen Schiffe angehaltene Wolle in Depót gegeben werde. Genua 1441 Juni 30.

#### Dies ultima Junii.

Parte illustris et excelsi domini ducis Januensium et et magnifici consilii dominorum antianorum jubetur expresse Bartolomeo Bondenario
patrono unius navis ac toti turme sue onnibusque ad quos executio ista
pertineat, ut dilationibus condictionibusque rejectis resignent viro nobili
Raphaeli Salnaigo quondam Jacobi uni ex dominis antianis illos saccos
centum et viginti lanarum captarum in balenerio Catalano, quos quidam
affirmant ad mercatores Alamannos pertinere. Statutum enim est, ut
Raphael ipse hos saccos CXX depositi nomine asservet sub tribus clavibus,
quarum una sit penes eum, alia penes vos patronum, tertia penes ipsam
turmam, quoadusque prenominati illustris dominus dux et consilium decerorerint aliud in ea materia fore faciendum.

Libri dirersorum 31 (526) ad 1441.

\*260. Verhandlung über die Bitte eines armen Deutschen um Steuerbefreiung. 1441 September 5.

Die V Septembris.

Illustris et excelsus dominus dux Januensium etc. et quatuor spectati provisores rerum Neapolitanarum in legitimo numero congregati decreverunt, quod Conradus Alemannus toagiarius pauperrimus vir non molestetur ad solvendum in auxilium classis conventionis sue summam ut ceteri conventionati, immo ab ea contributione omnino immunis sit, attentis se jus pauperie et onere familie quo premitur<sup>1</sup>.

Am Rande: pro Conrado de Alemannia.

Liber diversorum Nr. 30 (525) zum 5. September 1441.

 $<sup>^{\</sup>rm I}$  Nach liber diversorum 48 (543) zum 8. Juli 1449 war er ein armer deutscher Flüchtling.

20

\*261. Beschlus betreffend den Streit über die in Nr. 259 erwähnte Wolle. Genua 1441 September 15.

#### Die XV Sept.

Illustris et excelsus dominus . . dux Januensium etc et magnificum consilium dominorum antianorum in sufficienti et legitimo numero congregatorum. Intellecta controversia vertente inter Gasparem de Vach Alamanum agentem ex una parte et Petrum Bendenarium nomine Bartholomei Bendenarii se deffendentem parte ex altera de et super sachis centum viginti lanarum interceptis per dictum Bartholomaeum cum sua navi in quadam navi Catalanorum his proximis diebus capta in contrac- 10 tibus Raguxii, qui asseruntur esse mercatorum Alamanorum, et auditis in dicta materia advocatis ambarum partium super commissione de ipsis lanis facienda visa etiam regula de prohibita intromissione justicie mentionem faciente de predis in mari factis et demum visis videndis et auditis audiendis, commiserunt et presentium tenore committunt dominis 15 sindicatoribus civitatis Januensis, quatenus visis juribus partium et receptis testibus quos dicte parte producere voluerint tam oretenus quam in scriptis, ministrent justiciam inter partes summariam et expedictam inspecta veritate facti.

Liber diversorum Nr. 29 (524). Konzeptbuch für 1440 und 41.

#### 262. Vorschlag von Repressalien gegen die Deutschen. 1443-47.

Es werden Represalien gegen die in Genua weilenden Deutschen gefordert, weil dem Joh. de Maliciis et sociis von Genua im Gebiete des Strafsburger Bischofs trotz dessen auf 2 Jahre gewährten salvus conductus Waren im Werte von 7000 fl. geraubt waren. Diese Genuesen 25 sexercebant artem et ministerium conducendi cum eorum curris merces mercatorum de Frandria in Italiam saltem usque ad partes Alamanie et consueti erant transitum facere per territorium episcopi Argentinensis. Ihre Reklamationen bei dem Bischof von Strafsburg, den sie in Konstanz aufsuchten, und dem 3 serenissimus dominus noster Romanorum rex 30 hatten keinen Erfolg, 3 non potuit nisi verba repportarec.

Mitteilung Sierekings aus Konzept des Archivio secreto Nr. 3155 aus der Zeit des Dogen Raffael Adorno (1443-47).

263. Zollverweigerung auf Grund von sonst unbekannten Privilegien von 1421 und 1431. 1443—47. as

Ottmar von St. Gallen weigert sich, einen Zuschlag zum Ausfuhrzoll auf gesponnenes Gold zu zahlen, da nach den Capitula und Conventiones der Deutschen von 1421 und 1431 sie nur verpflichtet wären, die alten Schulte, Gesch. d. mittelalterl. Handels. 11.

162 Genua.

Steuern zu zahlen und nicht solche salsae. Dem Einwand, er könne ja den Zoll auf seine Abnehmer abwälzen, erwidert er, das sei ihm unmöglich; die consules calegarum sprechen ihn frei.

Mitteilung Sierekings aus Konerpten des Arch. secreto Nr. 3155, abgefast unter 5 dem Dogen Raffael Adorno (1443-47).

#### 264. Bitte der Deutschen um Ausdehnung der Zollbegünstigung. Genua 1447 Mai 19.

Ottomar Alamannus et alii Alamanni in civitate Janue conversantes e bitten, dass die Zollermässigung: >de rebus, que per dictos Alamannos extrahentur de Catalonia aud Provincia conducende Januam causa portandi ad loca Alamanie dominio non mutato und umgekehrt →mittenda de partibus Alemanie in partes Chatalonie aut Provincie, für die nur ein Wertzoll von ½ %, für chrocum sive safranum aber von 1 % erhoben werde, auch auf aus andern Ländern stammende Waren ausgedehnt werde. Die Regierung übergieht die Petition an S. Giorgio.

Mitteilung Sievekings aus Divers, cancellariae,

\*265. Spruch in dem Streite zwischen einem Faktor der großen Gesellschaft der Deutschen und einem Genuesen, der jenem auf dem Meere geraubte Wolle an sich gebracht hatte. Genua 1449 August 26.

Illustris . . dux . . consilium antianorum. Audito claro juris utriusque 20 doctore domino Baptista de Goano dicente fuisse mensibus superioribus captas et interceptas certas lanas et merces spectantes nonnullis Teotonicis, pro quibus Janue negotiatur Ottomar de Sancto Gallo, que quidem lane et merces dum Januam veherentur, intercepte fuerunt, ut superius dictum est, a quibusdam Provincialibus pirraticam exercentibus deinde ab eis 25 alienate et pervente in Alexium Salucium et socios, qui eas emerunt precio villi, non obstante quod ab legibus prohibitum sit, tales merces depredatas inter illos pacem habentes minime emi licere. Requirente propterea deligi magistratum dicto Ottomaro, que justiciam dicat inter prenominatum Ottomarum nomine quo supra una parte et Alexium et socios ex altera. 30 Nam id disponitur ex regula cujus inscriptio est de prohibita intromissione justicie, ubi dicit de preda commissa in mari. Ex adverso audito claro domino Nicolao de Nigro allegante, quod suprascripto Alexio et sociis opponente, quod dominationes ipsas non se habere immiscere in controversia antedicta, maxime quia in hac urbe constituti sunt magistratus 35 ordinarii ad justiciam unicuique reddendam, ad eosdem igitur recurrant Ottomar et ceteri eis, quod justitia redderetur, omni via jure modo et forma quibus melius et validius potuere. Viso prius tenore regule superius allegate, qua plene servata, commisserunt et committunt claris doctoribus

dominis Matheo de Curte vicario ducali et Cedroni de Roma vicario aule superirois d. potes., quod auditis partibus superius nominatis et juribus eorum visis ac plene intellectis intelligendis justiciam summariam inpeditam sine solutione alicujus pignoris levandi inter partes ministretur non obstantibus obstantiis quibuscunque.

Liber diversorum (49) 544 zum 26. August 1449.

266. Ein Schiff wird für den Verkehr zwischen Catalonien und dem adriatischen Meere gechartert. Genua 1449.

Ottomar de S. Gallo factor societatis que dicitur de Josumpis, mercator Alamannus, chartert ein Schiff, welches Wolle von Catalonien, Valencia, 10 Tortosa nach Ragusa und Parenzo in gulfo Venetorum bringen soll.

Mitteilung Sievekings aus Notar Christ. de Rapallo V Fol. 446.

\*267. Entscheidung in einer Schuldsache des Konrad von Ortenburg gegen Konrad von Frankfurt. Genua 1450 März 12.

#### Die XII Martii.

De beneplacito et expressa licentia ill. et exc. domini Ludovici de Campofregoso dei gratia Januensium ducis est, quod Conradus de Franchoforte de Alamania molestari inquietari aut detineri realiter aut personaliter non possit pretextu vel occasione alicujus debiti vel rei, ad quod et quam teneretur vel esset obligatus Conrado de Ortanburgo etiam Alamano socero ipsius, valitura presenti licentia mensibus duobus cum contramando dierum quatuor.

Cod. Diversorum Nr. 53 (1450-52).

\*268. Pafs für den deutschen Kaufmann Peter Lopetach auf drei Jahr ausgestellt von Doge und Anzianen von Genua. 1454 April 17. 25

Petrus dux et consilium: harum litterarum auctoritate damus plenum tutum et generalem salvumconductum annos tres proximos cum comando mensium octo duraturum et valiturum Petro Lopetach mercatori Alemanno ac sociis ex societate ejus ipsiusque Petri familie ac factoribus ac negotiorum gestoribus ipsiusque et ipsorum et cujuslibet eorum pecuniis so mercibus rebus et bonis quibusvis veniendi ad civitatem et districtum Janue mari ac terra: ibique standi morandi et habitandi, negotiandi et inde liber discedendi ac redeundi semel et pluribus mari ac terra simul et divisim, cum suis sociis et societate familiaque ac factoribus et negotiorum gestoribus pecuniisque ac mercibus rebus et bonis suis et eorum as et cujuslibet ipsorum vel sine ipsis, pro ut cuique ipsorum placuerit,

11 \*

tuto ac libere et omni reali et personali impedimento prorsus cessante. Non obstantibus aliquibus guerris, discordiis et inimicitiis hactenus ortis et que deinceps oriri ac moveri possent inter quosvis reges principes dominos domina et populos ex una parte et nos atque inclitum commune s Janue ex altera, damnisque ac injuriis et offensionibus hactenus illatis et deinceps quomodolibet inferendis adversus nos aut aliquos Januenses, et non obstantibus etiam aliquibus rephrensaliis ac juribus jam concessis et aquisitis et de cetero concedendis contra quosvis reges principes dominos domina et populos et subditos eorum, aliisque dependentibus o emergentibus et conexis a causis ipsis vel earum aliqua. In horum igitur que diximus testimonii has nostras salviconductus litteras ficri jussimus et sigilli nostri impressione muniri. Data decima septima Aprilis.

Aus Codice Diversorum del 1454 al 1455 Nr. 18-1794. Mitteilung Desimonis.

269. Vollmacht, den Nachlafs eines in Pera verstorbenen Deutschen 15 betreffend <sup>1</sup>. Nürnberg 1458 Dezember 16.

Notariatsinstrument des Heinrich Gerung von 1458 die sabbati, 16 mensis Decembris. Vor dem Notar erklärte Leonnhardus Reuthamer civis et mercator opidi Nürembergensis . . . daß zwischen ihm als dem Prokurator der Elisabeth, der Witwe des Johannes Tilmann de villa 20 Grossenbuch sub limitibus ecclesie parrochialis monasterii in Neunkirchen canonicorum regularium ordinis sancti Augustini diete Bamberg. diocesis und dem Dogen und den Anzianen von Genua >de rebus bonis pecuniarum summis ac aliis . . per quondam Johannem Tilmannum filium unicum et legittimum dum vixit diete domine Elizabeth, in civitate Pera regni 25 Grecie defuncti post mortem ejus relictis« eine strittige Frage bestehe. Der Streit wurde schon viele Jahre und vor verschiedenen Gerichten geführt. Leonhard bestellt als seinen Vertreter, soltmarum Sleypffer de sancto Gallo magne societatis in Ravensspurg negociorum gestorem et factorem . . . ad concordandum se cum dictis duce et anzianis . . . Acta 30 in opido imperiali Nürembergensis.

Politicorum. Originalurkunden.

\*270. Bestätigung der Wahl des Dr. jur. Paolo Bassadone zum Konsul der deutschen Kaufleute. Genua 1463 Januar 17.

Die XVIIª Januarii.

Illustris in Christo pater dominus, Paulus de Campofregoso dei gratia archiepiscopus et dux Januensium ac populi defensor ac magnum consilium

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf denselben Streit bezieht sich ein Beschluß der Anzianen vom 6. April 1457. Sie erwarten einen Bevollmächtigten der Elisabeth Tilmann. Dirersorum 65 (568). Am 16. November wird eine Beratung von 6 Doctores juris verordnet. Ebda.

dominorum antianorum in sufficienti et legitimo numero congregati, audito claro utriusque juris doctore domino Paulo Baxadone dicente post mortem quondam Bartholomei ejus patrui placuisse mercatoribus Allamanis, qui Janue sunt, eligendi eum in consulem suum sub modis et condictionibus consuetis, sicut constat manu Christoffori Sisti notarii hoc anno die duo- 5 decima Januarii petentique ipsam ellectionem confirmari: Visa ellectione predicta et consyderantes preffatum d. Paulum dignum esse eo consulatu, ipsam ellectionem approbuerunt et confirmaverunt suamque auctoritatem in ea interposuerunt pariter et decretum. Jubentes universis et singulis magistratibus excelsi communis Janue, quatenus prefatum dominum 10 Paulum in consulem Allamanorum habeant cum jurisdictione consueta. Ipsique in pertinentibus ad ejus officium omnem favorem et onne brachium suum prestent, quotiens fuerint requisiti, sub pena sindicamenti.

Liber diversorum 81 sub hoc die.

\*271. Entscheid der Banca di San Giorgio über die Höhe des 18 Zolles, den ein Deutscher für Einfuhr von Karmoisin zu entrichten habe. Genua 1466 Juni 20.

#### MCCCCLXVIº die Jovis XXVI Junii,

Magnifici domini protectores Comperarum sancti Georgii anni presentis in pleno numero congregati. Audito sepenumero una parte claro 20 legitimo domino Paulo Baxadone consule Alemannorum in civitate Janue negociantium gravem querelam deferente, quod commerciarii nolunt expedire secundum formam conventionum Alemannis concessarum cantar. tria vel circa cremixii allata seu que afferri fecit in civitatem Janue Georgius de Lenemburgo mercator Alemannus et quod cremixium obtulit 25 jurare se credere, quod originem habuerit in Alemania, et ob id requirente per ipsos dominos protectores provideri, quod ipsi commerciarii dictum cremixum expediant tanquam rem originem habentem in Alemania secundum formam dictarum conventionum: et parte altera auditis Paulo Marrufo et sociis gubernatoribus commerciorum dicentibus, non esse con- so suetum afferri cremixium ex Alemania et quod cremixium ipsum non haberet originem in Alemania, immo in aliis locis ex quibus cremixium afferri consuevit, visa monstra dicta cremixii eaque tradita viris prestantibus Andree de Domoculta et Raphaeli de Francis duobus ex se ipsis, qui retulerunt se multis tinctoribus et aliis peritis circa cognitionem ejus- ss modi cremixii monstram ipsam ostendisse et invenisse communem eorum opinionem esse, quod dictum cremixium originem habeat in Alemania: declaraverunt supradictum cremixium allatum per dictum Georgium de Lenemburgo Alemannum expediendum esse et expediri debere in dugana tanquam rem originem habentem in Alemania et secundum formam con- 40 166 Genua.

ventionum dictis Alemanis concessarum, non obstantibus oppositis per dictos commerciarios.

Archivio delle Compere di S. Giorgio. Reg. Gest. Diversorum 1463-66 (24 2250) Fol. 140.

\*27.2. Genuesische Privilegien für die deutschen Kaufleute, darin die Supplik der Kaufleute. Genua 1466 Dezember 23.

#### Conventiones Allamanorum.

Magnificus et illustris dominus Sagramorus Vicecomes ducalis in Janua vicegubernator et magnificum consilium dominorum antianorum, io in sufficienti numero congregatorum et quorum nomina sunt haec

Benedictus de Nigro Prior, Nicolaus Italianus, Franciscus Scalia, Gabriel de Promontorio. Obertus Folieta Notarius. Joh. Baptista de Grimaldis. Christophorus Cattaneus.

Raphael de Auria,

Hieronimus de Montesoro, Hieronimus Gentilis\*.

perlecta supplicacione coram eis porrecta pro parte Alamannorum tenoris ut infra scripti, et habito in ea re diligenti examine atque consultacione, et presertim super his que ad comperas Sancti Georgii pertinere videbantur, et interposita ad hec omnia intelligenda opera atque medio nobiso lium et prestantium virorum domini Andree de Benigassio utriusque juris doctoris et domini Luce de Grimaldis legum doctoris, domini Baptiste Spinule quondam G. et Antonii de Cassana, qui diligenter, quid fieri posset atque deceret, et apud magnificum officium Sti Georgii et apud alios magistratus perscruptati, demum quid invenissent retulerunt, ad unumquemque articolum petitionum in ipsa supplicatione contentarum ut infra, responderunt ac concesserunt et respondendum et concedendum fore decreverunt. Supplicationis et petitionum tenor talis est:

Vobis illustri et excelso domino domino ducali in Janua locumtenenti et magnifico concilio dominorum antianorum civitatis Janue exponitur per Enricum Franchum de Constantia nomine Alamanorum, quod ipsi so Alamani semper desiderarunt in hac inclita civitate Janue ac districtu mercari ac negociari, verum propter turbationes, que superioribus annis ipsam civitatem multipliciter vexarunt, ipsi intercatores Alamani justo timore ausi non sunt ad ipsam civitatem mercantias suas conducere ac in ipsa civitate mansiones firmare, nunc autem, cum Dei benignitate so civitate in bonum statum deducta sit et omnia in pace ac itinera a latronibus tuta sint, intendunt ad hanc civitatem accedere et ut sperant in ipsa civitate ac districtu brevi ita negociari, ut dominatio vestra intelligat

a In B. stehen die Namen der zweiten Spalte unter denen der ersten.

ex ipsorum negotiationibus multum commodi et utilitatis conferri introytibus ac civibus hujus civitatis. Sed quia ipsi Alamani habent nonnullas conventiones, pacta, privilegia et immunitates cum hac inclita civitate, que aliquando fuerunt in dubium reflicate et propter vexationes collectorum introituum communis Janue non observate, et ipsi mercatores Alemani multipliciter sepius fuerunt molestati injuste ac indebite: idcirco suplicatur, quatenus prefata vestra dominatio dignetur confirmare dictas conventiones, pacta, privilegia et immunitates, ac mandare, ut per quemlibet magistratum Janue debeant inviolabiliter observari, ac ultra super infrascriptis providere et concedere, ut infra requiritur per ipsos Alamani, qui sua sponte volentes ad hanc civitatem mercandi causa accedere intendunt, etiam gratiis ac immunitatibus vestris ad id alliciantur, prout sperant esse intentionis prefate vestre dominationis.

1. Et primo requiritur: quia ipsi Alamani nunquam fuerunt soliti solvere pro introitu rippe nisi tres denarios pro libra tam pro rebus per 15 ipsos emptis quam per ipsos venditis aliis personis, tum a paucis annis citra molestantur collectoribus dicte rippe pro pluri; quod declaretur, Alamanos non teneri solvere pro dicta rippa nisi dumtaxat dictos denarios tres pro libra, prout soliti sunt solvere, tam pro rebus ac mercibus per ipsos emptis quam per ipsos venditis aliis personis, et quod ipsi Alamani 20 nec illi quibus vendunture, non possint pro pluri molestari.

2. Îtem quod ipsi Alamani în illis introitibus et maxime commerciis sive caratis, pro quibus alii extranei et forenses ac cives minus solverent quam ipsi Alamani, quod pari modo ipsi Alamani non teneanturd nec obligati sint solvere nisi tantum quantum solverent et e obligati sunt sol- 25 vere alii extranei et seu cives Januenses.

3. Item quia ipsis Alamanis solum concessum est, quod Alamani nihil solvant pro cambiis ab Alamania Januam vel e converso, pro cambiis vero aliorum locorum tenentur solvere ut Januenses, declaretur, quod pro aliquibus cambiis undecumque et pro quocumque loco factis seu fiendis so nihil ab eis exigatur pro introitu dictorum cambiorum ac censarie, sed f tractentur pro dictis cambiis, prout tractantur de cambiis de Alamania Januam et e converso.

4. Item quod pro introitu pedagiorum non teneatur solvere nisi solum soldos quinque et denarios tres pro qualibet soma, prout soliti sunt 35 solvere, etiam pro rebus, que non essent conducte ex Alamania, sed ex quocumque alio loco.

40

a So die Handschrift B., A. unsicher, vielleicht resricate.

b A.: pro ipsis.

c B.: vendunt.

<sup>4</sup> B.: tenerentur.

168 Genua.

 Item quod rauba ipsorum Alamanorum que conduceretur per terram in civitate Janue possit conduci ad domos ipsorum Alamanorum absque necessitate ipsas conducendi ad duganam civitatis Janue.

6. Item quod a rauba ac some ipsorum Alamanorum et seu que s conducerentur per ipsos Alamanos non debeant disligari in dugana per collectores introituum communis Janue, sed in domibus ipsorum Alamanorum.

7. Item quod de rebus et mercibus, quas dicti Alamani venderent in ripparia Janue extra civitatem Janue ac tres potestacias, non teneantur no nec possint molestari ipsi Alamani pro introitu rippe.

8. Item quia saepe ipsi Alamani molestantur a collectoribus introytuum communis Janue, et ipsorum rauba retinetur in dugana et ad portam pro introytibus, de quibus ipsi Alamani pretendunt se non esse obligatos, declaretur, quod prestita idonea satisfacione coram ipsorum consule de i judicato solvendo, debeant ipsi Alamani ac ipsorum rauba relaxari et liberari.

9. Item quia ipsi Alamani ex forma dictarum conventionum possunt navigare solvendo sicut cives, et contra formam dictarum conventionum nuper per magnificum officium comperarum Si Georgii videtur declaratum 20 fuisse, quod pro aluminibus conductis per ipsum Enricum per mare ad civitatem Janue solvi debeant libre sex, soldi 16 et denarii octo pro centenario, et sic multo plus quam solvant cives et etiam alii, ut provideatur, quod tam circa dicta alumina quam circa alia de cetero conducenda per mare per Alamanos serventur dicte conventiones nec Alamani 25 teneantur solvere plus quam solvant cives, et sic etiam ipse Enricus pro dictis aluminibus non teneatur solvere plus quam solvant cives.

10. Item quod collectores introituum non possint intrare in domos ipsorum mercatorum Alamanorum nec perquirere in domibus sine consensu consulis ipsorum Alamanorum.

11. Item quod ipsi Alamani possint receptari in civitate Janue per quoscumque cives et hospites civitatis Janue sine presentatione bulletarum et absque bulleta impune, non obstante quocumque decreto vel proclamatione, que in contrarium contingeret fieri.

12. Item quod Alamani qui ceperint vel de cetero capienth uxores sa Januenses, sint immunes ac gaudeant immunitatibus ac franchixiis ipsis Alamanis concessis ac tractentur et tractari debeant, sicut tractantur Lombardi capientes uxores Januenses sive in civitate Janue.

13. Item quia ipsis Alamanis commune Janue tenetur ac est obligatum vigore dictarum conventionum salvare ac deffendere bona ipsorum Ala-

B. schiebt ein: alia.

b A .: capientes.

manorum et curare, quod ipsis Alamanis de bonis spoliatis ac damnis illatis fiat restitutio integra, requiritur, ut per prefatam dominationem Janue provideatur, quod pro predictis attendendis prestetur cautio competens versus ipsos Alamanos in civitate Mediolani vel alia civitate extra Januam ac districtum.

#### Responsio dicte excelse dominationis a.

Primum memores amicitie veteris Alamanorum ac consuetudinis corum apud Januenses, in qua benevolentia semper retenta est, et volentes in his, que honeste fieri possint, illis complacere, conventiones et privilegia ac concessiones quaslibet quandocumque usque ad hanc diem illi concessas ac concessa approbaverunt atque confirmavernnt et firmas ac firma manere et servari debere voluerunt prout jacent.

Et primo ad articulum ubi dicitur: et primo quia ipsi Alamani nunquam fuerunt soliti solvere pro introytu rippe nisi tres denarios pro libra.

Respondetur et conceditur, quod pro quanto pertinet ad tempora preterita usque ad eam diem, qua mota est controversia de ipsa rippa per Anthonium de Cassina nunc collectorem, dicti Alamani molestari seu cogi non possint ad solvendum nisi denarios tres pro libra tam pro venditione pagna emptione prout requiritur. A die vero mote controversie per dictum Anthonium citra usque ad finem temporis, pro quo ipsa cabella rippe vendita est, quod est per totum annum proxime futurum, reserventur dicto Anthonio et aliis collectoribus jura sua, talia qualia sunt, pro futuro vero tempore, post finitum tempus illius venditionis, solvant Alamani prout supra per eos est requisitum et supra concessum.

Ad secundum articulum ubi dicitur: >Item quod ipsi Alamani in illis introytibus et maxime comerchiis sive caratis« etc. respondetur, quod serventur conventiones, nec posse requisitioni eorum assensum prebere, quia esset magna jactura reipublice, si aliquid innovaretur in facto comerchiorum; sed gaudeant Alamani beneficio suarum conventionum tales so quales sunt, quod sufficere illis potest.

Ad tertium articulum ubi dicitur: Item quia ipsis Alamanis solum concessum est, quod Alamani nichil solvant pro cambiis« etc. respondetur et conceditur, quod ultra cambia Alamanie ipsi Alamani etiam sint immunes pro cambiis illis dumtaxat, que alicui ipsorum Alamanorum sovenerint ad recipiendum in Janua ex Gebennis vel Lugdono, dummodo jurent, ipsam monetam talis cambii spectare ipsis Alamanis, et quod pecunie omnes talium cambiorum implicentur in civitate Janue conver-

a Fehlt in B.

b B.: per venditiones.

B.: emptiones.

d B.: taliter.

tanturque in emptione mercium et non aliter, et hec concessio locum habeat et initium post finitum tempus, quo cabella cambiorum nunc vendita est.

Ad quartum capitulum sive articulum ubi dicitur: quod pro introitu pedagiorum non tenentur solvere nisi solum solidos quinque et denarios tres« respondetur, nihil in hoc concedi posse aut variari propter ordine[m] pedagiorum, qui sine confusione mutari non posset.

Ad quintum articulum ubi dicitur: »Item quod rauba ipsorum Alamanorum que conduce[n]tur per terram ad civitatem Janue«. - Et 10 pari modo ad sextum ubi dicitur: »Item quod rauba et some ipsorum Alamanorum, et seu que conducentur per ipsos Alamanos« respondetur ad utrumque et conceditur, quod ipsi Alamani conducere possint ad eorum domos ballas mercium suarum minutarum, obtenta tamen prius licentia a collectoribus comerchiorum, qui tamen obligati non sint dare 18 eis dictam licentiam, nisi prius bullari fecerint dictas ballas et prestiti fuerint ad ipsis Alamanis, ad quos tales merces pertinebunt, idonei fidejussores, quod dicte balle non solventur aut disligabuntur nisi in presentia factorum comerchiorum et de licentia eorum, posteaquam solute fuerint sive disligate, si Alemani non remanscrint de acordio cum comerchiariis 20 de valore mercium eo casu, ipsi fideiussores teneantur vel 1, solvere comerchiis pro ipsis mercibus secundum taxationem valoris declarandam per ipsos comerchiarios vel saltem omnes ipsas merces reponi facere in doana Janue.

Ad septimum ubi dicitur: »Item quod de rebus et mercibus, quas dicti Alamani venderent in riparia Janue« respondetur ac conceditur, quod ipsi Alamani non teneantur solvere gabellam rippe in Janua pro mercibus vendendis ad minutum in districtu Janue, videlicet extra civitatem et tres podestacias, dummodo aliquis ipsorum in uno viagio vendere non possit merces nisi usque ad valorem librarum centum monete Janue.

Ad octavum articulum ubi dicitur: Item quia sepe ipsi Alamani molestantur a collectoribus introituum communis Janue« respondetur, non posse huic articulo assensum prebere propter ordines in jurisditione cabellarum factos, qui nequaquam possunt infringi.

Ad nonum, ubi dicitur: "Item quod ipsi Alamani ex forma convenstionum possunt navigare, respondetur, non posse aliud concedi nisi sicut dictum est in responsione secundi articuli, videlicet quod serventur conventiones.

Ad decimum articulum, ubi dicitur: Item quod collectores introituum non possint intrare in domos ipsorum mercatorum Alamanorum, or respondetur, non posse hoc concedi, quia esset omnino contra leges et

a A, und B.: cambia.

b Fehlt in B., wo eine kleine Lücke.

ordines comerchiorum et aliarum cabellarum, nec quispiam gaudet a hujusmodi privilegio quod petitur.

Ad undecimum, ubi dicitur: > Item quod ipsi Alamani possint receptari in civitate Janue per quoscumque cives et hospites, « respondetur et conceditur pront petitur, nisi esset suspicio pestis.

Ad duodecimum, ubi dicitur: Item quando Alamani, qui ceperint vel de cetero capient uxores Januenses sint immunes, respondetur et conceditur, quod Alamani qui ceperint vel de cetero capiant uxores Januenses, in civitate Janue sint immunes et gaudeant immunitatibus et franchisiis quantum pro oneribus publicis, scilicet 10 avariis, mutuis, impositionibus ac fochagiis communis Janue, exclusis per expressum cabellis, et hoc usque in annos decem a die qua ipsos uxores ceperint dummodo habitent in civitate Janue cum dicta familia usque ad dictum tempus decennii.

Ad decimum tertium articulum, ubi dicitur: "Item quia ipsis Ala- 15 manis commune Janue tenetur et est obligatum, respondetur, hoc non posse concedi, quia ex hoc daretur forsitan materia multis male agendi.

Quas novas concessiones ac declarationes ipse magnificus et illustris dominus Sagramorus vicecomes ducalis in Janua vicegubernator et magnificum consilium dominorum antianorum durare voluerunt ac decreverunt 20 usque duntaxat in decenium et non ultra, nisi aliter et de novo concederentur atque approbarentur; in quorum testimonium presentes novas concessiones fieri jusserunt nostrique i sigilli magni consueti munimine roborari, hac die XXIII. Decembris anni dominice nativitatis M°CCCC°LXVI°.

#### MCCCCLXVII, die XII. Januarii.

Spectatum Officium Monete anni proxime superioris in pleno numero in sua camera congregatum, intellecto articulo, de quo fit mentio dicte immunitatis avariarum, mutuorum et seu foclagiorum communis Janue concessa Alamanis, qui ceperint vel de cetero capient uxores Januenses, usque in decenium, prout in eo articulo continetur, examine inter sese so habito, sub calculis omnibus albis affirmativam significantibus, ille immunitati consentit, prout in articulo continetur, exclusis taunen his, qui ante dictam concessionem sive immunitatem uxores cepissent, qui in eo statu et gradu remanere intelligantur, in quo erant ante dictam concessionem.

A. Abschrift im Staatsarchir saec, XVII aus einem liber diversorum,

B. Abdruck bei Heyd, Forschungen zur deutschen Geschichte 24, 223—29 und die große Ravensburgische Gesellschaft S. 53—61 nach dem Miscellancodex C. V 12 der Universitätsbibliothet in Genua.

Von dem letzteren schlechteren Texte habe ich nur die wichtigsten Varianten auf- 40 genommen,

B.: gaudere.

273. Ein Nürnberger verkauft Alaun und Pelzwerk. 1467.

Tibald Stromer des verst. Heinrich Sohn verkauft an einen Grafen von Lavagna Alaun und an einen peliparius Pelzwerk für 617  $\alpha$ . 15  $\beta$  120 Stück zibelini und 118 boynari.

Mitteilung Sievekings aus Notar Paulo de Reco IX.

<sup>°</sup> 274. Ein Nürnberger bürgt für einen andern Deutschen. 1477.

Ein Jeronimus Rotoman mercator Alamannus de Norinperge filius Enrici in presenti Janue moram trahens« verbürgt sich gegen den viel nach Neapel handelnden Johannes Garronus für eine Schuld von # 1027. 10 1. 4. mon. curr. des Angelinus Burlinus, mercator Alamannus.«

Mitteilung Sievekings aus Notar Ob. Foglietta jun, 22 Fol, 571.

# FLORENZ. ARCHIVIO DI STATO.

\*275. Instruktion für zwei Gesandte, die sich nach Venedig und Deutschland zur Regelung des Landverkehrs zu begeben haben.

Florenz 1409 September 14. 5

Nota et informatione, la quale si fa pei nostri magnifici signori e gonfaloniere di justitia e loro venerabili collegi a voi Piero Cambini et ser Bartolomeo de Bambo Ciai sopra la infra scritta materia eletti et deputati commissarii et ambasciadori pe detti magnifici signori e loro collegi a di quattordici del mese di Septembre 1409.

Perche come voi sete informati per la universita de mercatanti da Firenze se deliberato che le mercatantie che si traggono di ponente et quelle che v intendono mettere conducerle e mandarle per terra, come altre volte se consueto, e per questa ragione e necessario ordinare, che le dette mercatantie possino passare pe camini, che sanno a conducere si- 15 curamente, e etiamdio quello che abbino a pagare per passagio et per gabelle. Et pero fate, che siate a Vineczia et Nellamagna et in tutti quegli luoghi che vedete essere di bisogno pe quali vedete le mercatantie sabbino a conducere. Et con tutti quelli principi e signori e communita e castellani parlate et ordinate, conchiudete e fermate per parte della 20 nostra Signoria tutte quelle cose, che vedete essere utili et necessarie, perche detti effeti seguitino cio e che nostri cittadini et mercatanti possino sicuramente conducere le mercatantie di Ponente in Italia et similimente possino sanza alcuno impedimento mandare de Italia in Ponente, fermando con loro quello che sabbia a pagare per passaggiando o vero per gabella, 28 avendo lochio di conchiudere dovunque e di bisognio con minore spesa che si puo et con piu utile e vantaggio che potete de nostri mercatanti et con piu salveza della mercatantie. Una cosa vi vetiamo et comandiamo

10

174 Florenz.

20

85

et con diligentia tenete a mente, chel nostro comune non oblighate in cosa alcuna.

Aus der Serie Signoria. Signori Legazioni e commissarie 4 Fol. 106°. Gleichzeitige Kopie in dem Bande der Gesandtschaftsinstruktionen.

## \*276. Quittung deutscher Wollweber von Florenz gegen gleiche. Florenz 1442 April 5.

In Christi nomine Amen. Anno domini 1442 indict. 5 die quinta mensis Aprilis actum in populo s. Pauli de Florentia presentibus testibus Nicholao Divinantes populi s. Laurentii de Florentia, Jacobo Jacobi dicti populi et Federigo Arrigi de Franchoforte populi sancti Fridiani . . omnibus testoribus pannilane et de Alamania. — Nicholaus olim Corradi de Alamania testor panni lane habitator populi sancti Laurentii omni modo fecit finem . . Piero Johannis de Lutri de Alamania et Nicholao Arrigi de Loro et Paulo . . de Ghombolt omnibus de Alamania et testoribus pannorum lane et populi s. Fridiani . . . de toto, quod haberet petere a supradictis.

Aus dem Registerbuch I des Notars Bartholomäus Bambi Ciai C. 475 Fol. 274.

277. Die Stadt Nürnberg empfiehlt einen Mitbürger für seine Angelegenheiten an die Stadt Florenz. 1521 Mai 18.

Salutem et obsequia parata. Magnifici viri.

Wolfgangus Saurman civis et subditus noster sua nobis petitione insinuavit, quod cum Mariot de Lapala, Bernhart, Baptista et Thomas frater suus socii ejus in certa quantitate debitores extitissent solucionemque constitutis temporibus facere detrectassent, ipse necessitate debitis consequendi coactus sit ad certa eorum bona, que ipsi in civitate nostra habuerunt, judicialiter agere tantumque ibidem effectum esse, ut talia eorum bona ipsi per sentenciam adjudicata fuerint nec tamen ea ad integram debiti solutionem satisfuisse sed quadringentos quadraginta quatuor florenos renenses septem solidos sex obulus in reliquo non solutos remansisse, pro quorum solutione consequenda ipse Laurentium Florianum civem nostrum suum legitimum procuratorem constituerit coram vestris magnificentiis omnia et singula facere, que ad exactionem dicti debiti spectare possent . . . . etc geben eine Empfehlung Datum Nuremberge decima octava Maji Anno etc vigesimo primo.

Senatus magistratusque Nürenbergensis.

Urkunden. Perg. Or. Auf der Rückseite Adresse an Florenz.

# SIENA.

#### ARCHIVIO DI STATO.

278. Kardinal Petrus entscheidet in der Klagesache sienesischer Bankiers gegen Erzbischof Konrad von Köln. Viterbo 1258 August 14.

In nomine domini nostri Jesu Christi Amen. Cum in causa, que s inter venerabilem patrem dominum C. Dei gratia sanctae Coloniensis ecclesie archiepiscopum ex parte una et Ugonem Claramontensis ac Ranerium Renaldi cives et mercatores Senenses ex altera super quibusdam summis pecunie inferius expressis et dampnis expensis et interesse vertebatur, nos P. sci Gregorii ad Velum Aureum diaconum cardinalem 10 summus pontifex dedisset partibus auditorem, frater Wolfardus ordinis sancte Marie Theotonicorum ipsius domini archiepiscopi procurator habens ab ipso mandatum super hoc agendi . . . . . comparuit coram nobis, a quo . . . dicti Hugo et Ranerius in nostra presentia constituti pro se ipsis et sociis suis petierunt in judicio coram nobis sibi reddi, solvi atque 15 restitui quatuor milia et sexcentas marcas sterlingorum novorum, tredecim solidis et quatuor sterlingis pro marca qualibet computandis, in una parte, ad quam summam pecunie dicebant eundem archiepiscopum et ecclesiam suam Coloniensem . . . . teneri ex jure cujusdam compositionis inite inter Bartholomaeum Hugonis Piccolomini et Bonaventuram Lupelli 20 pro se et sociis suis componentes et dictum dominum archiepiscopum tunc electum et confirmatum, necnon et centum alias marcas sterlingorum in alia parte, quas Bartholomaeus Piccolominis Hugonis et Bonaventura Lupelli suo predictorum sociorum suorum nomine prefacto archiepiscopo tunc electo et confirmato apud sanctam sedem apostolicam constituto pro 25 suis et ecclesie Coloniensis negotiis mutuavit, et quadraginta marcas in alia a manu, quas idem archiepiscopus tunc electus . . . recognovit se debere Bonaventure predicto ex causa mutui contracti cum Teoderico pro-

a Vorl .: ala.

20

curatore predecessoris ipsius archiepiscopi . . . . Petebant etiam sibi dari et solvi . . . pro dampnis expensis et interesse, que sustinuerunt . . ex eo, quod in mora fuit dictus archiepiscopus in solvendo nec est eis in aliquo de predictis quantitatibus satisfactum decem et octo annis et 5 amplius jam elapsis, decem milia marcarum sterlingorum. Tandem . . . dictus procurator . , recognovit . . dictum debitum; set attendens . . quod . . melius expedit cum mercatoribus . . ad transactionem . . devenire, cum Hugone Clarmontesi, Ranerio Renaldi recipientibus pro se et Johanne Turchii et Bartholomeo Guillelmi et Tholomeo Rustichini et 10 Ristichino Clarmontese, Ranaldo filio dicti Ranerii Ranaldi, Erminio Bentivenni et Erminuccio ejus filio ac Piccolomini Ul|tramontis?].. et aliis sociis . . . . promisit, . . . . hinc inde ad 10 annes solveres singulis annis in quindena festi app, Philippi et Jacobi apud Pruvinum 230 m st. et in quindena festi beati Marci apud Trecas 230 m. st. Mercatores con-15 tenti sunt Achiepiscopus sententialiter condempnatur. Procurator juravit et promisit mercatoribus, ut si non solvatur ad terminum prefixum, episcopus persolvet per singulos 2 menses pro singulis 10 marcis 1 marcam sterlingorum et expensas duorum mercatorum cum duobus servitoribus et quatuor equitaturis, ubicumque fuerint.

Et successores archiepiscopi obligantur.

Procuratorium archiepiscopi est insertum [Mercatores Romani ac Senenses . . . Wolfardum ordinis s. Marie Theatonicorum. Data Colonie VI idus Aprilis anno domini 1258].

Lata fuit hec sententia Viterbii inter partes in camera dicti domini 25 domini cardinalis coram hiis testibus domino Odone Caputio nepote ipsius dominis cardinalis etc. et datum 1258 indictione prima mensis Augusti die XIIII etc.

Archivio generale 1258 Agosto 14. Perg. Abschrift von 1258 des Notars Boncompagnus quondam Ildebrandini, ausgestellt in Siena.

279. Heiratsvertrag zwischen einem Sienesen und der Tochter eines deutschen Wollwebers in Florenz, früher in Siena. 1468 Oktober 2.

Heiratsabrede zwischen Matteus Pietri Michaelis de Abbatia ad Monasterium communitatis Senarum und domina Caterina filia Nicholai Mariani Theutonici textoris pannorum laneorum olim habitantis Senarum ss et ad presens habitans Florentic, faciens omnia infrascripta in Gegenwart derjenigen, denen Nikolaus seine Tochter übergeben hatte<sup>1</sup>.

Perg. Or. Arch. delle riformagioni 1468 Ottobre 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ähnlich fand ich in Registerbänden des Notariatsarchivs in solchen Privatsachen einen deutschen Bäcker um 1460 in Siena wohnend.

# INNSBRUCK.

#### STATTHALTEREIARCHIV.

\*280. Walther von Vaz giebt den Leuten des Innthales mit ihren Waren Geleit, ebenso Heinrich von Belmont. Chur 1272 Januar 29.

Noverint universi presentem paginam inspecturi, quod ego Walther 50 von Vatz ad instantiam et petitionem venerabilis domini Henrici dei gratia episcopi Curiensis cupiens episcopum ipsum in omnibus honorare universis hominibus vallis que dicitur Intal cum mercimoniis et bonis omnibus per districtum predicti domini episcopi transeuntibus ducatum meum tribuo, ita quod a me et a meis hominibus omnibus secum salvis 10 rebns et personis undique per districtum prefati domini episcopi ire debeant et redire. Datum Curiae tertio die exeunte Januario anno domini M°CC°LXXII indictione XV. In cujus testimonium presens scriptum meo sigillo extitit roboratum.

Ego H. de Belmunt ducatum tributum hominibus vallis predicte 15 transeuntibus per districtum domini episcopi Curiensis salvis rebus et personis a me et a meis hominibus omnibus et hoc sub sigillo nepotis mei domini W. de Vaz.

Aus dem Originale mitgeteilt von Domkapitular Professor G. Mayer in Chur.

# CHUR.

#### BISCHÖFLICHES ARCHIV.

\*281. Zoll zu Chur.

Nach 1359.

Zoller ampt.

Item das zoller ampt enphilcht ain herr ainem der im aller fügk- s lichest ist und der ouch den kouffluten wol kan usswarten. Wie man den zoll nemmen sol, vindet man in dem alten register, und dasselb nimpt man zwifalt, wonn ain byschoff gevangen ward in des kaysers dienst und beschach dem gotzhus grosser schad und das der kayser dem gotzhus der dienst und schaden bessrete, do gab er dem gotzhus zwifalten 10 zoll; darumb sind brief.

Eintrag in dem Buche über die bischöflichen Beamtungen saec. XIV exeunt.

282. Schiedspruch über die Zölle zu Strasberg und Lenz.

1421 Juli 26.

Bürgermeister und Rat von Zürich entscheiden als Schiedsleute den 15 Streit zwischen Bischof Johans von Chur und Graf Friedrich von Toggenburg, beide Bürger von Zürich. Der Streit drehte sich um die Veste Winegg, das Thal Schanfigg, die hohen Gerichte, Zölle von der Landquart bis an die Lufer, den Wildbann, die freien Leute vom Settman den Rhein herab bis an die Mündung der Landquart. Als ouch unser 20 her der bischoff fürbracht hät, das nieman deheinen zol noch fürleite haben söll von der Lantquart uncz gen Castelmur denn ein bischoff ze Chur, won die herschaft und das gebiet in den kreissen eines herren eines bischoff und des gotzhus ze Chur sye, des sy ouch güt keiserbrief haben; über sölich fryheit hab der obgenant ünser herr von Toggenburg 25 uff geseezet und genommen ze Strässberg und ze Lencz zöll und fürleite. Antwürt ünser herr von Toggenburg des ersten von der fürleite wegen also, das lancz gewonheit und recht sye, das man die fürleite habe von

180 Chur.

wegen der kouffmanschaft, das die gefürdert werde, dasselbs sye ouch von sinen altvordern an inn komen, habe das gehalten, kein núwes erdacht, getrüwe für bas da by ze belyben, aber umb den eberürten zol, den hab ein römscher küng wilent sinen vordern daselbs ze Strässberg verseezet umb ein summ geltz, der König habe den Zollsatz bestätigt, er getraue, dass niemand solche Pfandschaft wiederrufen könne. Die Zürcher entscheiden, das beide Teile mit ihren königlichen Briefen vor den König gehen und sich nach dessen Entscheidung halten sollen. Bis auf die Entscheidung soll kein Zoll zu Strasberg genommen werden. Weitere Streitpunkte werden entschieden.

1421 samstag nach sant Jacobs tag des heiligen zwölfbotten.

Perg. Or. Siegel der Stadt Zürich. Gedruckt nach dem Lütisburger Kopialbuch in Lütisburger Kopialbuch S. 160 ff.

283. Verhör über die Sust, den Zoll, die Wege und die Transport-18 verhältnisse zu Maienfeld. 1459 Juli 23.

»Symon Schlumpff burger und der zit richter zu Chur« sitzt auf Befehl Bischof Ortliebs von Chur an eines Ammanns statt öffentlich zu Es kommen vor ihn Hans Jopp und Peter Sprecher von Zützerse im Namen der ganzen Gemeinde und bringen durch ihren Für-20 sprech Josen Ulrigo Vitztum zu Chur vor, daß sie und die von Mayenveld Irrungen hätten »von etwas niderlegung und für wegen«, um die Dinge wäre wissend »Junkher Hainrichen von Sigberg, Jorgen Schonoglin profet zû Chur, Luczin Dieteggen und Lienhart Kabasshopt alle burger zu Chure, die sämtlich vor Gericht waren. Es wird geurteilt, dass die 25 vier die beste Wahrheit sagen sollten. Zuerst tritt Lienhart Kabasshopt in des Gerichtes Ring und sagt, »wie daz ime wol wissent und ingedenk sige und habe ouch das von langen ziten gesehen, das die von der Alten statt und ouch die von Veltkirch mit koufmansgút und besunder mit kupffer heruf gen Chur ains schlehten wegz gevaren sigend und sige 30 dozemal dehain niderlegung zu Mayenveld gewesen, doch wisse er nit wer daczu recht hab alder nit. Ouch haut er mer geseit, das im wol ingedenk kunt und wissend sige, das uff ain mal die von der Alten statt und die von Mavenfeld als umb dis vorbenant für und niderlegung gerechtot habint, da lägent die von Mavenveld gegen den von der Alten statt mit 35 recht danider und behübent dazemal die von der Alten statt das für denen von Mayenveld mit recht an und das dehain niderlegung ze Mayenveld sin söllte. Hieruf so haut der ebemelt junkher Hainrich von Sigberg in des gerichtes ring geseit, wie das er by byschoff Lienhartz sålgen ziten zween fryhaitbrief gesehen und die gehört lesen hab, wie das das gootzhus 40 zú Chur loblich gefryet sige, da wise und sag die ain fryhait in die

Langquart und von der Langquart hinin untz in aqua Badenguler und sust in ander marchen nach innhalt lut und sag des selben fryhaitbriefz: so wis und sag der ander fryhaitbrief, wie das der von Toggenburg sålig etwas fryhait von ainem kaiser dishalb der Langgart erworben habe, die selben fryhait habe ain kaiser gantz abgeton und vernihtet a als von unrechter fürbringung wegen des von Toggenburgz alder den sinen nach innhalt des selben briefz lut und sag. So danne haut geseit Jorg Schonogly, wie das im wol kund wissent und ingedenk sige und habe das vor langen ziten geschen, das die von der Alten statt die von Veltkirch und ouch die von Thysis mit koufmans gût und 10 besunders mit kupffer heruf gen Chur ains schlehten wegez gevaren sigind und sige dozemal dehain niderlegung ze Mayenveld gewesen, ouch habe er die vor benanten baid fryhaitbrief wie dann das goczhus davor benant gefryget ist, als dann junkher Hainrich von Sigberg davor in siner sag gemelt haut, gesehen und gehört lesen. Och habe uff ain 15 mal der von Toggenburg gesprochen, er welle sollich vorbemelt für und niderlegung mit sin selbz gewalt behaben. Darnach und daruf haut geseit Luczy Dieteggen davor bemelt in offem gericht, wie das er von dem strengen notvesten herr Dieteggen von Marmels ritter sinem herren und vatter sålgen gehört habe, das der zoll zů Mayenveld als an der 20 Langquart von ainem kaiser dem von Toggenburg sålgen geben und gefryget sige umb söllich, das der von Toggenburg ain brugg machen sôlte ûber die Langquart umb des willen, das die bilgry, die koufflût und ander lit mit iro lib und gut darüber sicher wandlen mochtende. Die vier schwören Eide, die beste Wahrheit gesagt zu haben. an dem dryg und zwainczigosten tag des monotz howet 1459«.

Perg. Or. Siegel des Ausstellers abgefallen.

\*284. Der Bischof Ortlieb an die Gemeinde Plurs. Klagen über die Fuhren. Chur 1475 Februar 24.

Bischof Ortlieb schreibt dem Podestat und der Gemeinde zu Plurs, 30 wie von den deutschen Kaufleuten täglich bei ihm Klagen, daß sie mit der Fuhren Belohnung sehr übernommen, eingelegt, und wo nicht remediert, sie sich auderer Straßen, wie solches allbereit von vielen mit nicht geringem seinem und ihrer Unterthanen Schaden beschehen, bedienen müßten. Und wie er seinen Unterthanen, daß man sich ab ihnen billig 35 zu beschweren, keineswegs gestatte, als wolle er sich dessen gegen ihnen auch versehen, in widrigen Fall er sich um Einsehung bei dem Herzog von Mailand erklagen misse. Chur den 24. Hornung Anno 1475.

Eintrag sacc. XVIII in der Handschrift Cur-Tirol B (Geschichte der Bischöfe von Chur S. 190. Die Orthographie ist vereinfacht. Chur.

285. Den Zoll zu Ilanz betreffend. Ilanz 1483 April 11.

Johann Peter von Chapaul hat vom Grafen Johann Peter von Mosax etc. seinem gnädigen Herrn den Zoll zu Ilanz gekauft, laut Kaufurkunde. In Rücksicht auf die Gutthaten, welche er vom Grafen empfangen, giebt er durch gegenwärtigen Brief diesem und dessen Nachkommen das Recht jederzeit den Zoll wieder zurückzukaufen gegen 200 fl. rhein.

Original, Siegel hängt.

182

286. Bischof Ortlieb von Chur bestätigt die Errichtung einer
10 Brüderschaft der fremden Kaufleute in Chur. 1483 Mai 17.

Ortlieb Bischof von Chur macht bekannt, dass die providi et circumspecti viri mercatores de diversis mundi partibus in der Erinnerung an die Flüchtigkeit des Lebens und weil sie bei Zeiten für das Heil der Seele sorgen wollen, mit Zustimmung des Professors der hl. Theologie 15 Bruder Heinrich Ryss vom Baseler Convent, des Priors und Conventes des St. Nikolausklosters Predigerordens zu Ehren des Erlösers, der Jungfrau Maria, der hl. Anna, des hl. Nikolaus und des hl. Sylvester die sie zu Patronen erwählen - bei den Predigerbrüdern eine Brüderschaft errichten wollen. Jährlich soll an Mariä Empfängnis, St. Anna, 20 St. Nikolaus und St. Sebastian die Brüderschaft mit feierlichen Offizien abgehalten werden, in der Allerseelenoktav soll ein Anniversar der verstorbenen Brüder u. s. w. begangen werden, auch soll ein ewiges Licht vor dem Allerheiligsten in genannter Kirche unterhalten werden. Ein liber vitae wird angelegt. Die Leitung liegt bei den Predigerbrüdern 25 und zwei Kaufleuten. Der Bischof giebt die Bestätigung und verleiht denen, welche nach erfolgter Beichte dem Gottesdienste beiwohnen, 40 Tage Ablass für schwere und 100 für lässliche Sünden. Datum in castro nostro Curiensi a. d. 1483 die vero 17. mensis May, indictione prima«.

Perg. Or. Das bisch. Siegel abgefallen.

\*287. Ordnung der Porten und des Transportes auf dem Septimer. Tinzen 1499 Dezember 7.

Vermerckt die Ordnung und satzung von den vier porten iren sendboten und unserm gnädigen herren von Chur mitsampt seinen räthen zu Tüntzen von wegen der strass über den Septmar gemacht am sambstag 35 nach st. Andreas tag Anno dei gratia neun und neuntzig, antreffend die koutleut und koufmansgueter, wie man die auf sollicher strass halten und fertigen soll, gemacht.

10

Zum ersten, so sollen die von Vespron ir wag gen Chur schicken und lassen pfechten nach Churer gewicht und dann darnach sie halten in ehren in des theilers gewalt, und dass der tayler das gut selber wege und bei demselben wegen sollen die nachpauren und der koufman bleiben. Darnach welcher koufmann sich aber beklagen wolt ab der s wag, so mag er sie gen Chur fieren und pfachten, erfint sich als dan die wag gerecht, so soll als dann der koufman den costen selber abtragen, erfindet sich aber der wag ungrecht, so sol das Commun den costen abtragen und die wag recht machen, also soll es gehalten werden in allen porten.

Zum andern von der fardell oder gewand ballen wegen, sol der koufman von ainem sam, der zwainzig rub schwar ist oder darunder, furlon bezalen zwelff gross von Vespron bis zu oberst an die winden und sechzehen bis zu der kirchen und umb denselben furlon soll der tailer verpflicht [sin] zu fertigen ohn ander überlon und was ain halbe 15 rub mer wigt, das soll geben sechs spageurlin überlon und was aber noch mer wiget, so hat darnach er a dieweil daz gut zu füren und von ainem rub drev gross uberlon nemmen oder aber den kaufman sein gut lassen auffdingen und wa er wil, doch vorbehalten die neun pfenning rodgelt von ainem som.

Zum dritten von dem gut, dass ainwerts get, soll ein wollsack von zwainzig ruben oder ain som von ain und zwanzig ruben oder darum den furlon geben funf plaphart von den winden hinab zu füren bis gen Vespron und sechs plaphart von der kurchen hinab und wass schwarer gut ist, daß er überlon bezalen, wie von alter herkomen ist in allen porten. 25

Zum vierden, wan ein koufman dem tailer enbietet, dass er im schicke auf den perg so viel ross oder ochsen umb soviel som oder ballen, daz soll der tailer unverzogenlich tun und ob sie dann lär herab kämen, also daß das gut zu rechter tagzeit nit darkhomen wäre, so soll der kaufmann halben furlon bezalen und der ander säumig tailer soll ess so dem koufman abtragen auf des costung, der dass versaumbt hat, und ob der tailer nit so viel ross oder ochsen hinauf schickte, als vil ballen da wären, so soll man im kain tzschussgelt geben von denselben ballen. die er versaumbt hat zu fertigen.

Zum fünften ist gesatz und geordnet in allen vier pörten, welcher 85 der war, der ain rod oder mer hett zu fertigen und nit fertiget auf den tag, als im der tailer gebeutet, so mag der tailer die selben verlegne rod anderst wahin auff dingen zu füren, wem er will, und von stat fertigen so er best mag, damit dass der koufman nit gesaumbt werd und ob dem

40

a Börlins Text: .der nachpur.

b Borlin: stzuscht gelte = Sustgeld.

koufman darauff schaden oder costung gieng, das alles soll im der tailer abtragen auf des saumigen costen und soll kain ball oder som nit lenger verligen in ainer port dan über nacht, anders dann mit des koufmans willen und erlaubnis zu gueten trewen ohngeferd.

Zum sechsten von des überlons wegen ist geordnet in allen vier porten, wenn es dem koufman not thut zu eilen mit seinem gut, also daß man in der nacht faren müest, so soll ain som bezalen überlon von Aqua de Lufer bis gen Vespron drey creutzer und von Vespron auf den Setmar drei plaphart und ab den Setmar gen Stallen drei creutzer und 10 von Stallen gen Tintzen zween plaphart, von Tintzen gen Tiefencastel acht pfenning, von Tiefencastel gen Chur fünfzehen pfening; und das gut das ainwerts get gibt ain ball von Lentz gen Tintzen zwen plaphart, von Tintzen gen Stallen vier creutzer und in den andern porten soll er bezahlen wie ouch das gut das herauswerts gät; und umb den benanten 15 uberlon soll der tailer pflichtig sein den kouffman von stat zu fertigen in der nacht wan es im noth thut zu guten trewen. Doch wan es fast dunkel oder ungwiter wär, so soll man dannoch die billichait ansehen. Es ist ouch hierin vorbehalten, dass niemand schuldig ist zu faren in den heiligen tagen und nächten nämblich die vier hochzeit, all unser frawen 20 tag, all sonntag, all zwelfboten tag und an der auffart naser herren und an unsers hern fronleichnamstag. In denen benanten tagen ist niemand schuldig zu faren ohn seines kürchherrn rat.

Zum sibenden soll man in allen porten die stras mit weg steg und brucken in guten ehren halten und machen nach aller notturfta und insonder von Vespron aus über den perg bis an Satz¹, wie von alter herkommen ist, das man mit wägen faren mög, laut die brieff inhalten, so zu Vespron seint, darumb man den zoll gibt; und wan man zu demselben werch soll gehen, so soll man gute verfangen knecht darzu schicken und nit frawen noch junge knaben und sollen treulich werchen von morgen bis an abent nach tag waid recht, und welcher das nit tät, wan im geboten würt, der ist ohn gnad verfallen sechs creutzer als oft und dick das zu schulden käme; und welcher die selben creutzer nit wolt geben, dem soll man von stund an pfand ausschätzen und nemen umbzweifelt ohn erbarınd und soll man das trewlich und vest halten in allen zu klagen haben b.

a Das Folgende bis azoll gibt (Z. 27) fehlt in Börlins Text.

b In Börlins Vorlage fehlen die Abschnitte VIII und IX. Der Zehnte folgt sofort als der \*achtende\*.

Wohl = Sax, der Bergvorsprung, nach dem die Landschaft Oberhalbstein benannt ist (Sur seisa, supra saxum).

Zum achtenden haben sich die von Tiefencastel gutwilliglich allerley koufmans gut von in heraus umb den lohn laut der bricht gen Chur zu fertigen begeben und das vier porten sollen verbunden sein allte weg die von Pluris<sup>a</sup> darzuzuhalten, dass sie fertigen die güter und den lohn, wie von alter härkomen ist nemen, und nit anderst.

Zum neinden so sollen die koufleit mit allen iren gütern, so gen Mayland hinein und heraus gehen, die strasse über den Septmar und kain andere faren noch suchen, anderst ess begäb sich dann, dass ainer oder mer etliche gut auf Bellitz zu gehn liesse. Desselbigen sollen sie gut macht haben und nit verbunden sein; dan ob das geschäh, damit is sie andere strassen suchten, und dass erfunden wurde, mögen die obgemelten vier porten ander ir güter, wa sie die erfinden, niderlegen und auffhalten so lang bis irem zusagen genug geschicht, solches sie sich gutwilliglich begeben haben.

Zum zehenden soll man der ordnung und satzung yetz und hinnach 16 trewlich leben, war stät halten in allen artikeln wie obgemelt ist und welcher das nit also hielt in allen porten und sich des der koufman mit der warheit erklagete, in welchem port das wäre, so sollen die nechsten zwen port denselben ungehorsam strafen umb fünf pfund haller, als dick und off dass zu schulden käme und darzu solle man alle costung abtragen so über die straffung gät, ouch dem kouffman allen schaden abtragen, den er mit seiner wahrheit darlegt, dass er darumb erliten habe, wa aber der koufman sich unrecht beklagte und sich das mit der warheit erfunde, so soll er den costen selber abtragen.

Zum aylften so sollen ouch den koufleuten vorbehalten sein alle ir 25 freyhaiten, altes härkomen und recht, die sie hievor gehabt haben auff diser strass, des gleichen den porten als ander ir härkommen und recht, wie von alter herkomen ist b.

Zum zwelften. Auch sollen die gsellschaff (so in disem vertrag mit den porten verbunden seint) vor allen andern mit irer koufmanschaft so geferdiget werden.

Zum dreizehenden. Ouch sollen die porten alls wa man zol und ungelt nimpt zinsen, weg und steg besseren und in ehren halten, wie yeder das pflichtig und schuldig ist, alless zu guten trewen ungefärlichen.

Die obgeschribene ordnung und satzung soll ain yegliche port ain coppey in des taylers gewalt ligent haben, damit sich yederman darnach wisse zu richten.

Abschrift saec. XVI. in Kopialbuch J S. 443-48. Die schlechte Orthographie ist vereinfacht,

a Die Stelle ist offenbar rerderbt.

b Im Börlinschen Texte fehlen wieder die Artikel 12 und 13.

186 Chur.

Das Repertorium setzt irrig dus Stück zu 1399. Erwähnt Jahrb. f. schweiz. Gesch. 15, 145 zu 1498, ebenso S. 101. Eine Rodordnung von Tinzen 1498 Samstag nach St. Andreastag 1498 Dez. 1 hat Börlin, Die Transportverbände und das Transportrecht im Mittelalter. Münchener Dissert. Zürich 1896 veröffentlicht. Sie enthält vier Artikel 8 weniger, stimmt sonst fast wörtlich überein. Unser Stück ist demnach wohl eine Erneuerung, die ein Jahr jünger ist als die Vorlage.

# \*288. Bischöfliche Zölle und Weggelder. 15. Jahrhundert.

### 289. Urteilspruch über zu Zizers geforderte Fürleite.

1511 März 10.

Hans Schlögel, Bürgermeister zu Chur, bekundet, dass wegen der 20 drei Bünde zu Churwalhen Ratsboten zugleich mit dem kleinen Rat und Zunftmeistern öffentlich zu Gericht gesessen sind und vor sie kamen Hans Huber, Hans Hassler, Hänsslin Tüngin als Machtboten der Gemeinde zu Zizers und Peter Stüdlin von Memmingen, Lienhart Rudolf und Hans Schnell von Lindau als Machtboten der nachbenempten dry 25 kaufmans gesellschaften namlich Anthoni Wälssers von Augsburg und Cunratten Volins burgermeister zu Memmingen uff ainer, Hanssen Hundpissen von Ravenspurg auf der andern und Jörigen Besseres von Memmingen auff der dritten sytten und der selben drev gesellschaften mitgesellen und verwandten.« Die von Zizers haben etlichen Kaufleuten genannter 30 Gesellschaften vor etlicher Zeit Baumwolle, von denen sie denen von Zizers keine sfurleytine zu geben vermeinten, aufgehoben und, wie sie vermeinten, zu Recht niedergeworfen. Bisher hätten sie von Baumwolle Fürleite gegeben, wie es auch sonst nach Rodrecht ober- und unterhalb von Zizers geschehe. Sie müßten auch den Land- und Kaufleuten, so ss weit ihr Gebiet gehe, Steg und Weg bessern und aufhalten und dazu offene Taffern den Leuten im Dorfe, dem Vieh auf ihrer Wunne und Weide haben. Seit 20 Jahren werde es so gehalten. Die Kaufleute ließen antworten, sie hätten gar nie von Baumwolle Fürleite gegeben, von einem Saum Tuchballen oder Papier hätten sie nie mehr als 7 Heller Fürleite gegeben 40 und jetzt müsten sie Hansen Tungin, dem zeitigen > Tailer , von einer gleichen Saum 9 hl. geben. Sie hofften für das zuviel bezahlte entschädigt zu werden. Die von Zizers antworten, der jetzige Theiler habe keinen Aufschlag gemacht. Die Kaufleute erklären, die Porten in den Gebirgen, allda sie aus und in Welschland fahren, müßten je zu Zeiten Schnees und Wetters halb mit großen Kosten Weg und Steg bessern und aufhalten, die selben hätten auch Brief und Siegel und hätten sie mit ihnen keine Stöße, die von Zizers lägen aber auf ebenem Lande, sie machten die Wege für sich und von Chur bis Feldkirch hätten sie nie für Baumwolle Fürleiti gegeben. Es wird dann Kundschaft verhört. Es wird erkannt, das Kaufleute von Tuchballen und Papier von jeder Saum 9 hl. Churer Münze, von der 10 Baumwolle aber keine Fürleite zu geben schuldig seien, es sei denn, daß die von Zizers bringen es weiter aus, daß auch von der Baumwolle Furleite zu geben sei. Die von Zizers tragen ihre Gerichtskosten und 1/8 der der Gegenpartei. Montag nechst vor st. Gregoriustag. 1511.

Notarielle Abschrift von 1699.

290. Bettelbrief für das Spital auf dem Septimer.

1513 November 10.

Die »kilchen vögt des würdigen gotzhus und spital sant Peters uff dem Settmer berg mit namen Jan Cappel und Adam Saret« richten an alle 20 geistlichen und weltlichen Personen, Fürsten, Prälaten u. s. w. die Bitte, weil das Gotteshaus und Spital baufällig geworden ist und der Neubau nicht ohne fremde Hilfe möglich ist, dem Überbringer des Briefes ein Almosen zu geben.

Der Aman zu Stallen Allbert Cappel hängt der Ko munen Insiegel 25 an. 2geben am XIII° Jar an st. Martis abend.

Perg. Or. mit anhängendem Siegel.

# STADTARCHIV.

291. Bischof Ortlieb von Chur entscheidet einen Streit zwischen den vier Porten der Septimerstrafse und der Stadt Chur über das Verbot, andere Strafsen fahren zu dürfen. Chur 1467 März 4.

» Wir Ortlieb von gottes gnaden bischove zu Chur bekennen offenbar s mit disem brief, das uff hút fúr uns zem rechten sind komen die vesten ersamen und wysen Rüdolff von Kastelmur zu Vesprun, Hans von Sal zu Stallen, Conradin von Marmels zu Tinczen und Jacob Mett zu Lencz gesessen von wegen ir selbs und der vier porten namlich Prigell, Stallen, Tinczen und Lencz zu ainem tail, Michel Clusner burgermaister, Johans 10 Gsell stattschriber, Jos Allryg und Hans Chûn burgere von wegen gemainer statt ze Chur zem andern. Offnot und sprach der selbig Hans von Sal an statt der berurten vier porten, wie vor langen ziten angesechen betracht und bissher komen ware, das alle koufflut und andere, die mit koufmans gut von Chur gen Lamparten durch das lande und 15 bistumb Chur wolten faren, die alten landt strässe durch die yecz genanten porten faren solten, darczu war ouch an unsa als herre und bischoff der zit wir zu der stifft warn komen pracht, wenne ainer wer der ware kouffmansgût von Chur ufs in weltsche land vertigen wôlte, das der vor hin geloben oder verhaissen musce, das die selben alten strasse fürn ze 20 lassen und getörste der gestalt nyemant dhain ander strass nichtz faren, es wurde dann umb ursach von ainem hern zu Chur gen Luggarn ze fåren erlobt. Nun understånden sich aber ettlich koufflut oder ir knechte mit koufmansgût andere strassen denne wie vorstat zû varnt, des die benanten porten und die lûte so darin gehôrn zu mercklichem schâden 25 komen, denn sy hielten sich solcher der alten strässe mit grossem costung und hetten die in ern und fürter haben wölten, als sy hofften genüg sin. Darumbe die yeczgenanten vier porten vorher ir bottschäfften mer dann

a Gemeint Ortlieb.

ain mal zu den benanten von Chur burgermaister und rate iren güten frunden gesandt und sy gepetten hetten, die egenanten koufflut und ander mit kouffmansgût, so in zu handen wirdet, ze wysent und zû vertigent die bemeldten landtsträsse nach alter gewonhait, daran aber kurczher die selben von Chur sumig warn, das die lute der vorgenanten porten unpillich beduchte, dan sy warent solcher mausse ze thûn nach altem herkomen schuldig, sonnder nach lut ains kaiserlichen briefs, damit ouch die berürt alt lantstrass gefryet war der geloplich also lut. \* Folgt Urkunde Karls IV, von 1359, gedruckt Mohr 2 430: Batt daruff und ermant uns der veczgenempt Hans von Sal, die wyl baid obgenanten 10 parthyen diser sache uff und zu uns als irn ordenlichen richter guttwillig zem rechten warn betädingt, anach Ausweisung des Freiheitsbriefes die von Chur gütlich zu unterweisen, dass sie die Kaufleute unterweisen, die alte Landstrasse zu fahren, und nötigenfalls auf die alte Landstrasse fertigen sollten. Die von Chur antworten durch Josen Allrygen; es er- 15 scheine ihnen das Vorbringen der Porten unbillig, sie hätten den Kaufleuten nichts zu heißen, der verlesene Brief binde sie auch nicht dazu, sie hielten am Herkommen, »das mengklich in der statt Chur er ware kouffman, burger, landtman oder gast, gaistlich oder weltlich mit sinem gûtte, das er alda hette alde darin pråcht, wohl mocht handeln und damit 20 varn und sy möchten ouch das fertigen und füren hinder sich oder für sich oder wie in das von den selbigen wurde bevolhen weliche sträß si wölten ungehindert, des si ouch also ze haltende von dem mern tail der koufflûten warent ermant. Wie wol den von Chur vast lieb war und ze mal gerne wôlten sechen, das si die alten stras fürn, ain tail der kouff- 28 lûte wôlten aber des nit willig sin, ûber das si ir ettlichen mit namen Jonas Adach darumbe hoch und vast ze menigem male hetten gebetten, sonderlich sich kurczlich begeben hett, das ainer us der gesellschafft zu Ravenspurg genant Hans Lienhart für ain rat komen war und in gesagt, das er ain mergklich gût zu Mayenveld hette ligen, das er hie durch gen so Lamparten vertigen, sonnder so ver man in damit die undern stråsse nach dem er das in bevelhnúfs gen Splúgen zu varn lassen wôte, daruff in ain rat ernstlich hette gepetten, das die alten stras ze füren, das er aber umb nichte thun und ee über den Gungkels varn wolte, des musten sie in lassen handeln nach dem im von sinen mitgesellen bevolhen war. 4 85 Sie wollten dabei bleiben, jeden die Strasse fahren zu lassen, welche er wolle, Hans von Sal antwortet, sie wollten keine Neuerung. Jos Allryg antwortet, »die klage der kouffluten stand also, man habe nach solchem uff der bemeldten stråfs núw zoll fürleitungen schatzung und auders dann in fügelich war gemacht und darunder ir güt sovil mifshandelt, da durch 40 die strasse durch die porten und nichte von den von Chur nidergelegt Ein jeder Kaufmann, der dem Herrn von Chur seinen Zoll und

Geleit und der Stadt das Hausgeld gebe, der hätte genug gethan und dürfe unbedingt fahren, wohin er wolle. Die Porten erwidern, die Errichtung neuer Zölle, von denen sie jedoch nichts wüßten, müsse beim Landesherrn beklagt werden, ihnen stände nicht zu, darauf zu antworten; s wenn aber vorher von ihnen irgend etwas Unbilliges geschehen sei, von dem sie jedoch nichts wüßten, so wollten sie sich fleißen nach aller Billigkeit zu thun. Die von Chur lassen einen Brief Kaiser Friedrichs verlesen, eine Bestätigung ihrer Privilegien enthaltend; daß gemäß dem Spruche Kaiser Karls IV. keine neue Straße gebaut oder neue Zölle ersoben würden, darüber zu wachen, sei Sache des Bischoßs. Entscheidung: Da der Brief Kaiser Karls an alle Städte des Reichs gerichtet sei und der Bischof darinn verpflichtet sei, für die Aufrechthaltung der dort gegebenen Entscheidung zu sorgen, seien die von Chur gehalten, die Güter nach dem Briefe Kaiser Karls zu fertigen.

Geben zu Chur uff mittwoch vor dem Sonntag Letare in der vasten . . . . 1467 . . . «

Perg. Or. mit anhängendem Siegel des Bischofs.

# LUZERN.

#### STAATSARCHIV.

292. Schreiben des Dogen und der Anzianen von Genua an Luzern über die Gefangennahme zweier Genuesen. Genua 1484 März 15.

Magnifici amici carissimi, ut notum esse potest magnificentiis vestris, s vos domini de Luceria, cis scripsimus superioribus diebus cum Petro Gambano Alemanno batilore ipsarum litterarum latore et significavimus, quemadmodum affines et propinqui Francisci de Auria et Christofori Spinule ad conspectum nostrum accesserunt et querelam opposuerunt de violentia et injuria illata predictis Francisco et Christoforo, qui mensibus 10 iam quatuor cum dimidio elapsis captivi retinentur, nulla precedente iusta causa ad instantiam unius domni de Rapistein de Alemanni, venientibus quidem illis ex Brugiis per viam Alemannie, quam eis tutissimam fore arbitrabantur et cum salvo conductu obtento a civitate Argentina et ingredientibus Otmarsem locum illustrissimi domini ducis Austrie et peten- 18 tibus salvum conductum dicti loci, ut fieri solet, et dato eis responso, quod accederent ad hospitium et sub fide hujusmodi verborum intrantibus in hospitium, satis cito ut eos machinata super venit manu armata dictus dominus de Rapestein et nitebatur eos conducere ad arces suas, sed id fieri non permiserunt incole illius loci et cernendo non posse illos con- 20 ducere, ut animus ejus erat, dixit, quod actionem versus illos habebat et ex hoc repositi fuerunt in arce Lanser, que est jurisdictionis illustrissimi domni ducis Austrie, custoditi a viris sex et usque in presentem diem ibi hoc modo arrestati retinentur. Folgt dann Bericht über die bisherigen Verhandlungen u. s. w. Data Janue die XV Marcii MCCCCLXXXIIII. 25

Paulus de Campofregoso dei gratia s. Romanae ecclesiae prebiter cardinalis et dux Januensium etc. et consilium antianorum communis Janue. Franciscus. Adresse: Magnificis dominis de civitate Lucerne et omnibus aliis dominis totius lige Sueviorum amicis carissimis.

Pap. Original. Regest Rapoltst. Urkundenbuch 5 Nr. 697.

293. Genua an Luzern wegen der Beschlagnahme von genuesischen 5 Gütern durch Dietrich von Hallwyl. Genua 1508 August 22.

»Magnifici domini amici nostri plurimum honorandi. Existimamus ante istas litteras nostras intellexeritis, sicut in loco Rifeldi arrestate fucrunt capsie sexdecim velutorum mercatoribus nostris Januensibus pertinentes, per nobilem quendam Dericum de Haluilla sub pretextu quod a X<sup>mo</sup> rege 1º Francorum pecunias habere jam pridem debeat. Das sei wider alles Recht, widerspreche aber vor allem dem im vorigen Jahre allen Italienern durch die Luzerner und den Bund zugestandenen Kapitel, daß keine Güter arretiert werden sollten. Wir glaubten daher, alles sei sicher. Nam inter reliquas orbis partes Alamania semper precipuam gloriam habuit, quod per eam fides et promissa serventur. Et nos inter reliquos Italos mercatores meremur profecto apud vos et vostros bene tractari, quoniam tractantur apud nos omnes Alamani mercatores, qui Janue negociantur, non aliter, quam si in Janua nati essent et sanguine Januensi procreati. Bitten um Aufhebung des Arrestes.

Datum Janue die XXIIa Augusti MDVIII°.

Rudulfus de Lannoy balyvus Ambianensis regius Januen. gubernator et consilium antianorum communis Janue. Nicolaus.

Or.

# BERN.

## STAATSARCHIV.

294. Betreffend Überfall auf dem Bötzberg. 1450 Januar 2.

Bern an Herzog Albrecht von Österreich. Auf der Fahrt nach Rom sind vorige Woche vier Pilger, ehrbare Männer, auf dem Bötzberg durch svier Buben angegriffen, die ihnen 5 oder 66 fl. nahmen, die Beraubten mußten schwören, auf der Heimreise sich gen Gutemburg Gaf Alwigen zu Sulz zu stellen.

Deutsches Briefbuch A Fol. 183.

295. Die Stadt Bern an den Abt des Klosters St. Claude. 1465 Februar 2.

Wir haben von den Kaufleuten und den Fuhrleuten erfahren, dafs die Kaufleute durch Eure Jurisdiktion auf den Markt nach Lyon fahren wollen, wenn der Abt die Wege bessern wolle. Wir bitten Euch, da Ihr dazu bereit seid, das auszuführen.

Deutsches Briefbuch A Fol. 504.

296. Bern an einen Mailänder Beamten, Empfehlung des Jakob Mai. 1466 April 24.

Stadt Bern an Anthonius de Pisana samico atque fautori nobis admodum dilecto«. Wir haben in gutem Gedächtnis, daßs sinclitus ipse 20 quem Deus ex alto servet Mediolani dux« uns und die unsrigen stets begünstigt hat, besonders dadurch, daß er innerhalb seiner Territorien die unsrigen von Zöllen befreit hat. Wir empfehlen den Jacobus de Madiis dictus Scatzinus, der heute mit uns lebt sconsularis atque concivis noster,« der durch seinen ehelichen Sohn Bartholomeus Anthonius, der 25 in Bern geboren und alle seine Tage dort verlebt hat, das Gebiet des Herzogs aufsuchen lassen will. Datum 24. Apprilis anno LXVI.

Lat. Missivenbuch A S. 13.

15

297. Bern an Nürnberg, betreffend Nürnberger Safranhandel.

1467 August 21.

Paule Vischer unser Bürger bringt an uns, wie ihm Kilian Teyer, Euer Bürger, um 80 fl. von Saffran harrûrend« an Viten Kramer von 6 Freysingen verwiesen habe und ihm ein Verweisbrieflein gegeben habe. 8 fl. sind davon bezahlt. Wir bitten Euch zu veranlassen, daßs Euer Bürger dem unsern einen Gewaltsbrief zu den Verweisbrieflein giebt. 1467 uf fritag vor Bartolomei.

Deutsches Brieflinch B S. 202.

298. Bern an den Herzog von Savoyen, betreffend die Gesellschaft des Hans Müller von Nürnberg¹. Bern 1471 Mai 14.

Uns ist berichtet, wie in diesen Tagen Hans Müller dem Kaufmann deutscher Nation und seiner Gesellschaft von Nürenberg an Euer Gnaden Zoll zu Sissell etwas Silbers genommen und gen Kamrach geführt, dem 15 Müller sei dann von Euch ein Tag auf den 15. Mai angesetzt. Das gehe gegen das freie Geleit, das jenen Kaufleuten verheißen sei angesechen das fry geleitt und gnedig verheissen den vermelten kouffluten von unsern gnaden geben und ouch daz zu sagen uns in irem namen schriftlich zügesant, das si witer nitt getrengt noch gehalten werden süllend 20 dann von altem har kummen ist«. Wir werden durch solches Vorgehen an unsern Zöllen und Geleiten beschwert. Wir bitten, Ihr möchtet die Sache bis über die Hochzeit zu Pfingsten regeln. Wir hoffen, dann werdet Ihr Euch unterrichtet haben, dass der genant Hans Muller und sin geselschaft ein semlich mercklich bergwerck von silber und ertz an-25 gefangen und understanden haben, das dem loblichen hus von Saffan in kunftigem ouch wol erschiessen und grossen nutz bringen möchte«. Zinstag nach Cantate anno LXXI.

Deutsches Briefbuch A S. 836.

\*299. Die Stadt Bern bittet die große Ravensburger Gesellschaft wihrem Stadtschreiber Meister Thüring Frickert in Rom Kredit bei ihren Geschäftsfreunden zu verschaffen. Bern 1473 Januar 17.

An die groß gesellschaft zu Rafensspurg.

Unser fruntlich dienst und alles gut zuvor, ersam fürnam sunder gåt frund. Wir haben jetz fürgenomen unser bottschaft zu unserm heiligen

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hans Müller steht sehon 1467 mit der Stadt Bern in Briefwechsel. C\u00e4nrat Marckstaller der \u00e4ltere von N\u00fcrnberg und sein Schwager hatten eine Rente auf die Stadt Bern. Deutsches Briefbuch B S. 264.

vatter dem Bapst zu vertigen und darzu usgezogen den wolgelerten meister Thúringen Frickern unsern stattschriber und als wir ungewüßs sind, ob die sach, so wir im bevolhen haben, zu fürdrung komen und er deshalb gelts bedorfen werd, ouch dabi das unkomlich ist, so vil gelts sölichen verren weg zu füren, begeren wir an üch als die, zu den wir besunder vertruwen haben, ir wellen durch üwer schriften an den, so üch zu Rom mit gewerben gewandt und kundt sind, vermogen, ob sich begeben, das der vermelt unser stattschriber gelts bedorfen wurd, im bis an tusend guldin fürzusetzen und sicherheit deshalb von uns zu nemen, dann wir die, ob si im werden, erberlichen wie einen fromen statt zuge- 10 hört zaln wellen und das sölich brief uns bi disem botten zugesandt und in sölicher mäßen besorgt, das wir daran nitt gehindert werden, wo wir dann das umb üch mugen verdienen, söllen ir uns gütwillig und gantz bereit vinden. Datum Sunntag nach Hylarii anno LXXIII°.

Schultheis und Rat zu Bern. 15

Den ersamen fúrnamen unsern sundern lieben und güten frunden gemeinen furwäsern der großen gesellschafft zu Ravensspurg und ir jechlichem insunders.

Deutsches Missivenbuch C S. 31. Gedruckt Schweiz. Geschichtsforscher 5, 472.

300. Bern an den Pfalzgraf bei Rhein. 1473 April 9 1. 20

Wir haben vernommen, wie auf letzten Samstag nach Letare durch Herrn Bilgrin von Höwdorff Rittern vnd junghern Thiebolden von Hochen Geroltze als seinem Helfer ein Schiff bei Odeheim under Rinow uff des heiligen richs strassen des Rines uff enthalten und darinn der unnsern und ouch etlich von unnsern getruwen edgnon von Lutzern, 25 Switz oder ander mit iren lib und gut hinweg und uff das sloß Hohen Gerotzeck gefürt siende, bitten Eure Gnaden als Vikar des Reichs diesen Handel abzuthun. An Freitag nach Judica anno LXXIII.

Deutsches Briefbuch C S. 52.

301. Bern an Nürnberg.

1479 Januar 23. 80

Wir haben Anfragen erhalten, ob Eure Kaufleute sicher seien, wir geben Nachricht, wir haben Niemanden gestattet, in unsern Gebieten Ungebührs vorzunehmen und sind des auch noch Willens.

Samstag nach Anthonii 1479.

Deutsches Briefbuch D S. 25.

3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf denselben Gegenstand beziehen sich mehrere weitere Briefe.

196 Bern.

302. Bern an den Grafen von Aarberg. 1480 Dezember 27.

Bern an Herrn Johanns Grafen von Aarberg, Herrn zu Valendis (Valengin). Wir haben vernommen, das die Herrn von Froberg einen Mailänder im Gefängnis haben, der anderer Kaufleute Faktor ist. Wir haben ihnen geschrieben, ihn freizulassen. Wir bitten Euch um Unterstützung. Wenn er um Atzung pflichtig wäre, so wollen wir bis auf 20 oder 30 fl. durch Gottes Willen dazu geben. Dann süllt er das nitt tün und darumb jemand der unsern kumber begegnen, die dann zu Meyland täglich wandlen unnd gar vil arbeit und ergernus bringen.

Johannis evang. LXXX°.

Deutsches Briefbuch D S. 321.

303. Bern empfiehlt Genuesen.

1481 November 12.

Bern empfiehlt die edlen Leute Johannes Spinola und Valzin beide von Janow und Anthoni ihr Mitgesell von Lübeck, welche auf der Straße is sind, sich in die niederländischen Orte zu fördern.

Montag nach Martini LXXXI.

Deutsches Briefbuch E S. 50.

304. Bern an Nürnberg.

1484 Dezember 24.

In Übung der Messen durch Euch und andere Kaufleuté begegnet 20 uns ein merklicher Abzug der Straßen der Karrer, die sich von den alten zu neuen neben unsern Landen und Gebieten laufenden Wegen wenden. Wir bitten Euch, unsere Straße zu besuchen. Heil. Wienaht abend 1484.

Deutsches Briefbuch F 33.

305. Bern an Memmingen.

1488 März 17.

Was die Fehde Hans Löiblis anbelangt, so soll trotz derselben Eure Kaufmannschaft wie auch die Ulmer in unsern Gebieten sicher sein. Aufserhalb der Grenzen bürgen wir aber nicht.

Menntag nach Letare 1488.

Deutsches Briefbuch F S. 569.

306. Bern an den Herzog von Mailand, betreffend Ersatz gestohlenen Geldes. 1490 Mai 1.

Humilliter sese recomendant. Illustrissime et excellentissime princeps et heros singulariter gratiose. Jamdudum cum burgensis noster Johannes Rietman peccudes quasdam in urbe Mediolanensi venundaret exinde haud tenuem peccunie quantitatem nancisceretur, evenit, ut

10

sibi in domo Heinrici Pfiffers hospitanti quadringenti floreni Renen. furtim aufferentur et tandem, cum oratores magne lige Alamanie nostre, qui tunc temporis coram fuere, pro eo intercederent, Illustrissima D. V. prefatum hospitem tanquam furti annotatum carceribus intromitteret, nostrato ablatorum restitutionem plane promittentem, verum quia is hactenus inde nichil consequutus est, nisi quod ob id gravitates patitur intollerabiles. Der Herzog möge sein Versprechen ausführen. Der Beschädigte hätte sich an Heinrich rächen können, odum ipse urbem Lucernensem inhabitaret. Datum I May LXXXX.

Lat. Briefbuch D Fol. 255.

307. Bern an die Gubernatoren zu Mailand. 1500 November 6.

Thomas de Pandiano, civis noster, will eine Summe Reis nach Bern verführen, man macht ihm Schwierigkeiten.

Lateinisches Briefbuch E Fol. 435.

308. Bern an den Lieutenant des Herzogtums Mailand.

1505 September 2.

Bern an dominus de Saulmo, magnus magister et regis locum tenens ducatus Mediolani. Einige Mailänder Unterthanen sind der Gesellschaft des Antonius Welser und Conrad Vechelin Geldsummen schuldig, welche sie nicht zahlen wollen. Da wir wissen, daß Bartholomeus de 20 Madiis an der Gesellschaft beteiligt ist (ejusdem societatis fore complicem), bitten wir gemäß der Kapitulation um Unterstitzung.

Lateinisches Briefbuch F 226.

309. Bern an den Generallieutenant des Herzogtums Mailand, 1510 Januar 31, 25

Domino de Chamont, magno magistro et marescallo Francie, locumtenenti generali ducatus Mediolani.

Sincere sese recomendant. Illustris et excelse heros, placuit mercatoribus de societate Memmingen et Vehelin in his partibus nostris et precipue confratribus nostris de Friburgo nonnullas summas pannorum so albi coloris comparare et illos ipsos per patriam Italiae ad urbem Venetiarum vehere, illic eosdem venumdandum aut saltem in alias merces permutatandum; unde nedum eisdem mercatoribus sed et confratribus nostris antedictis comoditas resultavit non modica. Intelligentes autem nunc, ut quia ob guerrarum insultus qui in Italie confinibus parantur, as privatis mercatoribus eundi et redeundi denegatur facultas, illos ipsos hujusmodi negocium et mercandi usum et presertim contractum emptionis

198 Bern.

pannorum certo temporis spacio firmatum recusare velle, non potuimus continere, Illustrem dominationem vestram pro salubris medela et remedio facere exhortatum. Bitte um freie Handelsübung im Mailändischen.

Lat. Briefbuch G Fol. 182.

310. Bern an den Papst Leo X. 1516 November 18.

Unser Ratsher Bartholomeus de Madiis, hat uns auseinandergesetzt, quod ipse jam per plures annos spectatilibus viris Anthonio Welser et ceteris de societate ipsius non mediocri amicitia conjunctus fuerit et quod dominus Leonhardus Bartolini de Florentia Sanctitatis Vestre subditus in summa duorum milium ducatorum sit obligatus. Er will nicht zahlen. Wir bitten den Säumigen zur Zahlung anzuhalten.

Lateinisches Briefbuch H 168.

311. Bern an Graf Guido Rangon. 1527 März 11.

Bartholomeus de Madiis hat uns auseinandergesetzt, quosdam milites, 16 qui sub stipendiis vestris Placentie . . . , societati Welsorum, cujus ipse consors est, quasdam mercantias, utpote quatuor cistas sericei panni et XXII saccos lane super Pado flumine surripuisse Placentiamque vexisse. Bitten um Rückgabe.

Lateinisches Briefbuch J Fol. 255.

312. Bern an den Papst Clemens VII. 1527 März 13.

Über diesen vorstehenden Fall und ferner. Ein Unrecht ist dem Diener (servitor) der Gesellschaft der Welser zu Rom geschehen; weil er sich angeblich geweigert hat, dem Papste eine Geldsumme zu leihen, sei er in den Kerker geworfen. Der Papst möge ihn loslassen.

Deutsches Briefbuch J Fol. 256.

20

313. Bern an den Herzog von Mailand. 1528 Februar 26.

Bartholomaeus de Madiis hat uns auseinandergesetzt, wie unrecht Eure Soldaten den Johann Georg den Diener der Welser (Belzerorum) der von Mailand nach Lugano mit einem schriftlichen Passe, ritt behan-30 delten. Wir bitten, den Führer der Soldaten Franciscus von Pusterla zu befehlen, den Diener freizulassen und ihm das Geld und was er hatte, zurückzugeben. Wir werden andernfalls unsern Mitbürger nicht verlassen.

1528 Februar 26.

Lateinisches Briefbuch J Fol. 274.

# NEUENBURG.

#### STAATSARCHIV.

\*314. Vollmacht der Stadt Mailand für den Kaufmann Beroldo de Oldrate zu Verhandlungen mit Herzog Leopold von Österreich, Como, Luzern u. a. über die Strafsen. Mailand 1314 Dezember 20. s

In nomine Domini. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo quarto decimo, indictione tercia decima, die Veneris vigesimo die mensis Decembris in pallacio novo communis Mediolani ibi congregato consilio mille ducentorum virorum, qui sunt de consilio Mediolani, sonitu campane et voce preconia more solito convocato de precepto domini Spineti 10 marchionis Malaspine Mediolani potestatis, que magnifico et potente millite domino Matheo Vicecomite dei gratia et imperiali auctoritate vicario. rectore et defenssore generali civitatis et districtus Medyolani qui hoc negocio specialiter peragendo in presencia et voluntate sapientis et discreti viri domini Barichi Linganachi legum doctoris judicis et vicarii 15 dicti domini vicarii et dominorum abbatum et antianorum populi Mediolani; ibique dicti domini potestas et vicarius et abbates et antiani et consciliarii et eorum ipsum conscilium nomine et vice communis Mediolani fecerunt et constituerunt et ordinaverunt discretum virum dominum Beroldum de Oldradis civem et mercatorem Mediolani suum et dictorum so consciliariorum et communis Mediolani et hominum illius civitatis et districtus certum missum nuncium sindicum et procuratorem et actorem et quicquid melius dici potest ad infra dicta facienda:

Videlicet ad eundum nomine communis et hominum Mediolani ad civitatem Cumarum et ad yllustrum et magnificum virum dominum 25 Lupoldum ducem Austrie et ad partes de Lozaria et generaliter ad omnes alias partes Alamanie et ad quemlibet alium dominum baronum et rectorem cujuscunque terre provincie Lombardie et Alamanie et aliunde et ad quascunque civitates communitates terras et loca citra montes et

ultra montes pro faciendo et complendo et ad faciendum et complendum et tractandum et contrahendum cum eis et quolibet eorum et cum domino episcopo Cumarum pro qualibet communitate et singularitate pactum modum et viam, quibus itenera sint secura. Et ad hoc ut mercatores et 5 alie quelibet persone cum eorum mercibus et rebus possint [ire] redire secure et quibus etiam et quo [modo et] qualiter et ubi et cui et quibus et de quibus rebus pedagia solvi debeant et ad inveniendum cercandum ad ordinandum et constituendum custodias et tensas illarum stratarum et 10 cuntium et redeuncium per c. . . . . b dum et ordinandum salarium illis custodibus et . . . . . . c modum et viam quibus salaria illorum custodum et tensatorum recuperentur et solventur eisdem . . . . . d um deposita et alias quascunque cauciones seu satis . . . . . . e pro custodia et tensa illarum stratarum et pro restitutione robariarum facienda et ad 15 fidejussores dandum et constituendum in hiis satisfactionibus et caucionibus et ad faciendum omnia . . . . . f et convenciones necessaria et necessarias in predictis vel pro predictis vel eorum occasione et etiam super qualibet alia re cum quacunque persona collegis et universitate undecunque et qualiscunque status et condicionis existant et item ad 20 promitendum nomine comunis et hominum Mediolani, quod illud comune et homines Mediolani solvent totum id quod solvi contingerit illius occasione vel aliqua earum et quod erunt contenti in illis pactis et conventionibus ea et . . . . . . g ent et observabunt et item ad certandum et ing . . . dum et firmandum nomine communis et hominum Mediolani pactum et 25 concordiam et transactionem cum dicto domino Lupoldo duce supra et . . . . . . h terre de Luzaria et de represaliis et concessionibus quas dictus dux et homines de Luzaria contra homines et personas et avere hominum civitatum comitatus Mediolani, et quas comune .....i contra comune et . . . . . k zarie et sui districtus et item ad remitendum so predictis domino duci et hominibus Luzarie . . . . . . l nes et represalias et de eis finem et absolutionem liberationem . . . . . . m em de Luzaria

85

a Lucke von 10 Silben.

b 8 Silben.

c 10 Silben.

d 7 Silben.

e 7 Silben.

<sup>1 3</sup> Silben.

g 4 Silben.

h 6 Silben.

i 5 Silben.

k 3 Silben. 1 7 Silben.

m 7 Sillien.

. . . . . . a quibuscunque personis tam de Luzaria quam aliunde similem finem et absolutionem . . . . . b eisdem n . . . . . c salus et censionibus et item ad recipiendum nomine comunis et hominum Mediolani ab ipsis de Luzaria et aliis quibuscunque personis collegiis et universitatibus fine . . . . . d absolu . . . . . e quietationem de omnibus represaliis et s concessionibus quas habent et eis pertinent contra comune et homines Mediolani et eorum res et bona et item ad contractum et contra.....f pro pred . . . . . g lis et corum occasione et item ad obligandum personas et bona et res comunis et hominum Mediolani in eis contractibus et quolibet eorum et ad faciendum nomine (comunis) . . . . . h Medi- 10 olani . . . . . i as promissiones et obligationes et conventiones et pacta et penarum compositiones necessarias et necessariam in eis contractibus et quolibet eorum et ad recipiendum nomine clomunis et holminum Mediolani ab aliis personis collegiis et universitatibus similles contractus et promissiones et obligationes et pacta et convenciones et renunciationes 15 et penarum aposici [ones et ad] renunciandum novis constitutionibus, auxilio epistole divi Adriani et aliis omnibus et singulis quibus renunciari contingerit et generaliter ad omnia alia et singula faciendum . . . . . k que in predictis et aliis et circa predicta et alia necessaria fuerint et utilia et que facere possent comune et homines Mediolani si presentes 20 essent, promittentes nomine suprascripto sub vpoth[eca] . . . . . 1 bonorum et rerum comunis et hominum Mediolani in manibus mei notarii infradicti publice persone recipientis nomine et vice et ad partem et utilitatem cujuslibet persone, collegii et [universita]tis quorum intererit sese nomine suprascripto et comune et homines Mediolani ratum gratum et firmum 25 omni tempore habituros et habiturum quicquid dictus procurator et sindicus dixerit et fecerit . . . . . . m et aliis et circa predicta et alia, dantes et conducentes nominibus suprascriptis dicto eorum sindico et procuratori liberam et generalem administrationem, liberum et generale mandatum omnium bonorum et . . . . . , n et hominum Mediolani. Actum ut supra 30

a 2 Silben.

b & Silhen.

c 3 Silben. d 7 Silben.

e 4 Silben.

f 7 Silben.

g 4 Silben.

h 6 Silben.

i 5 Silben.

k 5 Silben.

<sup>1 5</sup> Silben.

m 5 Silben.

n 5 Silhen

Perg. Abschrift, beglaubigt vom Kapitel des Stifts Neufchâtel, Diözese Lausanne. Datum . . . . . d ydus Marcii a. d. M°CCC° quarto decimo.

Das Pergamentstück hat fünf Löcher, außerdem ist es noch am Rande zweimal durch Mäusefraß beschädigt. Der Text ist offenbar mehrfach verderbt. Das Siegel 18 hängt noch an.

a 5 Silben.

b 5 Silben.

c 6 Silben.

<sup>4 5</sup> Silben.

# BASEL.

#### STAATSARCHIV.

315. Erträgnisse des Diepflinger Geleites.

*1404—96*.

Die Angarien der angeführten Jahre, welche nichts über den Diepflinger Zoll enthalten, sind nicht aufgeführt.

1390-1404 nichts zu finden.

1404 secunda angaria:

Item so hand wir aber empfangen von Volmer von Vtingen von dez egenanten unsers vogtes wegen ze Homberg XX & alter pfennig, die ze Buttikon uffgenommen sind von dez geleits wegen ze Dieplikon 10 sid sant Sixtstag anno etc. CCCC° quarto untz uff den abent des zwentzigisten tags ze Wihenachten anno etc. CCCC° quinto.

- 1405 secunda angaria: item von Peter Switzer XXII & von dem geleitte das ufgenommen ist ze Bottikon.
- 1406 secunda angaria: von dem geleyte ze Buttikon daz vormals ze Dieplikon uffgenomen wart XX & III β.
- 1407 secunda angaria:

  von dem geleite ze Buttikon XXXVIII & und ist noch schuldig so
  VI & von desselben gelevtes wegen.
- 1409/10 tertia angaria: von dem geleite ze Dieplikon, daz Graf Otton widerumb worden ist: XXVII & XVI &.
- 1449 secunda angaria: von dem geleit zu Diephlikon XXXIX &

1450 tertia angaria:

von dem zolle zû Diephliken XIII & IX & VIII &.

1450 quarta angaria:

von dem zolle zu Diephlikon XXXIIII & IIII B.

5 1456 secunda angaria:

von dem geleit zu Dieplicon XII #. IX B.

1457 quarta angaria:

von dem geleit zu Diephliken ze Sissach VIII f.

1465 secunda angaria:

vom geleit zů Dieplikon XXII #.

1466 quarta angaria:

von dem geleit zu Dieplicken XXV # XII f.

1475 prima angaria:

von dem geleit zu Diephliken XXVIII #.

15 1476 tertia angaria:

20

von dem geleit zu Diephlikon XXXII #.

1476 quarta angaria:

von dem geleit zu Diephliken XVII & XII f.

1485/86 (Jahrrechnung):

vom gleitt zû Dieplicken secunda angaria XXXV €., quarta angaria XXVI € XVIII f: IIII δ.

1495/96 (Jahrrechnung):

vom gleit zu Diepfliken secunda angaria XXXIII # XVII  $\beta$ , quarta angaria XXXVII # II  $\beta$ .

Aus den Fronfastenrechnungsbüchern der Stadt Basel mitgeteilt von Staatsarchivar Dr. Wackernagel.

316. Aufzeichnungen über besondere Abmachungen mit italienischen auch deutschen Firmen bezüglich des Zolles zu Basel. 1510—33.

Anno etc decimo ungefarlich umb pfingsten sind die ersamen 
80 Baptist und Ludwig Parlasco gevettern von Chum, sodenn Anthoni, 
Jheronimus Trit gebrüdere von Chur und Engelhart Trit ir vetter, deßglichen Sigmundus und Michael Lavitse von Thurnufs, als mir her Michel 
Meiger koufhußherr und meister Caspar Koch saltzmeister angegeben 
haben, mit minen herren durch mittel her Hans Grafen der reten irs 
85 wirtes uberkomen, daz sy nühinfür am fürgeenden zoll gehalten sollen 
werden, wie Prophas de Busto<sup>1</sup> und desselben gesellschaft gehalten wird. 
Nemlich sy furen welherley guts sy wollen ob sich oder nid sich, daz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fol. 23 findet sich eine Notiz, das Prophas de Busto, Peter Goldschlacher, Paulus de Villa Nova und andere, die von einem Saum Gutes <sup>1/4</sup> fl. geben, das auch <sup>40</sup> von den Bückingen (1 Saum = 2 Stro) entrichten sollen.

si von yedem soum ein ort eins gulden geben und dar zu, wa solich gut ze schiff gät, den Kembser zoll auch richten, und ob sy by zweyen oder dryen milen wegs herzu mit irem gut kamen nit har sunder für füren, daz sy dann den zoll nút dester minder minen herren bezalen und geben sollen, als ob sy hie durch gefaren weren, sy vertigeten solich gut s durch sich selbs oder andere one alle inrede alfs denn Hans Wild Baptisten und sins vetteren diener an der selben stat, Anthoni Trit von sins brüders und vetteren wegen davor bestimpt und Sigmund Lauitse in nammen sin selbs und Michaels Lauitse by hant gegebnen truwen an eides stat in des bestimpten saltzmeisters hand bescheen glopt und ver- 10 sprochen haben, dem also erberlich nach ze komen ze geleben, und wenn sy fürfaren wurden solich gut getruwlich minen herren anzegeben ze rügen und ze verzollen all geverd vermitten. Hinzugefügt: doch behalten min herren inen hiemit vor dise nochlassung, wenn inen gelegen sin will, abzekunden, ob aber zur selben zit güter uff der stroß weren, die- 15 selben sollen nüt dest minder als ob stat verzolt werden.

#### Es folgen ganz ähnliche Abmachungen zum Teil mit Angabe der Gemerk und Zeichen.

- 1510. Peter Trinck von Thurnus, Augustin de Musyn im Namen Octavian und Johann Thomans gebruderen de Muyasco zu Chum (das gilt 20 bei Octavian auch für das Gut, das er zu Genua, zu Mailand und an andern Orten annimmt).
- 1511. Cünradin von Feris und sein Bruder Augustin von Mailand.
- 1511. Peter Fafsnacht von Belletz und Anthoni de Portakis von Chum im Namen Herrn Francisci de Munyasco von Chum.
- 1511. Dionisius von Thurnus, Bürger zu Luzern.
- 1520. Peter de Sala, Bürger zu Luzern.
- 1512. Franciscus de Insula von Genua und sein Vetter Melchior de Insula.
- 1512. Jacobus de Sala von Thurnus und Cristoffel Cortesella von Chum. 30
- 1512. Jörg Spengler, Eisenschmied zu Waldenburg, dem das Bergwerk dort geliehen ist.
- 1514. Thomas Penitesy von Luca und Peter Masse sein Geselle.
- 1520. Anthoni de Olsate von Chum.
- 1521. Hans Anthoni Trit von Chum.
- 1522. Nicola de Casal von Meyland.
- 1522. Herr Anthoni Wellser von Augsburg und Herr Jakob Wellser von Nürenberg.
- 1522. Martin von Busch und Jacob Lombard für Gut, das sie in fremden Landen in Fertigungsweise annehmen.
- 1522. Jacob Bonet und Dominicus Bonyertica von Bergum.

85

- 1522. Franciscus de Ripa und Balthasar de Olsat von Chum.
- 1521. Cînrat Escher und Hanns Steiner, die Kaufleute von Zürich und Gen. genannt Steiners Gesellschaft (Spezielle Abmachung über Korb Blatifslin, Stockfische, Häringe, Bückinge u. s. w.).
- s 1523. Thomas Parlasca von Thurnus.
  - 1523. Martin Pellenrock von Sant Truyen von Luttych.
  - 1523. Anthony Lett von Jenff.
  - 1527. Severin and Andres Ziser Vettern von Thurnus, Bernhardin und Baptist Malldura Gebrüder von Bergum und ihr Bruder Ludwig.
- 10 1528. Jacob Parill und Rockus sein Sohn von Perguma.
  - 1528. Zyprian de la Pore von Chum.
  - 1531. Johann Angelo Danono von Meyland.
  - 1583. Zesar de Gall von Chum, wohnhaft zu Chur, auch für Niclauss de Gall zu Constanz und Lux de Gall zu Como.
- 15 Eintrag in Basler Kaufhausbuch Fol. 31. Regest Geering, Handel und Industrie der Stadt Basel 349 f.

# COLMAR. STADTARCHIV.

317. Ansiedlung von Lombarden.

1337 Dezember 12.

Die Gebrüder Petrus, Matthaeus, Nicolinus und Franciscus de Caprilio aus Montferrat, die Lombarden, Bürger von Colmar, thun kund, daß sie s dem Schultheißen, den Bürgermeistern und den Bürgern von Colmar eidlich versprochen haben, bei ihrem etwaigen Wegzuge aus Colmar den ihnen verliehenen Freiheitsbrief zurückzugeben oder falls er nicht gefunden würde, eine schriftliche Erklärung über seine künftige Ungültigkeit abzugeben. Während ihres Aufenthalts in Colmar sollen sie nur 10 vor dem Schultheißen und den Bürgermeistern über Beleidigungen und Schädigungen Klage führen, nach ihrem Wegzuge aber dürfen sie von ihrem neuen Wohnsitze aus keinen Rechtsschutz mehr in Colmar suchen, noch eine Klage gegen die Bürger oder die Stadt Colmar erheben, vorausgesetzt, daßs man sie bisher in ihren Prozessen zu Recht hatte kommen 15 lassen.

Der genannte Nicolinus siegelt für sich und seine Brüder. Gegeben zu Colmar, am Freitag nach St. Nicolai 1337.

Lat. Original auf Pergament mit dem eingehängten Siegel [Ziegenbock] und der eigenhändigen Unterschrift des »Nicholinus Decaprilio». Mitteilung des Herrn Stadt- 20 archivar Dr. Waldner.

# STRASSBURG.

#### STADTARCHIV.

318. Basel an Strafsburg über Beraubung von Lucchesen.

Hartung von Andlo Ritter Bügermeister und Rat der Stadt Basel 5 schreiben an die Stadt Straßburg, daß den Kaufleuten Nicolaus und Matheus von Lucca zu unrechter Weise ihr Gut (3 Ballen) mit dem Florentiner Gut niedergeworfen wurde. Sie empfehlen die beiden, welche demnächst nach Straßburg kommen.

Sambstag vor Reminiscere anno etc. XCIII.

AA. 1806. Perg. Or. mit aufgedrücktem Siegel.

319-323. Korrespondenz zwischen Luzern, Konstanz und Strafsburg über die versuchte Beraubung von Mailänder Kaufleuten. 1425.

319. Luzern an Konstanz.

1425 März 12.

7 (3

Einige von Luzern haben vorgebracht, dass sie geschädigt sind von 15 dem Herrn von Mailand, dass sie etwas ihrer Feinde Gut verkundschaftet hatten auf dem Wege von Niederland in dieses Land, sie hätten das Gut auch genommen, wenn die Konstanzer nicht nachgeeilt wären und dasselbe in ihre Stadt gebracht hätten. Montag vor Mittfasten CCCCXXV.

320. Konstanz an Luzern.

1425 März 15. 20

Auf einen Tag wollten welsche Kaufleute und auch die unsern ihr Gut von unserer Stadt zu Schiff den See aufwärts fertigen. Es kam Warnung, daß etliche Leute am Bodensee auf Gut warteten, da wir nicht wußten, wem das gelte und wir den Kaufleuten von Welschland vor vil zyte unser Geleit gegeben haben, ließen wir das Schiff wenden. 25 Auf Eure Forderung, daßs wir das Gut nicht von Handen lassen sollen, Schulte, Gesch. d. mittelalterl. Handels, II.

20

antworten wir, das es unserer Stadt Recht und Herkommen nicht ist, das ein Gast dem andern in unserer Stadt oder unserm Kaufhause etwas haften möge. Dornstag vor Letare CCCCXXV.

AA. 1801. Gleichzeitige Papier-Abschrift mit Nr. 322 auf einem Blatte.

#### 321. Strafsburg an Konstanz.

1425 März 16.

→Als die strassen durch dise land für üch ufhin vor unlangen ziten ettewie vil jare wüste gelegen sint sachenhalb alr ir danne wol wissent, darumb ouch uwer güte früntschaft uns des vordern jeres geschribn und zü wissen geton hat, wie ir mit den grafen und herren umb üch ußegetragen habent, das sie die kouflüt ir lib und güt und koufmanschaft sicher geleiten und geleitet schaffen wellent, umb das die strassen durch dise land wider ufgen und geübet und gehalten wurdent und ir uns ouch besunder solich geleites brief von den grafen und herren geschicket, die wir ouch non hünder uns haben etc. Es ist uns jetzt Nachricht zugekommen, daß Kaufleute von Euch zogen, dann von Euch gewarnt zu Euch zurückkehren mußten. Wenn das auskommt, so wird das bei den Kaufleuten, die diese Straße benutzen wollen, einen großen Hinterschlag geben. Wir bitten Euch zu sorgen, daß das Geleit gehalten werde.

Datum feria sexta post Oculi anno etc. XXV°.

Pap. Original, aber nicht besiegelt und vielleicht also gar nicht abgesandt.

#### 322. Luzern an Konstanz.

1425 März 18.

Eure Antwort befriedigt nicht, Ihr habt die Güter aufserhalb Eurer Gerichte zurückgenommen und die unsern haben auf sie nach Kriegs 28 Recht Anspruch.

Mitvasten CCCCXXV.

Wie Nr. 319 und 320.

#### 323. Konstanz an Strafsburg.

1425 April 5.

Teilt mit, dass in dem Handel mit Luzern ein gütlicher Tag auf 20 Quasimodo nach Zürich berufen ist. Da Ihr auch freundlich und fest gearbeitet habt, dass die Kaufleute die Strassen durch dieses Land gebrauchen, bitten wir Euch, zu dem Tage auch eine Botschaft zu senden.

uf donrstag in der hailigen karwochen CCCCXX quinto.

85 Pap. Original.

# 324. Geleitsbrief für die Strafse Luxemburg-Strafsburg. 1466 November 11.

Johann Graf zu Nassau und zu Saarbrücken, Friedrich Graf von Zweibrücken und Herr zu Bitsch und Ludwig Herr zu Lichtenberg versprechen den Kaufleuten von Meigelon, von Konne, von Lucke, von s Venedie, von Tuscan, von Lamparten, von Brucke, von Mechel, von Antwerpen, von Cölle, von Strasburg, von Basel, von Nürembergs und allen andern Kaufleuten Schirm und Geleit. Geleitstraße beschrieben wie im Privileg von 1451 ; sonst wesentlich gleich dem Privileg von 1393, doch fehlen die Bestimmungen über päpstliche Briefe. Das Geleit 10 soll dauern von nächsten Johanni bis über 30 Jahre. Eine etwaige Aufkündigung muß geschehen nach Straßburg in das Kaufhaus und in Nesselbachs Herberge ebenda.

ouf st. Martiny tage 1466, Pap. Cop. gleichzeitig.

15

<sup>1</sup> Vgl. unter Wiesbaden.

# KARLSRUHE.

#### GENERAL - LANDESARCHIV.

\*3.25. Die Stadt Konstanz regelt im Einvernehmen mit dem Bischofe die Ansiedlung von Astigianen. 1282 November 18.

Nos . . minister consules ac universitas civitatis Constantiensis notum 5 facimus universis presentes litteras inspecturis, quod nos de consensu et voluntate venerabilis patris domini nostri R. dei gratia episcopi . . decani totiusque capituli ecclesie Constantiensis viros providos et discretos Franciscum Sbarratum de Aste et tres socios suos ac ipsorum servientes et familiam cum omni jure libertatis, qua nos gaudemus et vivere consue- 10 vimus a diebus antiquis et temporibus retromissis, in nostros concives recepimus et recipimus per presentes et eos cum omni familia et rebus suis tamquam alios concives nostros nobis dilectos manutenere volumus et pro viribus defensare et ad id nos presentibus obligamus, dantes eis potestatem ac promittentes, ut iidem pecuniam suam lucri gracia mutuo 15 exponant, ita videlicet quod quinque solidos denariorum Constantiensium cuilibet persone in civitate Constantiensi existenti cuiuscunque condicionis aut status existat, Judeis dumtaxat exceptis, singulis septimanis pro uno asse seu obulo, decem solidos pro uno denario, libram vero pro duobus denariis mutuent. Et si quis infra jam dictam summam tres aut quatuor 20 solidos, septem vel octo, duodecim quatuordecim sedecim vel decem septem mutuo receperit, de hiis lucrum conveniens vel competens similiter reportabunt. Forensibus vero mutuabunt pecuniam prout ipsis Lombardis videbitur expedire; ipsi tamen hominibus nostre civitatis pocius quam extraneis debent cum habuerint pecuniam mutuare. Nullus tamen con- 25 tractus emendo vel vendendo aliquas merces ab eis celebrandus est vel habendus nisi pro necessitatibus corporum suorum ac etiam domus sue. Si vero aliquis eos ex odii forte fomice incusaverit de eo quod aliqua mercimonia, quam dictum est, exercuerint, de hoc se debent expurgare

90

proprio sacramento. Debent etiam ipsi Lombardi prescripti et eorum familia subesse jurisdictioni et judicio Constantiensi nec aliquem trahere ad extranea judicia aut in alienis et remotis partibus pro aliquo incomodo ipsis apud nos illato vel injuria convenire. Si quis autem ex nostris cons civibus tacita veritate ab eis alicui extraneo mutuo acceperit pecuniam tamquam sibi eam voluerit, ille per nos consules pena pecuniaria puniri debet, sicut nobis videbitur expedire. Standum est eciam sacramento predictorum Lombardorum pro spacio temporis obligacionis pignoris cujuscunque et pro quantitate pecunie mutuate. Volumus etiam et ipsis 10 concedimus, ut pignora, que eis fuerint obligata, postquam per annum et diem ea detinuerint, ita quod ab eis fuerint absoluta, eadem extunc vendere possint nec de ipsis alicui de cetero debeant respondere. Debent quoque iidem Franciscus et socii sui in una domo conversari et quolibet anno pro omni servicio, stiura et exactione quacumque nobis et civitati nostre tantum tres marcas argenti exsolvere nec cos ultra id occasione quacumque debemus ad solvendum aliquas exactiones aut ad faciendum aliqua servicia coartare. Prefatus vero Franciscus juramentum prestitit corporale, quod omnia, que in hac littera sunt expressa, observet et fideliter exequatur, quod etiam socii sui cum venerint facere sunt astricti. In 20 quorum testimonium presentes litteras dicto Francisco et sociis suis concessimus, sigillis domini nostri episcopi et capituli ecclesie Constantiensis ac nostri, quo nos universitas utimur, sigillatas. Datum Constantie anno domini M°CC°LXXXII. XIIII kl. Decembres, indictione XIa.

Archiv Konstanz Spec, fasc. 103. Perg. Or. mit drei noch hängenden Siegeln. Ohne 25 Kantlei oder Archiveremerk. Gedruckt Zeitschrift für Gesch. des Oberrheins 21, 62. Daselbst auch eine Vidimation des officialis curie Constantiensis. Datum Constant. anno domini M.CC. LXXX-IIII VIII idus Julii indictione XII.

\*326. Ammann, Rat und Kaufleute von Konstanz geben dem Grafen Diebold von Pfirt Quittung wegen Schadenersatzes.

Konstanz 1299 Mai 7.

Allen den die disen gegenwürtigen brief ane sehent alder hörent lesen, kunden wir . . der amman . . der rät und die köflüte von Costentz, daz der edel herre grave Thiebalt von Phirte an der gülte, der er unz schuldig ist, alz wir von im schadehaf worden sien, Ulrichen den 35 Jöheler, den Harzer und Johansen den Appothegger burgerre von Costentz gewert hat an unserr stat unde der köflüte und der burgerr von Costentz drittehalphundert marke silbers Baseler gewäges an dem ersten zile, alz er unz die vorgenanten gülte gelobet ze gebenne, und verjehen öch des an disem briefe, daz wir der vor genanten drittehalphundert marke also ganzelich unde gar gewert sien. Unde das diz war sie, darumbe geben

wir unserr stat insigel von Costentz zainem urkunde an disen brief. Der wart geben ze Costentz in dem jare do man zalte von gottes geburte zwelfhundert jar nunu und nunzeg jar auf dem nahsten dunstage nach sant Walpurg tage ze ingåntem Maien.

Archiv 5 Spec. 211. Perg. Or, mit dem Stadtsiegel von Konstanz.

\*327. Die Grafen Heinrich I. und Hartmann III. von Werdenberg-Sargans geben auf fünf Jahre denen von Konstanz Geleit zum 1326 Mai 16. Arlberg, durch Kurwalchen und über Ulm.

Wir grafe Hainrich und grafe Hartman von Werdenberg gebrider genant von Sangans kunden und verjehen des offenlich an disem briefe, 10 das wir in der rihtunge der stösse, die wir mit den burgern von Costenz gehebt hant, uns mit unseren aiden gebunden haben uud binden uns an disem briefe, die vorgenanten burger ze schirmenne ir libe und ir gut und das wir si in unsern schirm und in unser gelaite hant enphangen für uns unser bruder und alle die die unser diener jeze sint ald unser 15 diener werdent und bi der selbun gelübde inen gelopt hant ze schirmenne und ze frienne die strassan durch Walgo über den Arlen und durch Kurwalhen als verre unser gebiet ald gewaltsami gat und die strasse für Ulme in allem unserm gebiet und gewaltsami und swa si für uns varend ald ir gut und sien in das hinnan ze sant Johans tult des töfers 20 ze sunnewenden und dannan hin fünf jar du nähsten gebunden ze laistenne und ze vollefürenne mit güten truwen ane alle gevärde und henken dar umbe ze ainem urkunde ainer warhait unser baider insigel an disen brief. Der wart gegeben ze Costenz do man zalte von gottes gebürte druzehen hundert jar und in dem sehsden und zwainzgosten jare dar 25 nach an dem vritag ze usgånden phingsten.

Archiv 5 Spec. 92. Perg. Or. mit zwei gut erhaltenen Siegeln.

1) Umschrift: S'. D'. COMIT. Del. WeRDel DBERG SADGANZ.

2) Umschrift: S' HARTMAD. COMITIS DE W'DEL)B'CH.

\*328. Geburtsbrief für Jos Humpis. 1388 August 10. au

Universis et singulis justititiariis et aliis quibuscunque personis, ad quos presentes littere pervenerint, vel eorum loca tenent, Conradus Wirt magister civium sive burgensium ville de Ravenspurg Constantiensis diocesis salutem prosperam et felicem. Vobis et vestrum civibus notum fàcimus et per presentem attestamur, quod Jodocus Huntpis fuit filius 25 legittimus et naturalis Lang Huntpis quondam de Ravenspurg et est heres suus universalis et pro tali habetur et reputatur in dicta villa de Ravenspurg, prout de premissis sumus legitime informati per nonnullos testes

216 Karlsruhe.

fide dignos dicte ville oriundos, coram nobis productos juratos et diligenter examinatos. In cujus rei testimonium presentes litteras fieri fecimus et sigilli autentici nostre curie appensione muniri. Actum et datum in dicta villa de Ravenspurg dicte Constantiensis diocesis die Üldalrici mensis Augustini anno domini MCCC\*LXXXX° octavo indictione VIa.

Konstanzer Formelbuch des ehemaligen Ravensburger Stadtschreibers Schultheifs. Fol. 31 Nr. 111.

\*329. Der Graf von Savoyen empfiehlt der Stadt Konstanz seine Gesandten, die durchreisen werden. Genf Februar 21, um 1400-1410.

Amici carissimi. Dilecti fideles nostri domini Franciscus de Columbeno et Johannes de Belloforti milites gressus suos dirigunt ad partes Alamanie. Eapropter vos affectione qua possumus rogamus, quatenus cum transitum per vos et vestrates facient, eos recommendatos habeatis in agendis per eos nostri contemplatione et amore. Etiam si requisierint concedendo conductum et salvum conductum et alia pro eis faciendo que velletis nos pro vestratibus facturos confidenter si qua possumus vobis grata per eosdem rescrinbentes. Omnipotens vos conservet. Datum Gebenn. die XXI mensis Februarii. Comes Sabaudie dux Chableysii et Auguste marchio in Ytalia.

Ebenda Fol. 3 v Nr. 12.

\*330. Der Stadtrat von Avignon an Konstanz wegen Forderungen eines Kaufmanns. [1402] Mai 22.

Venerabiles domini et amici precarissimi salutacione previa. Cum prout intelleximus Johannes talis¹ de Constantia teneatur Johanni tali² scivi nostro ratione pretii certarum mercantiarum per ipsum Johannem talem a dicto cive nostro in presenti civitate Avinione emptarum labitarumque et receptarum in octingentis et octuaginta quinque florenis auri necnon in XLIII libr. cum dimidia sirici crudi et in uno chipelleto perlarum grossarum et una bursa perlarum finarum sibi dicto Johanni Sailer in commendam traditarum, prout solitum est fieri inter mercatores, idem Johannesque Sailer solvere et restituere dicto Johanni Tregitis summas et res predictas recusaverit et recuset, eapropter amiciciam vestram cordial liter deprecamur, quatenus de ipsis pecuniarum summis et mercatantiis seu earum justo valore eidem civi nostro satisfieri faciatis ipsumque in

<sup>5</sup> a Vorl.: rescribentens.

<sup>1</sup> Gemeint ist Sayler.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gemeint ist Tegrini.

jure suo si libet recommendatum habeatis, ne propter ejus bonam fidem ad inopiam deducatur, taliter si placet vos in premissis habentes, quod vobis teneamur ad merita graciarum, si qua possumus pro vobis aut vestris grata nobis fiducialiter rescribendo. Diu et prospere valeatis in domino, prout optamus. Scriptum Avione XXIIa die Madii.

Ebenda Fol. 29 Nr. 96. Vgl. die Formel Zeitschrift f. Gesch. des Oberrheins 4, 41. die nur in Einzelheiten abweicht. Die beiden Formen desselben von Avignon aus gesandten Briefes beweisen, daß es sich eben nur um Formeln handelt.

\*331. Die Stadt Konstanz an Asti betreffs der Wegnahme von Gütern des Konstanzer Bürgers Konrad Sünder. 1402 Juli 24. 10

Magnificis preclaris et potentibus dominis nostris dominis consiliariis tribunis et officialibus civitatis Astensis dominis et amicis nostris generosis nos burgimagistri consiliarii scabini rectores civitatis Constantiensis quidquid boni aut servitii tamquam fideles pro conswetis. Mentibus vestris nobis nostrisque multiplicibus inpensis magnificentie vestre patefieri cupimus per 15 presentes, quod Conradus Súnder lator presentium noster concivis nobis querelose patefecit, videlicet quod cum bonis et mercemoniis suis per districtum vestre magnificentie ad partes Montepursario proficit ac libere prout hactenus consuevit meare et vergi speravit, verum, domini et amici karissimi, quamvis cum bonis et mercemoniis suis ad partes predicte 20 Montepursario applicuit ac venit, bona ac mercemonia sua sibi minus juste detenta et spoliata existunt vestro tamen de merito contigenti, non obstantibus solutione ac satisfactione omnimoda gabelle salvi conductus debitis et conswetis. Quam ob rem vestre magnificencie deprecamur, quatenus predicto nostro concivi Conrado Súnder suas res bona et mercemonia sibi 25 detenta et spoliata dearrestari et relaxari faciatis et procuretis ac salvum conductum prebere dignemini, offerentes nos ac nostros in nostris districtibus ad majora et ad vestra beneplacita cum effectu. Vos conservet altissimus. Datum Constantie sub sigillo nostro in vigilia sancti Jacobi apostoli anno domini ete CCCCº secundo indictione Xa. 80

Ebenda Fol. 19 Vr. 67.

\*332. Die Stadt Konstanz giebt den Kaufleuten von Florenz sicheres Geleit über den Bodensee. Konstanz 1409 Dezember 11.

Nos magister civium consules magistratus, commune ac universitas civitatis Constantiensis magistratui universitati communi judicibus alme 25 civitatis Florentine provincie Tuscane triumphum ac prosperum successum. Sicuti scripturis vestris mercatores vestros nobis recommendastis, ideireo vestris mercatoribus ac mercanciis et mandatariis ipsorum ac mercibus

218 Karlsruhe.

eorundem vestre ob rogatum provideri anhelantes promittimus ac nuntiis vestris tenore presentium vice nomine stipulamur, quandocunque et quocunque tempore ac quotienscunque mercatores vestri ad districtum nostrum Constantiensem seu ad nostram civitatem cum mercibus mercanciis mercis moniis et rebus vel saltim absque et sine res ac merces devenerint et applicuerint, liberi tuti et salvum conductum cum personis ac rebus damus et haberi volumus et ipsos cum rebus et mercibus eorundem nobis habere volumus recommendatum ac a civitate nostra per lacum ad oppidum Lindaugiense liberum ac tutum salvum conductum pro posse 10 nostro dare ac conducere volumus, dolo et fraude penitus semotis, ita tamen quod de mercanciis mercibus ipsorum datium guidagium tolonium solitum et conswetum exsolvant. In quorum testimonium omnium premissorum etc. Datum anno domini MCCCC nono quarta post Nicolai.

Ebenda Fol. 18 Nr. 53. Nur in der Form verschieden ist die vom gleichem Tage 15 datierte Urkunde Fol. 17 Nr. 61, gedruckt Ztsch. f. Gesch. d. Oberrheins 4, 41.

#### 333. Beraubung von Gemiesen.

1438.

Walther Riffe hat >zwen erbermann von Jennauw, die in Schirm und Geleit Kaiser Siegmunds sel. waren, auf des hl. Reiches Straße, da der Markgraf zu geleiten hat, räuberischer Weise gefangen und sie mit ihrem Gute gen Schauwenburg gefuret in gefengniß und in blocher swerliche geleyt und sie understanden zu trengen und zu schetzen an ir libe und gut.

Den Kaufleuten waren genommen 108 Dukaten und 9 rhein. Gulden, außerdem sein buschlins mit 40 Dukaten und ein sbuschlins mit 35 ber25 lins, letztere waren den Frauen auf Schauenburg gegeben.

Mehrere Urkunden. Das älteste Stück vom 19. Juli 1438.

#### 334. Geleitsgeld in der Landgrafschaft Nellenburg. 1454.

Eingabe des Grafen Heinrich von Tengen an den Erzherzog von Österreich. Er und seinen Vorgänger haben in der Landgrafschaft so Nellenburg, in Hegau und in Madach ein Geleitgeld von jedermann, der durchzieht, erhoben, das Geleitgeld ist von Kaisern bestätigt und wurde erhoben zu Stockach, Radolfzell und Sernatingen, Neuhausen auf der Egg und zu Liptingen. Bittet den Herrn, ihn in diesem Besitze nicht zu stören.

Präsentationsvermerk: vor vasnaht LIIII°. Archiv 9 Konv. 43. Pap. Orig. 335. Zeugnis über die Strafsen im Bruhrein. 1493 Juni 5.

Zeugnis des Josenhans, Fergenmeister zu Rheinhausen, über Artikel in einem Streite zwischen Pfalz und Baden. Der erste badische Artikel besagte, daß die Straße von Rheinhausen zum Neuendorf daselbst durch den Kammerforst gen Grombach und von da gen Wössingen und weiter 3 auf Königsbach und Pforzheim mit Häringen, Frucht und anderem seit 40 oder 50 Jahren und mehr durch die Markgräfischen und andere gebraucht sei. Der Zeuge bestätigt das für 36 Jahre, ausgenommen Kaufmannsgut in die zwei Frankfurter Messen, das sei nach Bretten zu gefahren. Der zweite Artikel besagt, daß die Straße für eine Lands- und Geleits- 10 straße gehalten sei, der Zeuge sagt, er sei speirischer Geleitsknecht gewesen und habe mehrmals bis Singen auf die Brücke geleitet.

Mittw. n. Trinitatis 1493, c

Pap. Or.

336. Verkauf einer Einlage bei der Humpisgesellschaft.

1497 August 23.

15

Jacob von Hertenstain zu Lucern verkauft zugleich im Namen seiner Frau Anna Mangoltin an die ehrsame Frau Agta Montprätin zu Konstanz, Conratt Mangolts sel. Witwe, verschiedene Güter und Rechte, darunter die achtzehen hundert Rinisch guldin in der Humppis zu Ravenspurg 20 gesellschafft mit allem gewunn und gerechtikait, so sy gehept gegen andere Güter und Stücke. Die Fertigung geschieht vor dem Stadtammann Hans von Ulm.

Uff sant Batholomeus abent 1497.

5 Spec. Konstanz. Güterstand, Perg. Or. mit zwei Siegeln (des Stadtgerichtes 25 und Jakobs von Hertenstein).

# KONSTANZ. STADTARCHIV.

337. Urteil über die Leute, welche den Raubmord an zwei Konstanzer Bürgern zwischen Padua und Vicenza begingen. 1315 Mai 9.

1315 die nono ineunto Majo Padue. Ein Notar entnimmt aus dem 5 liber condempnacionum folgende Urkunde, welche dann der Stadt Konstanz mitgeteilt wird. Es handelt sich um das Urteil gegen:

Guidonem Baratam condam domini Alberti de Franço de Grisigino Vicentino districtu, Travaglium dictum Sorgium condam Martini, qui fuit de Ymola, Petrum dictum Petreçolum condam Prosdecimi de Mestrino, 10 Johannem dictum Monatium condam Gerardi, qui fuit de Ferraria, Tutam dictum Batlani condam Rolandini, qui fuit de Ferraria, Guiducium condam Riccardi, qui fuit de Bononia.

Quem processum contra predictos et quemlibet eorum tamquam contra publicos et famosos homicidiarios, fures, latrones et depredatores et homines 18 male condicionis conversacionis et vite et qui consueti sunt semper robarias depredationes et homicidia committere per inquisitionem juramenta per nos et nostram curiam, quod de anno praesenti et mense Marcii nuper elapssi predicti et quilibet predictorum armati pluribus armis offendibilibus et deffendibilibus agressi fuerunt dominos Johannem Teotonicum condam domini Conradi, qui fuit de Constancia, et Johannem Teotonicum condam Henrici de dicto loco et ipsos derobati et depredati fuerunt de maxima quantitate syndonis, auri fillati, spigi, piperis longi et de maxima quantitate perlium et de quodam eorum ronzino valoris & vigintiquinque parvorum, que omnia erant valoris & quindecim grossorum et ultra. Et 25 statim predicti maleffactores praefactos dominos Johannem et Johannem Teotonicos cum dictis armis percusserunt et vulneraverunt in pluribus locis suarum personarum, ita quod multus sanguis exivit et mortui statim

a Ist .millia. zu erganzen?

fuerunt predicti domini Johannes et Johannes. Et predicta fuerunt in terratorio sive confinio ville Plouegelle Paduani districtus justa stratam, per quam itur versus Vincenciam. Qua de causa citati et requisiti fuerunt per priores communis Padue legitime, ut venirent ad mandati domini potestatis ad se excusandum de predictis et non venerunt in contumacia persistentes. Die Übelthäter werden aus Padua verbannt, ihre Häuser fallen der Stadt zu, die Hälfte der Güter an die Gemeinde, die andere an die Erben der Gemordeten. Kommt einer von den Übelthätern in die Gewalt der Stadt, so soll er am Schweife eines Rosses bis zur Stätte 10 des Gerichts geschleift und dann aufgehangen werden.

Perg. Or. Notariatsinstrument.

#### \*338. Padua teilt das Urteil über den Raubmord an Konstanz mit. [1315] Mai 12.

Viris multa probitate laudandis dominis . . magistro civium . . 15 ministro . . consulibus et toti universitati mercatorum civitatis Constantiensis Franciscus de Calbolo potestas . . anciani . . . gastaldiones et consilium civitatis Paduensis salutem et prosperos ad vota successus. Quam grave nobis et quam molestum evenerunt sceleratum et enorme delictum commissum in personas Johannis dicti Paier et Johannis dicti 20 Holtzer vestrorum civium per quosdam sceleratos et nostri communitatis rebelles, vix posset linguis hominum explicari. Propter quod processimus contra eos, sicut justicie debitum requisivit, et unum ex illis videlicet Guidonem Baratanı morti quam metnerat dedimus et utinam in ceteros possimus vires nostras sicut desideramus extendere. Cuius processus 25 seriem vobis ordinate per vestrum nuncium destinamus. Ad hec vestris beneplacitis avidi complacere, sicut vestre littere postulabant, Johanni quondam Henrici latori ipsarum res in nostra potencia existentes ipsis visis dedimus graciose. Compacientes vobis et vestratibus pro tante ennormitatis gravamine, ad cujus ulcionem, si possemus totos conatus 20 nostros, adhuc si gravius fieri posset, libentissime poneremus, sicut de hoc idem vester nuncius vobis dicere poterit in testimonio veritatis.

Data Padue in nostro communi palacio. XIIº Maji, XIII indictione.

Perg. Or. Das auf dem Rücken aufgedrückte Siegel ist abgefallen. Die Indiktion stimmt zum Jahr 1315, worauf die andere Urkunde datiert ist.

#### \*339. Notizen eines Konstanzer Geschäftes. 1320 Januar 1.

In einer der ältesten Handschriften des Stadtarchivs Konstanz Verträge vor dem Rathe, begonnen 1381, finden sich folgende Stellen, die den Beweis erbringen, dafs das Buch (Papier-Folio) vorher im Besitz einer Handelsfamilie war und erst später zu städtischen Zurecken veruendet wurde.

S. 104 Nr. 114:

M°CCCXX die prima Januarii.

Ich han Haiennorn dem Zuricher bivolhen V fardel wisser linwat, da an lit C trich. Du hant hundert hundert unt CCCC unt LIIII eln. Da an gap ich im ze lon gen Venedy Kostenzer lib XXV.

S. 125 Nr. 123:

M°CCCXX die prima Januarii.

Ich han Jakob Flúkelin bivolhet ain múnt von Lôwen mont Langet<sup>3</sup> unt I wåpeli von Iper.

Unt von Wörnher minem brûder IIII tûch von Mâichel unt II tûch 10 von Iper.

Da an gap er ze lone Kostenzer lb. V sol. V.

Mitgeteilt von Privatdozent Dr. Beyerle.

340. Gemächte des Nicolaus Frey. Konstanz 1374 Dezember 25.

Nyclaus Frye von Lindow macht mit Zustimmung seiner Söhne 15 Frick und Hainrich und in Anwesenheit der kleinen Claus und Hänni eine Ordnung, daß diese Söhne nach seinem Tode jeder Tochter Walpurg, Anna und Adelhaid 1000 fl. geben sollen und dazu ihrer Mutter Frau Adelheit der Betmingerinen Kleinod u. s. w. 600 fl. werden für fromme Zwecke bestimmt. Die beiden ältesten Söhne beschwören die 20 Ordnung. 1374 in den wihennechten.

Eintrag im Gemächtebuch 1368-1441 Fol, 5 verso.

\*341. Streit zwischen dem Sünder und dem in Venedig wohnenden C. von Pfullendorf. Konstanz 1379 Juni 25. 28

Der Sünder und C. von Pfullendorf wonhaft ze Venedi, umb die ansprach, so der selb C. von Pfullendorf hat zü dem Sünder umb C guldin, die er sinen herren solt ze Venedi, und den schaden den er sin gehebt hat, das er im gesumet het, das er daz gelt nit werti ze dem zil, als es gevallen was, und darumb swür der selb C., wes sich der rat er-zu kand, etc. Do antwürt der Sünder nach siner ansprach und sprach, er het daz gelt alweg gern gewert, do welt man im sinen hobtbrief nit gen. So erkand sich der rat, das der . Sünder die hundert guldin in des schribers gewalt hinder ainen rat legen sol und wenne dem . Sünder der hobtbrief geben wirt, so sol man C. von Pfullendorf die zs guldin geben, ob er ain gelobbrief von sinen herren bringet, daz er gewisser botte ist. An dem nehsten samstag nach Johannes Babtiste.

Altestes Ratsbuch 1379 S. 40.

Die beiden unsichern Worte sind sehr schlecht erhalten.

342. Goschman Schalapris Gemächte. Konstanz 1381 August 24.

1381 samstag nach unser frowen tag ze dem årnde kam Goschman Schalapri vor den kleinen Rat mit Ülr. im Steinhuse und öffnete won er dik und vil sins koffes füri, so wollt er auch etwas ordnen und das alles setzen an Ulrich und Nyclaus ime Stainhus gebrüder, wen och die sin varenden gåt aller maist wistin und sin och in gemaindes wise und in anderen sachen ain tail inne hettint. Was er mit seinem Siegel besiegelt giebt, sollen die im Steinhaus ausführen.

Eintrag im Gemächtebuch 1368-1441. Unfoliiert.

\*Ratsbeschlus über den Bau des Kaufhauses.

Konstanz 1387 Februar 1.

An zinstag vor der Lichtmisse do erkand sich der gross rat, daz man ain hus machen sol, darinne man den Walhen von Mailan und anderen frömden lüten ir güt inne besorge und behalt; und sol daz nit 15 abgån.

Die Überschrift: sani Gred sfro Greten .

Altestes Ratsbuch S. 144.

10

35

\*344. Konstanzer in welschen Landen. 1388 Januar 24 und 25. XXIIII die mensis Januarii anno LXXXVIII°.

20 Item Henni Engelli und Frick Barlass swürent des obgescribnen tages . . won si komend von welschen landen

XXV die mensis Januarii predicti.

Lútfridus Muntpråt swür des tages, won er erst von welschen landen kam, den rät als gewonlich ist.

Ältestes Ratsbuch Konstanz S. 159. Vgl. Ruppert, Chroniken S. 383.

345. Entscheidung über Zollzahlung zu Genf. 1388 Juli 15.
In die beate Margarethe consilium minus.

Walther Lynd ward gehaissen von klainen rat, daz er Ülrich Flurin bezalte I M. V ß haller von des zols wegen ze Genff und sol och denne 50 fürbass nut me geben an dem selben zol als der obgenante Üli vergah vor klainem rat.

Altestes Ratsbuch S. 183.

346. Ratserkenntnis über einen aus Venedig nach Konstanz gezogenen Färber. 1388 August 29.

Die sabbati post Bartholomei consilium minus.

Marcus der verwer von Venedig hat gesworn vor klainem rät von der klag und ansprach wegen die zů im getan hat Albrecht Eppli der

verwer burger ze Costencz und och von der klag und ansprach wegen, so er hinwider zu im och getan hat, wess sich der rat darumb erkennet, daz er da by beliben sol und wil und sol da wider niemer getun in dehain wis« u. s. w. Erkenntnis: »daz der . . Marcum dem . . . Epplin sol die 5 guldin wider geben die er im geben hat darumb, daz er in s gelert hat drig varwan verwen, won der egenante Marcus die selben varwen och ander lút ze Costencz gelert hat, daz er aber nit getan solt haben . . und sol der egen. Albrecht Eppli Marco dem verwer halbs geben alles, daz si baid gewunnen hand mit verwen mit den selben drin varwen von dem ersten tag als der Walh zu im komen ist, by sinen avd«, 10

Ältestes Ratsbuch S. 186.

#### \*347. Ordnung des Kaufhauses in Konstanz. Bald nach 1391.

Ordnung des Kofhuses.

- [1] Des ersten, kouft ain gast gût von ainem burger und dingot der gast, das er im das ôn schaden usrichte, das sol der burger gebunden 18 sin und sol husgelte und den zoll richten.
- [2] Wåre ouch, das ain burger anderswa gåtte verkouft gegen ainem gast, und sol ims der burger antwurten für die statt: dennocht sint dem hus sine recht verfallen und halber zoll,

[3] Man sol niemant kain gûte in dem koufhus ze recht wegen, es 20 sige denne der under ougen, der das gût kouft hab.

- [4] Bringt ouch ain gast gåt her und verkouft das, und hat denne desselben gåttes mer dahaim oder anderswa, und wirt doch hie verkouft in dem selben kouf und kompt her, so ist der burger gepunden, ze geben für den gast zol und husgelt.
- [5] Sol ain gast ainem burger gelten und schickt dem g\u00e4tte her, das er das verkoufe und sich damit bezale, so sol der burger f\u00fcr den gast zoll und husgelt geben.
- [6] Wer sin gåt an die brugg henckt in ainem schiff, und das in ain anders leit und fürs damit wil faren, von dem gått ist der zoll ver-sofallen; bút ouch ainer sin gåtte vail, so ist ainer das husgelt verfallen; hieng aber ain schiff mit gåtte ungevarlich an der brugg úber nacht, von dem ist halbs husgelt vervallen.
- [7] Es sol ouch dehain wirt dehainem gast sin gût behalten ône des husherren willen.
- [8] Es sol ouch dehain schiffman dehain gütte enweg füren, es sig denn des husherren will, er sig fråmd oder haimsch.
- [9] Es sond ouch die schifflute sweren, das si niemant dehain gütte verschlahent one des husherren wissen, noch niemant nit laden noch entladen, denne an den rechten bruggen.

Schulte, Gesch, d. mittelalterl, Handels, II.

40

- [10] Ouch sol dehain schiffman dehain saltz verkoufen und sonnd des sweren.
- [11] Es sol ain jeglicher husherr schweren, das er niemant baite, denne da es gewiss sig; dennocht nit lenger denne von wihennächten bis suff sant Johans tag und denne darnach bis uff sant Martins tag, denne sol das bezalt sin. Sunderlich sol er dehainem burger baiten, er hab denn mer gütz in dem koufhus. Er sol auch dehain knecht in dem koufhus dehain güt von der brugge laussen gan, der gast hab dann mer gütz in dem hus.
- [12] Wenne ouch ain husher ains rautes knecht bedarf umb die sachen, die das hus anrürent, der sol im gehorsam sin. Es sol kain knecht uss dem koufhus noch darin uss kainem schiff nút tragen, denn die knecht, die dartzű geordnet sind.
- [13] Man sol nemen von ainem berwer 1 den. und 2 den. ze zoll. 15 Von ainem berwer vass ze brugg zol 18 den. und ze husgelt 6 den.
  - [14] Ain schib wachs git 2 \( \beta \) den, ze zoll und 6 den, davon ze wegen und 6 den, husgelt.
    - [15] Von ainem zentner bonwoll 6 den. und 4 den. ze husgelt.
- [16] Ain ball pfeffers git 8 den. ze weglon und zehn husgelt, und 20 von ainem kar pfeffers 1 \( \mu\) den. ze husgelt und weglon, und von ainem kar pfeffers ze bruggzoll 18 den, und von ainer ballen 1 \( \mu\) den.
  - [17] Von ingber niempt man als vil mit allen ding als vorgeschriben ist.
- [18] Von ainem halben körblin mit figen oder mit winbern 25 2 den, husgelt und von ainem grossen korb 6 den, ze zoll und zeh husgelt.
  - [19] Von dem mandel und von dem ris von ainem zentner 6 den. husgelt und zoll und 6 den. wäg gelt; von ainem stupk mit mandel 2 \(\beta\) den. ze zoll und 6 den. ze husgelt.
- [20] Ain zentner klainer spetzry git 2  $\beta$  den. ze husgelt und ze ze weglon und 18 den. ze bruggzol.
  - [21] Von ainem rub endic 2 den. weglon und husgelt.
  - [22] Von ainem zentner endic ze bruggzol, und ain burger git glich halb als vil.
- [23] Ain barchat vardel git 8 den. ze husgelt und 18 den. ze 35 bruggzol; aber da git ain burger nu vier pfenning.
  - [24] Von ainem bappir vardel git man 6 den, ze husgelt und 1  $\beta$  den, durch die brugg; und ain burger git vier den,
- [25] Von ainer ballen gewand von Brawant, das uff ainem tûch stât, git 3 β den. ze zolle; und als mengen staffel als dick git man to 3 β den.; und welches uffgebunden wirt, git ain Brawantsch tûch 1 β den. ze husgelt und zoll; ist aber, das ain ball hie durch gât, die uff ain tûch gebunden ist, git 1 β den. ze husgelt.

- [26] Lamparsch gewand git ain ball ainen halben guldin von dem gewand. Von dem gewand, das von Franckrich ist, git ain ball uff ainem tûch 2  $\beta$  den. das fûr gat; als manig staffel da ist, als dick git ainer 2  $\beta$  den. und von ainer gantzen ballen 1  $\beta$  den. uff ainem tûch ze husgelt; und was hie uffgebunden wirt, da git ain tûch ze husgelt a und zoll 8 den.
- [27] Von dem Rinischen gewand, von ainem sôm, das sint 12 thch, ze zoll 18 den, als manig staffel als dick 18 den. und von ainer gantzen ballen 6 den. husgelt. Und was uffgebunden wirt, von ainem thch 3 den. und ain burger 2 den. git ain thch ze husgelt und zoll 10 to den.; da git ains 2 den. husgelt und 2 den. ze zoll.
- [28] Ain som wins, lantwins, git ze bruggzoll 3 den. und ain fuder wins git ze husgelt 6 den., das hie kouft wirt, und ain burger 4 den.
- [29] Ain Kleven lågel git 2 den, husgelt und 2 den, ze zoll und ain burger git 2 den, husgelt.
- [30] Ain ruchi hut git ain haller husgelt 1 hl. ze zoll, da git ain zentner 3 den. weglon und husgelt; und git dann ain bach 2 den. und bruggzol 2 den.
  - [31] Von ainem stuck zwilch 2 den. husgelt und ze zoll.
- [32] Von ain jeglichen mulin stain oder schlifstain 4 den. 20 husgelt und 2 den. zoll und ain burger 2 den.
  - [33] Ain stuck schmaltz git 3 den.
  - [34] Und ain faista ziger 1 den. husgelt und 1 den. zoll.
  - [35] Und ain geladen ross, ze ruggen gefürt, git 8 den.
  - [36] Bastin sail von ainem boss 2 den.
- [37] Ain halb blech vass git 2 den. husgelt und 6 den. ze zoll und ain burger 1 den.
- [38] Ain kråm stupk mit allerhand kråmry git 4 den, husgelt und 6 den, ze zoll.
- [39] Ruch geschlagen sturtz ain geschoch 2 den, husgelt und so 2 den, ze zoll.
- [40] Lorber von ainem zentner 2 den. weglon und husgelt und 1 den. ze zoll.
- [41] Von ainer ballen safran by anderhalben zentner git 8  $\beta$  den. zoll und 2  $\beta$  den. husgelt.
  - [42] Von ainem sôm spetzry 18 den. ze zoll, 1 ß den. husgelt.
- [43] Ain sôm linwat git 1  $\beta$  den. fúr allú ding; von ainer ballen mit linwat 3  $\beta$  den. fúr alle ding.
- [44] Ain ball guglers git 18 den, für alle ding; ain mit gevärwter oder gestürtzter linwat, das git 18 den, für allu ding.
- [45] [Wolle.] Git ain sack 18 den, zoll und 6 den, husgelt. Engelschi woll von ainem sack ain tútscher 5  $\beta$  den, und ain

25

walch ain halben guldin für allú ding, und ain burger von ainem sack 4 den.

- [46] Von ainer Venediger ballen ainen guldin für alle ding.
  - [47] Von allem korn über se her von ainem sack ain haller.
- [48] Ain mutt nussen git 1 hl. zoll und dem hus 1 haller.
- [49] Ain zentner werch s git 2 den. zoll, 4 den. husgelt und weglon. [50] Ain zentner han fs git 2 den. zoll, 2 den. husgelt und weglon.
- [51] Ain sôm ôles git 4 den. ze husgelt, 6 den. zoll; und ain burger git 2 den. husgeltz.
  - [52] Ain stupk mit lörinden git 6 den. husgelt und 6 den. zoll.
- [53] Ain lägel mit honig git 2 den. husgelt und 2 den. zoll, und ain burger git 1 den.; ain som honigs git 4 den. husgelt und 4 den. bruggzoll.
- [54] Ain zentner woll git 3 den, husgelt und zoll und ain 15 burger 2 den.
  - [55] Ain hundert kropf gend 2 den. zoll und 2 den. husgelt, und ain burger 1 den.
  - [56] Ain hundert stich vel git 4 den. husgelt, 4 den. zoll und ain burger 2 den.
- [57] Ain tunn schöns werchs git ain guldin und ain gross fass 2 lb. hl. und sol der zoller ansehen, darnach die vass sint.
  - [58] Ain ball aichorn belg by dem zentner git 5  $\beta$  den. bruggzol und 1  $\beta$  den. husgelt.
  - [59] Ein ball mit k ú m úlin git 2 β den. zoll und 1 β den. husgelt.
    [60] Ain hundert fuchs und marder belg gend 18 den. zoll und 6 den. husgelt.
    - [61] Ain hundert yrch gend 6 den, zoll und 4 den. husgelt.
  - [62] Behemsch yrch git 6 den. husgelt und 6 den. zoll, und git ain burger von aim hundert 2 den.
- [63] Ain hundert gårwtz leders gend 6 den. husgelt und 6 den. zoll, und ain burger git 2 den. und sol der zoller ansehen, wie die vel sigen.
- [64] Von ainem pfund is ens 1  $\beta$  den. husgelt, und kouft es ain gast, git davon 1  $\beta$  den. und ain burger von ainem pfund 6 den. Ain gast git von ainem pfund is ens 20 den. bruggzoll.
- [65] Ain zentner kupfers ald zins git 2 den. husgelt, 1 den. weglon; von ainem zentner durch die brugg 2 den. Ain burger git 2 den. husgelt und weglon.
- [66] Von ainem hundert segesan 8 den. husgelt und 8 den. zoll, wirt es aber us ainem schiff in das ander gelait, so git es 1 fi den.
- [67] Ain ball stahels git 2 den, husgelt und ain burger 1 den., von ainem zentner des Kernschen stahels 2 den, husgelt und weglon und durch die brugg 2 den.

[68] Ain ball ysens 2 den husgelt und weglon und durch die brugg 1 den und ain burger git von stahel und von ysen 1 den husgelt.

[69] Von ainem rörlin saltz 6 den. husgelt und 6 den. ze zoll, und welcher gast ain rörlin in dem hus uss misset, der git ainen vierling saltz. Und sol man kain saltz brechen, denne inrent dem hus; das selb s sond ouch die burger t\u00e4n und geben. Von ainem aichin saltzvass git ain gast 4 den. husgelt und 4 den. zoll, und ain burger git 2 den.; von ainem stupk 8 den. husgelt und 8 den. zoll und ain burger 4 den.; ain buttschitt git 4 den. husgelt und 6 den. ze zoll; ain kr\u00f6ttlin saltz git 3 hl. husgelt und 2 den. zoll, und ain burger git 1 den.; ain lugschib 10 git 1 den. husgelt und 1 den. zoll, und ain burger git ain haller.

[70] Saipf, swebel und aland git 1 zentner 3 den. weglon und husgelt und das nit gewegen wirt, git 2 den.

[71] Ain jegliche ledi, es sige secken ledi, huwen holtz, ald schindlen oder britter, si belibe hie oder fare durch, so git ain lede 1  $\beta$  den.

[72] Von ainem zentner spetzry git ain burger 2 den. ze wegen und von safran 4 den.

Copie des 15. Jhs., geschrieben von Stadtschreiber Conrad Albrecht, in dem Kopialbuch »Abgeschriften» Fol. 93 ff. Mitgeteilt von Privatdozent Dr. C. Beyerle.

#### 348. Tod eines Konstanzer Kaufmanns zu Frankfurt. 1404 April 21.

>Am Mentag vor Geory« kam vor den großen Rat >Bärtelli Tugwaz anstatt Johansen seligen von Ulm« mit der Bitte die Ordnung ins Ratsbuch zu schreiben, welche Johans dem Bärtellin >ze Frankenfurt« empfahl. Seinem Bruder Jakob hinterläßet er die Hälfte, er soll den Bau 25 am Münster vollenden und zwar den Ölberg auf das Beste ausstatten. Er soll noch 300 tt. 5 daran legen. Unter anderm soll man 1 Pferd den Barfüßern zu Frankfurt geben und 10 fl. um einen Stein u. s. w.

Eintrag ins Gemächtebuch 1368-1441 unfoliiert.

### 349. Vermächtnis Hans Muntprats.

1404 Juli 14. 80

1404 an gûtentag vor sant Margreten hat Hans Muntbrat mit Willen seines Sohnes Hainrich geordnet, daß, wenn er vor seinem Sohne sterbe, dieser ihn beerbe. Sterbe aber Heinrich ohne eheliche Leibeserben, so soll seine Nachlassenschaft an Cûnrat Muntprat zer Sunnen oder seine Kinder und Lútfrid Muntprat und seine Geschwister fallen, doch soll eine 28 weltliche Tochter nicht mehr als 500 th hl erhalten. Heinrich soll Almosen nur an arme Klöster und arme Leute geben. Das Gut soll möglichst beim Stamme bleiben 1.

Eintrag ins Gemächtebuch 1368-1441 unfoliiert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach einer Notiz hat Hans Muntprat 1411 die Ordnung widerrufen.

350. Städtische Aufzeichnungen über die Wechsler während der Konzilszeit. 1415 Juni 8 bis 1417.

Anno Domini millesimo CCCCXV ind, VIII die sabbati ante festum sanctorum Viti et Modesti martirum, qui fuit VIIIa dies mensis Junii s in stuba consiliari et in presencia magistri civium, scabinorum et consulum civitatis Constantiensis personaliter constitutus providus et discretus Karolus Geori de Florencia parcium Itallicarum cum eisdem magistro civium scabinis et consulibus super cambio per eum in dicta civitate exercendo et banco habendo convenit pepegit et concordavit in hunc 10 modum, qui sequitur. Primo videlicet quod per cujuslibet mensis spacium, quo dicto suo cambicionis officio in dicta civitate eum uti contigerit, sex floren. Renenses dicta occasione sine diminutione qualibet eisdem tradat et exsolvat sic condicto, quod in dicto cambiationis officio se ac dictum bancum honeste prout decet teneat atque regat, quamcunque novam 15 monetam in dicta civitate minime usualiter nec recipiendo nec dando nec cambium de eodem faciendo. Secundo quod cujuscunque generis florenos in cariori seu remissiori foro quam cambiatores hujus civitatis hactenus fecerunt et hodie faciunt nec tradat nec recipiat. Tercio quod aliquas pecunias seu aliquam monetam magis quam aliam non diligat nec refutet, so exponat nec reservet. Subjecit eciam se ipse Karolus sponte et ex certa scientia huic pene videlicet quod et quocienscunque ipse seu aliquis alius ejus nomine contra premissa vel quodlibet premissorum in toto vel in parte faceret vel veniret, quod extunc tociens quotiens taliter, ut prefertur, deliquerit penam solucionis decim florenorum Renens, incidat et per 25 dictos consules mulctari debeat ipso facto. Tempus vero primi mensis incipiet et incipere debet decima die mensis predicti. Et de premissorum observantia ipse Karolus nomine juramenti prestitit fidem corporalem.

Ratsbuch 1414-1419 S. 42.

Gleich darunter Notizen über gleiche Abmachungen mit Aldigerius 30 Franczisci de Florenczia (er zahlt für jeden Monat 6 fl. Rh.), ebenso mit Bartholomeus de Bardis et Jo. Ammerisi de Florencia.

Betreffs Bartholomeus und Johannes Ammerisi heißt es: «satisfecerunt pro quinque mensibus super feriam quintam post Martini et dederunt XXV flor. Barth. de Bardis et Jo. Ammerisi de Florencia und gant die 25 V manod uß an sunnentag nach Andree. Iterum satisfecerunt pro tribus mensibus donec ad mensem Marcium et dederunt XV florenos, nam Kaspar Gümpost seckler«.

Auch von den beiden andern Banken Nachrichten über Zahlungen.

S. 48. Secunda post assumpcionis Marie. Kaspar und Schatz,

Bolczhuser zû den wechslern« gesetzt.

- S. 57. Majus consilium quarta post Martini. Item der wechsler in Hansen Wyden hus hät gen XXX guldin von des wechsels wegen an donrstag nach Martini.
- S. 69. 1416 sabbato post Agathe. P. Gatz Hanman Offenburgs diener ist uber komen von des wechsels wegen des manods umb VI rh. suguldin und vieng an an mentag nach aller hailigen tage.
- S. 70. Item der wechsler in Hansen Wyden hus hat gen XV guldin für III manode u. s. w.
- S. 93. Majus consilium secunda ante Katherine. Lútfrid Muntprat, Bumeister, Seckler, Stattschriber mit den wechslern ze redent von 10 des wechsels wegen.
- S. 109. 1417. Majus consilium secunda post Oculi. Item Vogelli von Friburg in Uhtland der wechsler in des Hürufs hus ist uberkomen von des wechsels wegen des manods umb V guldin und hät gen XX guldin für IIII manod untz uff Mitten Mertzen sant Gerdruten tag.
- Item Ülr. Schatz hät gen XII rh. guldin fur VI manod untz uff Gerdruten ze mitten Mertzen.
- S. 109. Majus consilium sabato ante Letare. Hanman Offenburg vor dem großen Rat, zahlt für die bisherige Zeit, da Peter Gatz in seinem Namen gewechselt und er nicht viel verdient hat, XXX rh. Gulden. Von 20 jetzt ab monatlich 5 rh. Gulden.

S. 124. > Wechsler.

- Andreas de Bardis et Lucas socii convenerunt ex parte cambii pro mense IIII fl. et XIII blapphardos. Sie zahlten in Summa bisher 38 fl.
   Aldigerus der Wechsler in Stokgrümels hus hat bezahlt in
- 2) Aldigerus der Wechsier in Stokgrumeis hus hat bezahlt in Summa 791/8 fl.
  - 3) Karolus Georii der wechsler im Tiergarten ebenso 791 s.
  - 4) Bartholomeus de Bardis in der Thannen ebenso 791/s fl.

Diese drei letzten sind von neuem übereingekommen, daß sie von den drei Bänken zusammen monatlich 14 fl. zahlen wollen, jeder 4 fl. 13 alte Blappert.

5) Der Wechsler in Jo. Widen hus hat in Summa bezahlt 68 fl.

S. 126. Hans Boltzhuser ist ûberkomen von des wechsels wegen des manods um 11 guldin.«

80

35

10

351. Schuldbrief eines Kölner Wollhändlers gegen einen andern aus dem Bistum Utrecht. Konstanz 1418 Mai 22.

Sibertus Ruys lane mercator Coloniensis diocesis confitetur, se obligatum esse Heynoni Dusborch lane mercatori Trajectensis diocesis in 5 1161/2 fl. Rh. Debet persolvere in opido Aquisgrani hinc ad annum in alio festo b. Margarete.

Actum Constantie infra emunitatem cimiterii fratrum Minorum presentibus Jacobo Pawe de Culenborg Trajectensis diocesis, Theoderico Tideboel et Johanne Kattenvoet Coloniensis diocesis.

Notariatsinstrument.

352. Verlust des Siegels der Muntprat. 1419 Februar 10.

1419 sexta ante Valentini Lútfrid und Johannes die Muntpraten bringen vor den Rat, wie ihnen ihr Diener Philipp Naer ihr Insiegel zwischen Konstanz und Ravensburg verloren habe, sie nehmen ein neues an.

Ratsbuch 1414-19 S. 1771/a.

\*353. Die Stadt Konstanz macht die durch den Genueser Gesandten Thomas Sophia überbrachten. seitens Genua den deutschen Kaufleuten gewährten Privilegien den Bundesgenossen bekannt. 1423 Juli 3.

Nos magister civium et consules civitatis Constantiensis tenore presencium cunctis cupimus fieri notum, quod anno et die, quibus presencium data subscribitur, coram nobis in loco consiliari consueto comparuit nobilis vir Thomas Sophya ut et tamquam ambasiata . . illustris principis et domini ducis Mediolanensis vel seu vicarii necnon providorum et circumspectorum virorum dominorum consulum civitatis Januensis nobisque nonnulla privilegia ordinaciones et capitula, in quibus cavetur quomodo amice et graciose mercatores hujus terre scilicet Alamanie superioris civitatem Januensem predictam cum suis mercanciis visitare volentes a debeant pertractari, ostendit. Et insuper copias super premissis

Dieser Sibert starb dann in Konstanz, es erschienen dann dort, um aus dem Nachlasse sich bezahlt zu machen, mehrere Kaufleute. Georius Husen de Colonia forderte 144 fl. Rh., Giselbertus de Tuselburgk 116½ und Wilhelmus Stott de Hassolt 100¼. Bürgermeister und Rat sprechen ihnen das Recht zu, sich an den in Konstanz lagernden Waren des verstorbenen Sibert schadlos zu halten. Die drei 35 Kaufleute werden den Rat eventuell gegen Angriffe schadlos halten. 1418 Okt. 3. Notariatsinstrument ebda. Gedruckt z. f. G. Oberth. 4, 59.

a Vorl.: voluntes.

nobis assignavit sibique in hiis conmissum ut dixit negocium adeo amice et reverenter erga nos extitit executus, quod nos singula per eum nobis relata ad aliorum nostrorum amicorum et confederatorum noticiam indubitatam cum eis tractaturi et deliberaturi super premissis deducere intendimus indilate. Datum Constantie nostro sub secreto die tercia mensis s Julli anno domini millesimo quadringentesimo vicesimo tercio.

Aus Ratsbuch 1419-25 S. 294.

# 354. Geleitsbrief für Dyonis von Alzate von Mailand.

1423 Dezember 16.

Wir Bürgermeister und Rat der Stadt Constanz geben dem frommen 10 und ehrbaren Dyonisio von Alzate dem köffman von Maylan zaiger ditz briefs sinem lib und güt mit sampt der kouffmanschaft, so er dann ungevarlich mit im fürt, ünser sicherhait und fryes gelait, gültig für ein ganzes Jahr. Sekretsiegel. am nehsten donrstag nach st Lucyen tag anno etc. XXIII.

Aus Ratsbuch 1419-25 S. 327.

#### \*355. Ratsbeschluß betreffs des Meßgeleites. 1425 April 26.

1425. Majus Consilium Quinta ante Jubilate.

Des tags ist ain rat ze rat worden von des gelait geltz wegen únsern köfflûten jerlich in die messen ze erwerbend, das ain rat bisher gen 20 håt, daz da ainen rat billich beducht, daz die koufflut das gebind und maint ain rat das fûro nit me ze geben und hat ain rat das haissen verschriben ze angedenknûfse.

Aus Ratsbuch 1425-27 S. 22.

\*356. Aufhebung des Ratsbeschlusses betreffs Verbot von Anteil 25 an Handelsgesellschaften. 1429 März 16.

1429. Majus consilium. Quarta post Judica.

Item als by ziten große clegt gewesen ist von der gemainden und der gesellschafften wegen etc. und die nu durch ain raut und ain gemaind verbotten und abgetann wurden durch nucz gemains land richer so und armer willen und man maint, daz daz ander stett och also fürnemen wurdint, daz sy aber noch bißher nit getän händ, dar durch nu die gewerb von hinnan gezogen werdent und dem koufhus großer abgang zu gezogen wirdet, daz allez nu ain raut fürgenommen und aigenlich betrachtet und sich dorumb underrett hat und hat ain groser raut uff disen as tag den kouflüten ir gemainden und gesellschafften widerum erloubt zu haben mit burgern gesten und andern so sy denne gerücht, also daz sy

dasz erberlich und der statt unschädlich tribint und tägint und daz och der statt und dem koufhus gelange, volg und werde waz im denn von billich werden sol, es sy von burgern oder von den gesten. Actum quarta post Judica.

Eintrag in Ratsbuch 1428-31 S. 95. Abgedruckt Ruppert, Chroniken 394.

#### \*357. Aufnahme des Jakob Schwarz.

1438 Mai 24.

Sabbato post Ascensionem Domini. Consilium.

Illa die hat gesworen Jacob Swartz, die wil nun er hie siczt, menglichem recht hie geben und nemen als ain ander ingesessen burger und 10 och zu stüren alles sin güt als ain ander burger und vom hus sin versessen stüren zu gebent, daz ist järlich ain gulden, und wenn sin zit us kompt, als er in der gesellschafft näch ist, ob er denne füro hie siczen wil, daz er denne sin burgrecht hie an sich nemmen und daz halten sweren sol gelicher wis als ain ander burger ungevärlich.

Aus Ratsbuch 1432-1439 S. 505.

#### \*358. Todesurteil über einen Welschen.

1444 Juli 8.

1444. Quarta ante Margarethe. Consilium.

Illa die hat ain raut gericht ubr Jacoben von Asten ain Walhen von dez wegen, als im Tschan Bon och ain Walh sin güt in getrúwes hand zo zu verkouffen bevolhen und darumb er ettlichi ross koufft hatt unde sprach die ross wärint sin und nit Tschans und wolt im die abgetrogen han, als daz der selb Jacob bekant; ist ertailt zu ertrenken.

Ratsbuch 1440-50 Fol. 116.

#### \*359. Verbot, dass Wirte Kaufmannswaren aufnehmen.

1445 Januar 26.

1445. Tertia post Pauli conversionis Consilium.

Item ain raut hat verlaussen, daz man all wirt und wirtinen hie zu Costencz für rat besenden und den verbieten sol an V lib. den., das sy kaim kouffman dehainer hand koufmanschafft weder gewand, speczery, so pfeffer, saffran, barchat, tüch noch ander koufmanschafft wie die namen hat nüt usgelaussen behaltint, denne das sy dem kouffman sagen sond, daz er sin kouffmanschafft in der statt kouffhus legen sol, darumb daz der statt da von werd, daz ir denn von billich dar von werden sol, und welher wirt oder wirtin daz nit tunt und sich daz erfund, die sond V lib.

Ratsbuch 1440-1450 S. 134.

15

\*360. Spezereiordnung der Stadt Konstanz, auch Ergünzungen zur Kaufhausordnung überhaupt. 1451 März 30.

# 1451. Secunda post Oculi. Consilium: Spetzry ordnung.

Es hat ain raut zû Costencz gesetzt, also das ain ieglicher gast, der a denne spetzry hie verkoufft und uſswigt, es sy ingber, pſeffer, zúmt, nägeli oder muschgat nuſs, der sol der jegliches by XIII & oder darob und nit darunder uſswegen. Es mag ain jeglicher damit wol uſswegen, so ainer ainen solichen samenthafftigen kouſft tûtt, der clainen spetzry als grun Ingber, Chandict, Mantzis, Galgen, Chobôblin, langen pſeffer, kardonanlin, Pariſskôrnli und der glich klain spetzry, jeglichs by aim pſund und nit darunder ungevarlich:

Item ain gantzen zuckerhüt und ouch nit darunder.

Item figen by XXV & und nit darunder.

Item klaini winber by XII11/2 & und nit darunder.

Item Spinn Bowel by XXV & und nit darunder.

Item Thurbit, Barbara, Schgamovea, Zinober, wurmsomen und der glich by 1 lpha und nit darunder.

Item syden, es sy ainerlai varw oder mei, 1/2 66 und nit darunder.

Item was ouch ain gast guldiner oder sidiner tûcher hie verkoufft, 20 der sol er kains verkouffen, es sy denn der husherr oder ain underkôffer darby, darumb das der statt ir zoll davon werd.

Item es sol ouch kain gast dehain wag im kouffhus für sich selbs haben, denn was er verkoufft, das sol im ain husher im kouffhus by der statt waug und gewicht ußwegen.

Item es sol ouch kain gast kainen factor haben der ain burger sye. Denn wil ain gast ainen factor oder knecht haben, der im des sinen ucht verkouff, der sol ain gast und hie zeren als ain gast.

Doch an dem fritag und den jarmarkt tagen hie mugen die gest usserthalb dem kouffhus zu offnem markt wol vail haben, verkouffen 20 und ußwegen vil oder wenig, als das von alter her komen ist und sust nit anders als ob stat.

Ratsbuch 1451-58 S. 171/2. Gedruckt Ruppert, Chroniken S. 397 f.

361. Der Kuplan des Spitals in Mirandola berichtet über den dort erfolgten Tod des Heinrich Ehinger von Konstanz.

Zürich 1451 Oktober 13.

Vor Gottfried Schultheis Under Schopf, Schultheis zu Zürich, erklärt auf Veranlassung des Hans Schnell von Güttingen der Priester Heinrich Anshelm von Strafsburg, er sei zu Mirandel in dem Spital U. L. F. Kaplan gewesen, dahin sei Heinrich Ehinger von Konstanz gekommen, sei sehr krank gewesen und habe ihn zu seinem Beichtvater genommen. Er habe erzählt, er sei beim vergangenen Jubeljahre in Rom gewesen ⇒habe da bichtet, also wölte man inn nit ußrichten von s des wegen, das er eigen lutt ingehebt hett, die aber von eigenschafft wegen unser lieben frowen der hochen stifft zu Costentz zugehortint, die er da zu mal nit ledig lassen wollte∗. Er sei wieder zu Rom gewesen, ⇒habe gerwwet und gebichtet und die lütt der eigenschafft gantz ledig gelossen und sy unser lieben frowen ergeben . Er hätte seinen Söhnen 10 einen Brief darüber geschrieben. Sonderlich hatte er einen Knecht bei sich, Claus Schnell. Für den ungerechten Genuſs sollten die Söhne 4 oder 500 fl. geben. Er bat seinen Beichtvater das bekannt zu geben, dann beichtete er, empſing darauf das würdig Sakrament und das hl. Öl und schied am dritten Tage von der Zeit. Mittwoch vor St. Gallen tag 1451.

Vidimiert in einem Notariatsinstrument von 1451 Oktober 26.

# 362. Gemächte der Magdalena Näterin. 1468 August 25.

In dem Gemächt der Magdalena Nätrin, Philipun Nätters seligen Witwe, Schwester Ulrichs von Roggwil werden nach Ravensburg vermacht an den Spital oder das Seelhaus 50 fl., Eden Wannern« zu Ravenseuburg, den drei Brüdern, 30 th. Eltem das gemächt und selgerät ist min letster will, das das alles bescheh nach der gesellschaft ordnung.« Dornstag nach st. Bartholomeus tag 1468.

Gemächtebuch II S. 116.

#### 363. Ravensburger Gesellschaft.

1492 März 10.

Die Stadt Konstanz an Onnofrius Huntpis, Lutfrid Bessrer und Karlin Brisacher zu Ravensburg. Es handelt sich um einen Prozefs gegen Herrn Hans Gerlach, der sich einen Rechtstag von der Stadt erbeten hat. Wenn auch die Ravensburger darum bitten, ist die Stadt bereit, einen solchen anzusetzen. Sambstag vor Invocavit 1492.

Missirbuch 1492 Fol. 30.

\*364. Aussagen über den Betrieb des Kaufhauses in Konstanz und anderen Städten. Ende des 15. Jahrhunderts, vor 1497.

Die sagen von des kouffhus wegen.

[1] Item Ülrich Wolfgang sait, anderswa, da er gewesen sie, as da habe ain furman mit dem geladnen gütt nit von land thürren faren, der zoller oder gredmaister hab dann das gütt vor, was er für. besechen und der schiffherr müss das gütt, so er für, verzollen. Es sitze ouch ain gredmaister oder zoller, in dem huss und müssint die da allermenglichs warten. Und an etlichen enden so sitzint die in dem gredhuss, damit das si allwegen da sigint und man die vinden müg, und och des güts dester bas, was ain jeder für, warnemen mugint.

Item von des gewichts wegen alhie und an etlichen andern enden. 5 Nun alhie so sie nit mer gewichtes dann bi fûnf, sechs oder sûben zentner gewichts. Wenn nun ainer so vil war hab, die mer weg dann so vil zentner als vorstat, so mûsse man bretter und stachelballen ufflegen und zelle das denn der hussherr oder ain underknecht ab, und kunn es der gast nit wol verston oder daruss komen und mûss dem hussherreu oder 10 dem underknecht darinn vertrúwen, ob er im recht oder unrecht getan hab. Und da habe er wol gehört, das sich die koufflút des also an der frómdin erclagt habint und darumb dester minder her farint. Es sigint ouch an ettlichen enden mer dann ain wag und besunder zû Frankfurt dri oder vier wagen und vil stuck des gewichtes und der stucken ett- 13 liche habint zwen zentner, der ettliche ainen zentner und ettliche minder, damit, was man ainem weg, das wisse der gast eben als wol wie vil des gewichts sie, als der gredmaister und zoller.

Item von des gewands wegen. Das werd an ettlichen enden also gehalten, da denn ettlich gådmer bestellent und das gewand darinn tund, 20 die sigint von Ulm oder von andern enden, wenn ainer ain ballen tüchs in das kouffhuss tüg in das gadem oder ander koufmanschaft, das ainer denn das uffbind in biwesen des gredmaisters oder zollers, das die dann das anschribint und dabi sigint, und wenn der dann das wider zü bind, das die dann ouch da sien und besechint, was er davon verkouft hab, 25 damit der statt der zoll werd, so ir darvon gehör, von dem köuffer und verköuffer. Das werde aber nit allenthalben also gehalten. Es sie auch an ettlichen enden ain sölliche gewonhait, was güts ainer in ain statt für, davon müss er den zoll geben, lait er das daselbs nider und lat das alda ligen, und fert davon hin weg und kompt darnach herwider, all-30 dann so müss er das aber verzollen.

Alhie so vermaine er das not sig, das ain hussher die schlissel zu den gudmer selbs behalt und die den gesten nit haim oder an die herbergen zu tragen geb. Dann wenn ain gast den schlissel hab in sinem gewalt und nit ain hussherr, so mug er doch in das gadem gon und sa daruss nemen was im eben sig und das verkouffen on wissen des hussherren und sig aldann zu besorgen, das aldann von des zols wegen der statt nit werd, das ir werden sölt. Dann er habe uff ain zitt Clausen Wiler der selben schlissel ainen sechen haim tragen emalen und er für sich selbs koufmanschaft getriben hab und burger worden sig.

Von des gewichts wegen in den húsern, da habe er wol von sinem vatter gehört, das der redte, er möchte in sinem huss wegen ainen halben vierling und nit mer und das ander söll in das kouffhuss komen. 238 Konstanz.

Von des zwilchs und anders wegen, so dann uss den herbergen in die hüser umb getragen wirdet, da wisse er nit, ob die das verzollint oder nit, das bescheche aber.

[2] Item Ülrich Húttelin sait: Des ersten von der wirtten. 5 Da habint die gest in den wirtzhüsern tüch, barchatt und anders ouch linwatt und tragint das daruss und verkouffint ouch bi wilen das darinn, da er denn besorg, das dem kouffhus und der statt nit davon werd, das dann ir werden söll, und der zoll davon der statt entragen werd.

Dessglich so kome linwat von Ravenspurg alher, die dann gar schmal 10 sig, und die tragint ouch failtragerinnen umb, und werdint die lútt damit, so sich daruff nit verstand, betrogen und überfürt. Und da besorg er ouch, das dem kouffhus und der statt davon der zoll nit werd.

Witter so habe der Zily ainen gadem alhie in dem kouffhuss, darinn habe er nun allerhand kouffmanschaft und war, und der fiere ouch vil 18 gåts darin, da er besorg, das werde nit als verzollet, und werd bi wilen geredt, das ain stuck aland oder gallat oder anders sie, das villicht siden sie, und dardurch dem kouffhuss und der statt darvon nit werd, das ir aber werden sölt.

So denn ferrer von ettlicher von Wil wegen, da habint vor her tåch so hergefürt, ballen und anders, die fürint das ouch nit mer her von des zols wegen, dann si vermainen der zoll si zu gross und der hussherr beschwäre si dannit, dann er wöll von ainem zentner nun haben dri schilling pfenning und sechs pfenning zu underkouff. Nun fürint die das ietz übersich gen Roschach (uff) und nit mer her, dardurch die statt und das kouffhuss ouch abgang hab.

Der Vingerlin und der Schlicher die verkouffind ouch gewand, davon er vermain, das villicht der statt der zoll nit allwegen werd. Es sie ouch alhie ain beschwärnuss, die elegt werd von den koufflüten, das si die, das ainer von aim guldin dri haller müss geben und habint jetz so ainen list erdacht, das si den kouff anderswan machint. Und was ainer koufft, der müss das in ains wacknuss schicken gen Zell, Büchhorn oder Stainach und kom nit mer her, und hab dardurch die statt och mercklichen abgang, dann an den selben orten halt man si mit dem zoll beschaidenlicher dann alhie.

[3] Item Michel Mutscheller saitt, er sie oft und dick dabi gesessen, das man geaundet hab, das dem kouffhuss un der statt nit werd, das ir dann werden sôlt.

Er habe ouch mer dann ain mal selbs gesechen, so gest herkomen sigint, das dieselben koffmanschaft und war uss den wirtzhúsern getragen 40 habint, so in das kouffhuss gehôr, und die getragen haben uff die pfallentz, in das gotzhus Crútzlingen und an andere end, das sigint buggenschin, barchatt, linwatt, zwilch und anders. Ob nun ain rat söllichs verkomen, so vermain er uff ains rauts verbessrung, das also beschechen müst, das man in den zunften mengklichem butte, das niemand dehain kouffinanschaft in dehain huss näm sunder das alles in das kouffhuss liess komen, oder aber das daz den underköuffern angegeben wurd.

Und das ouch ain jettlicher dehainen gewerb anders hett noch trib dann den, so in die zunft diente, darinn er dann gehorte, und sich ouch des behulf und dehains andern.

So denn von des gewerbs der linwat wegen, da si zu zitten und eemalen der gewerb gen Sanc Gallen, Yssni und Wangen komen sie, 10 ettwan hundert tůch uff ain tag beschowet worden, das aber ietz niendert mer und der statt schad si: da vermaine er, das gutt war uff aines rautes verbesserung, das hinfuro die linwat beschowt wurd anderswa dann als bissher beschechen sig und namlich in der brottloben, da man dann zû den wuchen und jarmarkten sust pfligt die linwat vail zu haben. 15 Umb des willen die mayer laitten die linwat, so si beschowen lassen wôlten, dar namlich ains zwai oder drúw stuck oder so vil der denn ain jeder hett, und so das beschech, so sache die stuck alda ain jeder gast ligen zû dem, das der zoll davon geviel und genomen wurd. Und wurde ouch daruss ain gewonhait, das mengklich wisste, wa die schow 20 war, so schowen lassen wolt die linwat stuck, ouch der kouffman oder gast, so kouffen wôlt, sache das da ligen anders denn vor her beschechen sig. Dann es begåbe sich bi willen, das der, so schowen wôlt, nit bi huss war siner geschaft halb und so das beschach, so gienge ainer mit der linwat unbeschowt oder sust ee das er baitten wôlt zû dem Holtz- 25 haig oder an andere end. Und das sie ouch zu Sant Gallen ouch gewonhait, das man die schow tug an der offnen gassen, damit der gemain gast sechen mug die linwat alda ligen und allweg wiss zû finden.

Nun füre von des kouffhuss wegen, da hab es die gestalt: sin vatter si vor zitten ouch under köuffer der spetzeri gewesen, von dem sie er so bericht, habe ouch das selbs gesechen, das vor zitten das also mit der spetzeri ouch gebrucht worden si wie ietz, das si verkouft haben imber, safran und anders, und da si gemacht worden, das si der clainen wär oder spetzeri als imber, pfeffer und anders des glichen ainen halben vierling ains zentners und nit minder in dem kouffhus wegen sölten, und sa aber der selben wär in den hüsern nit mer dann der imber ain halb pfund und des safran ain pfund noch das anders an den enden verkouffen; hab ouch das also dozemal sechen usser dem kouff tragen wirtinen und ander erber lüt, so söllichs in dem kouffhus also kouft gehept und daruss getragen habint. Er habe ouch siderher gesechen, au das ettlich siderher ain pfund riss oder zwai oder drüw verkouft gehept habint und uss den hüsern getragen habint.

[4] Item so sait Hans Kempter, wie das an andern enden ain hussherr den zull innem und zû Nûremberg da geb ain zentner wachs ain behemseh zû zoll und git man daselbs zaichen uss und in; ouch geb ain stúck stockvisch zû zoll und zû beschowent vier krútzer und das 5 fass zû betzaichnent; und ain linwat fass zû zoll under dem thor, eemalen und man das in die stat fûrt, ainen rinischen guldin, darinn ist gemainlich bi sechtzig stuck oder achtzig stuck und des sind zwai bûllelin, das haisse man ain linwat fass. Und man schribt ouch etwan dem koufman, ob man den bekennt, das in, wenn der fûrman sait, das ist des, sust mûss er den guldin bar geben.

Zû Nôrdlingen gebe man von ainem tûch zû zoll sechs pfenning daselbs werung, und von ainem guldin was ainer an lett zwen pfenning, und von ainem wissen Nôrdlinger tûch, so er daselbs kouft, ouch als vil zû zoll als die sechs pfenning, und mûss man allweg zû ainem jettlichen stuck ain besunder zaichin haben, und wenn ainre da fail hat und was er alda lôst, da git er von dem guldin ouch zwen pfenning.

Zû Ulm, da gebe man von ainem tûch ouch sechs pfenning zû zoll

und zwen pfenning von ainem barchatt tůch.

Zu Bibrach, da gebe man dri pfenning von ainem barchatt tüch zu zoll und underkouff.

Zû Ravenspurg, da gebe man von ainem linwat tûch das gantz ist, zu messend und zû zoll ain schilling pfenning.

Zû Bûchhorn, da gebe man von ainem zentner, was zentner gûtt ist, dri pfenning und von ainem tûch zwen pfenning, man habe das in fass 25 geschlagen oder nit.

Zå Ougspurg, da gebe man von ainem fardel barchatt das sigint fúnf und viertzig barchat tåch, siben schilling pfenning zå zoll und zå wegen, ain gast, und ouch fúr den underkouff.

Item so gebe man gemainlich von Nüremberg zentner gütt ze füren so biss gen Büchhorn von zwaien zentnern ainen guldin und bi wilen von siben zentnern vier guldin und ouch etwan von sechs zentnern vier guldin.

Zå Lindow vom zentner gebe man sechs pfenning, was kouffmanns gåt geb was das si.

Zû Sant Gallen, da gebe man uff dem kouffhuss zû stelgelt ain 35 guldin und von ainem jeden tûch sechs pfenning und von ainem barchatt tûch dri pfenning und von ainem Nordlinger ouch sechs pfenning zû zoll, und schnide daselbs das an, und wenn ainer ain stuck zwilch kouff, so mûss der sechs pfenning geben uss der mangi.

Zû Wintterthur gebe man von aim guldin ain spagúrlin zû zoll und

Zů Wil gebe man zů stelgelt und für zoll ain ort ains guldins und von aim stuck zwilch zwen pfenning der kouffer und ouch der verkouffer.

241

Zu Stain und zû Diessenhoven da gebe man an den baiden orten, es habe ainer tůch oder barchat fail, nit mer dann uff dem hus ain ort ains guldins für alles. Doch zû Diessenhoffen wann man nit fail hat und daselbs gût für ab fürt, so nimpt aldann darfür was denn billich ist ie nach gestalt der sach und des gûts.

Zu Schaffhusen, da haische man von ainem tüch vier pfenning und von ainem barchat tüch zwen pfenning, aber man neme dennoht das davon nit also stracks, sunder lasse gemainlich daran etwas nach.

Zû Baden werde das also gehalten, da gebe man zechen schilling, das sig ain ort ains guldins, zû stegelt. Und verkouft ainer sine tûch 10 all, so bedorf er nicht mer geben. Belipt im aber dero ettliche ûber und wil die usser der statt fûren, so mûss er die verzollen, oder was da ist.

Zû Überlingen, da gebe man zû stettgelt fûnf schilling pfenning uff dem huss und von ainem tûch sechs pfenning. Und wenn ainer wachs 16 da verkouft, so mûsse er geben von ainem zentner im kouffhus vier pfenning, und als vil ainer daselbst wachs verkouft, von ainem jeden pfund pfenning zwen pfenning zû pfund zoll. Dessglich wenn ainer hâring daselbs vail hab, so gebe ain pfund pfenning ouch zwen pfenning zû zoll und nicht destminder mûsse ainer von ainer thunnen hâring in 20 dem kouffhus vier pfenning zû zoll geben. Es gebe ouch daselbs zû Überlingen ainem jeden so tûch vail hab ain elen, damit er ussmisst, und darwider mûsse ainer ainon behemsch oder so vil gelts darfúr zû pfand geben. Und wenn ainer den elenstab gebrucht hât, so gebe er den wider und zwen pfenning damit von der elen, das er die gebrucht hât, 28 so gebe man denn im den behemisch wider und ganz herumb und besech die elen ob die gerecht sien, hebe och das gewicht ouch uff.

So denn verrer von des Zilis wegen, der habe ain gadem in dem kouffhus und der habe darinn sidin gewand, ouch siden, zendel und anders, der müge nun das under ainem mantel oder sust heruss tragen so wenn er wöll und widerumb hinin und müg niemant wissen, was oder wie vil der verkouff und ob der statt davon werd, das ir werden söll, oder nit. Im sie ouch wissent, das der Zily ainen kouff mit sinem schwäger Hannsen Haffner getan hab und dem hussherren drissig guldin minder angegeben gehept hab, dann der kouff an im selbs gewesen sig, ss an dem und andern stucken nun der statt merklicher abbruch beschechen möcht, wa das nit versechen wurd.

Es gangint ouch lútt von Ravenspurg umb in der statt und ouch von andern enden, tragint fail linwat, buggenschin, zwilch und anders und gangint damit in der chorherren höff, pfaffen und burger húsern, 40 und wiss niemant, ob si der statt den zoll davon gebint oder nit, oder ob das kouffinannsgût ist oder nit, und werde dardurch der gemain

242 Konstanz.

mann und frow, die sich des nit verstand, villicht dardurch bewogen und überfert.

Er hab ouch wol von fromden gesellen gehört clagnen, das der zoll alhie zu Costentz mit dem wachs zu gross sig und das man nit güt a gewicht alhie hab, dann man lege uff bretter, unschlitt gewicht, ballen mit stachel und anders, und wege das denn gegen andern gewicht wider ab, und müge ainer nit wissen, ob im recht beschech oder nit oder ob man im recht tüg oder nit. Er habe ouch uff ain zitt selbs zwo schiben wachs im allhie wegen lassen, so dann vor zu Nüremberg ouch ab gewegen worden wär, und da wäre im umb sibentzig pfund wachs unrecht beschechen, wa er vormals nit gewisst, was die schib wachs zu Nüremberg gewegen hett. Und das man nit gütt gewicht hab, das bring der statt und dem kouffhuss merklichen schaden, dann man füre dester minder koufmanschaft alher.

Nun habe man zu Nüremberg isnine gewicht oder pfund stain, wie man das denn nemmen söll, und dero vil und weg doch des gewichts der gröss stain nit mer dann ainen zentner, und dero habe man alda ettwe menigen glich gross und die sigint lang und hab ain jeder stain an ainem jeden ort zwen ring, damit die zwen knecht mit ainander erzo heben mügint; und dann ettlich stain, die ettwas minder sigint. Und wenn es in der mess sig, so geb niemant dehainen zoll, aber nach der mess so müss man zollen. Die von Sant Gallen gebint ouch allwegen dehainen zoll von dem das si da kouffen, aber was die hinin bringen und verkouffen, das müssint si öch zollen.

Es sie ouch ain gewonhait an dem Rin hinab, das ain hussherr selbs in die schiff gang und besech was ainer für und kere sich nit an des schiffmans wort das er redt: ich für das oder das, sunder beseche er dz selbs in dem schiff gar aigenlich, ob er im die warhait fürgeb.

Herman Spurius hab im ouch gesagt, wenn er ain ballen mit koutso mans gût her bring, so wôlle der hussherr nun fünf oder sechs schilling
pfenning zû zoll von im haben und im bi dem alten zoll, den er denn
gern geben wôlt als die dri schilling pfenning zû zoll und die sechs
pfenning von dem uffziechen, und darumb so fare er ietz gen Rumisshorn und wôlt sust lieber herfaren, wann man in beschaidenlich hielt.

So denn ferrer von håring thunnen zå schowen und zå verzollen, da gebe man zå Spyr von ainer thunnen zwen pfenning zå zoll und zå beschowen ainen wiss pfenning. Und wenn ainer daselbs die thunnen uffladt uff die karren, ladt er uff ainen karren mer dann vier tunnen, so måss er dem bischoff die ouch verzollen; wenn er aber uff ainen karren nit mer ladt dann vier tunnen, so git er dem bischoff davon dehainen zoll, sunder belipt es bi dem obgenanten der statt zoll und darumb so lade er gemainlich nun vier thunnen uff ainen karren, des

Stadtarchiv. 243

bischofs zoll über ze werden. Aber alhie von ainer thunnen häring ze beschowen, da müsse ainer von geben viertzechen häring, nach den drin schowern ir jedem zwen häring, dem hussherren im kouffhus zwen, dem Bärtelin zwen und den zwain knechten im kouffhus ir jedem ouch zwen und zü dem ain gast achtzehen pfenning in das huss zü zoll und sechs spfenning zü underkouff, dri pfeuning zü brenngelt und als mengen raiff Bärtelin schlecht, im von ainem jeden raiff ouch ain häring, das die koufflutt ettwas zü vil beduch sin, und farint die dester minder alher gen Costentz mit söllichem und anderm.

[5] Item Petter Honstetter saitt. Des ersten von des gewichts 10 alhie zu Costentz wegen, da gange das eben unordenlich zu. Also es si wenig gefächtz gewichtz alda und da müsse man dann bretter, bliin blatten, kússling stain und anders ufflegen, und so das beschech, so klagint sich des die koufflutt, si mügint nit wissen was oder wie vil des gewichts si und ob inen recht oder unrecht beschech und farint von des 15 gewichts wegen dester minder herr. Und dieselben müssent dann von ain zentner dry schilling pfenning zu zoll geben, namlich der kouffer dri schilling und der verkouffer ouch dri schilling pfenning und ainen schilling pfenning von dem wegen, da beduncke si nun ouch zû vil sin und farint anderswahin und fürint nichtzit mer her als vor her be- 20 schechen sig. Und besunder der Vonwiler, Linggenhagen und ander so forher fast her gefaren sigint mit ir koufmanschaft und ir knecht alher geschickt habint, ob si selbs her nit komen mochten, das si aber bi den zwaien nächsten jaren her von inen nit mer beschechen, dar durch dann ain statt und das kouffhuss merklichen abgang hab und villicht firo 25 gewinnen möcht.

Nun füro von des Zilis wegen, da hab ain statt ain claine wâg in dem kouffhuss, die liche man im, nun sôlt er die bruchen in des hussherren kamer, des bescheche von im aber nit, der gebe nun und wege uss ainerlai zwaierlai oder drierlai und trage das hinweg und sitze der so hussherr in der kammer und schrib und seche das nit, damit so werde der statt nit, das ir werden sôlt, zû besorgen sie; nun dârr ain haimscher in sinem huse nit mer wegen dann ain halb pfund, und gang das, als in bedunck, nit glichlingen zû.

Sich habe ouch uff ain zitt begeben, das der Zilis alher geschickt 35 hab vigen und anders und hab damit her embotten, die gehörint dem Gaissberg und Holtzhayen zū, und man söll inen das sagen und das si das nemmint ob si wöllint. Also habe inen er das selbs gesagt, si habint aber das domals nit wöllen und vermaint, das ir sölt inen werden und komen und si wölten damit vorfaren. Und da aber das ir nit komen 40 wöllen hab, da habint si zū letst das genomen und sust iemand ichtzit davon geben wöllen.

Es sigint ouch ettlich die machint kouff also, das ainer das in siner wacknuss her schick, gefall ainem der kouff, so si es des burgers und werd dem kouffhus davon nicht noch der statt; gefall im dann das nit, so si es dehain kouff und werd der statt aber nichtzit und vermain ser, das gût wâr, das ain rât bass zû den dingen sâche und niemant nichtzit usswäge dann in des hussherren kammer, damit ain hussherr sechen mocht, was da wâr.

Papierhandschrift Mitte 15. Jhs. Marmorsche Signatur: W II VI 4. Mitgeteilt von C. Beyerle. Die Datierung ergiebt sich daraus, daß von den fünf Zeugen sich Claus 10 Wiler, Ulrich Hütelin und Michel Mutscheller im Steuerbuche von 1495 finden (Müteilung Leiners), Hütelin wurde 1497 Hausherr im Kaufhause.

365. Gemächte der Bridli Muntprat. 1499 August 31.

In dem Gemächt der Bridli Muntprat wird bestimmt, dass die Exekutoren die ihnen vermachten 200 fl. von dem Geld nehmen, dass sie in 15 der Gesellschaft liegen hat.

Gemächtebuch II S. 330.

366. Gemächte der Appollonia Humpissin. 1504 Oktober 5.

Appollonia Humpissin, Caroli Brisachers Witwe, ändert und ergänzt ihr Testament und bestimmt namentlich über die Verwendung von unze gefähr 900 fl., welche sie in der Gesellschaft zu Ravensburg liegen hat und in den nächsten drei Jahren zu empfangen hat.

Gemächtebuch II S. 408.

367. Gemächte des Ruland Muntprat.

1510 März 9.

In dem Gemächt des Růland Muntprat erwähnt er die 100 Gulden, 25 welche ihm seine Großmutter selig geschenkt und »in die Gesellschaft« gelegt hat mit samt dem Gewinn, der bis dahin daraus erwachsen.

Ebenda S. 456.

## RAVENSBURG.

#### STADTARCHIV.

368. Schuld eines Lübeckers bei der großen Gesellschaft betreffend. 1437 August 23.

Jos Huntpiss und Ital Huntpiss die elterne beurkunden für sich aund ihre Gesellschaft, als Bürgermeister und Rat von Ravensburg dem Bürgermeister und den Ratmannen von Lübeck wegen der Schuld von 690 fl. rh. 5 £ 2 hl., die ihnen Hans Res, deren sel. Mitbürger, schuldig blieb, geschrieben haben, worin die Vollmacht für der Gesellschaft Diener Jörgen von Kur und Burkart Geltwyler enthalten war, das sie und die 10 Gesellschaft die Stadt für sich und ihre Erben schadlos halten wollen.

An st. Bartholomes abent 1437.

Perg. Org. mit drei Siegeln: 1) Jos Huntpis, 2) Ital H., 3) Aulbrecht Hupschlin.

369. Die große Gesellschaft stiftet bei den Karmelitern zu Ravensburg in ihrer Kapelle eine tägliche Messe. 1461 Dezember 10. 18

Die gesellschaft zu Ravenspurg der Huntpifs, Muntpraten und Möttelin ouch alle ander ir mitgesellen, als sy dann unczher vil jaur und zite gesellschaft und kouffmanschaft miteinander gehalten habent, hat zum Lobe Gottes, zu Nutz und Fommen der Gesellschaft, aller ihrer Vordern, die darin gewesen, auch ihrer Nachkommen, so ihnen folgen 20 werden, mit Zustimmung Johann Wilhaimers Provinzials der Karmeliter eine Kapelle zwischen dem Chor und dem vordern Eingang in das Kloster gebaut, die man nennt der gesellschaft capell und eine ewige tägliche Messe auf den Altar gestiftet. Sie gab den Karmelitern, welche das Gerät schon hatten, dafür 100 fl. rh. In der Kapelle soll auch jähr- 25 lich Montag nach St. Lienhard eine Seelenmesse mit aller Feierlichkeit gehalten werden. Die Karmeliter verpflichten sich in der Urkunde zur Inhaltung aller Bestimmungen. Folgen eingehende Bestimmungen und

die Beschreibung der Güter. Die Güter waren von Heinrich Huntpiss erkauft, der sie von seinem »sweher« Josen Huntpiss den alten ererbt hatte.

Dornstag nach st. Niclaus 1461.

Perg. Original.

5 370. Clemens Ankenreute bürgt für eine Stiftung durch seine Einlage bei der Gesellschaft, die er regiert. 1488 April 21.

Clement Anckenrütin der ellter, Bürger zu Ravensburg, hat eine Pfründe oder ewige Messe auf seinem Altare in Unser Lieben Frauen Pfarrkirche gestiftet und dem Priester bestimmte Gülten zugewiesen.

10 Der Stifter nimmt diese zurück und giebt ihr 50 Pf. Heller Gült und dazu sein Haus an dem Kirchhofe. Bis diese erkauft sind, setzt er zum Pfande 600 rh. Gulden zin der gesellschaft, so von mir ietz alls statthalter geregiert wirdte. Begübe es sich, daß inzwischen die Gesellschaft zergienge, so soll er die 600 fl. hinter ehrbare Leute legen. Seine Söhne Conradt, Anthoni und Clement stimmen zu.

1488 montag vor st. Jörgen tag 1.

Perg. Or. Siegel des Ausstellers und des Hans Huntpifs des alten Bürgermeisters.

371. Regelung der Auszahlung einer Einlage der Humpifsgesellschaft. 1494 August 29.

Jörg Råtz von Memingen beurkundet, daß, sals dann der from und vest Onofrius Humpis als regierer unnd sin zågewandten der gesellschaft zå Ravenspurg miner mutter, miner schwöster, irm man Fricken Sigmund und mir die tusent und vier guldin, so sy uns als erben Jacob Råtzen mins vatters sålgen by hoptgåt, gewinnung ald anderm by rechnung uf den núntzehenden tag Augusti nächst verschiuen, als sy uns das nach ir gesellschaft ordnung usgesetzt haben, schuldig worden syen, und sich nu gepúrt in Onofrius Humpis oder ander der gesellschaft regierer die gesellschaft und ire verwandten uf die siben nächstkúnftigen Francfurter messen jede insonder umb gliche anzal nach notturft zu quitiern, zu seinem 30 Bevollmächtigten dazu gemacht hat seinen Schwager Fricken Sigmund.

Perg. Or. mit zwei Siegeln (Bürgermeister und Stadtammann zu Ravensburg).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Stiftungsbrief ist von 1478. Der Stifter nennt darin seine Frau Dorothee Ringlin.

#### ULM.

# STADTARCHIV.

372. Zeugnis für einen Notar betreffs Handelssachen. Mailand 1454 Juni 8.

Vanes de Medicis de Florentia potestas civitatis et ducatus Mediolani stellt dem Notar Ambrosius de Peregrossis ein Zeugnis aus, dass er Notar ist. Derselbe hatte für Johannes de Gorla und Antonius de Fontana und und andere »ocaxione mercantie cagiorum« eine Urkunde ausgestellt. Data Mediolani die octavo mensis Junii MCCCC°LIIII°, indictione secunda.

Pap. Org. mit dem aufgedrückten Siegel des Ausstellers.

10

# STUTTGART. STAATSARCHIV.

\*373. Ausschreiben des Amadeus von Savoyen, die schweizerischen und schwäbischen Kaufleute betreffend. Bourg en Bresse 1464 September 10.

Amadeus, illustrissimi domini nostri domini et genitoris mei meduendissimi Sabaudiae atque ducis primogenitus locum tenensque generalis Pedemont. princeps ac provinciarum Breysse, Waudi dominis dilectis baillivis procuratoribus Waudi, Gebennesy, Bengesy necnon universis et singulis castellanis pedagiatoribus, gabellatoribus theloniorum, vectigalium exactoribus ac ceteris quibuscunque officiariis et justitiariis prefati domini 10 mei et nostris, ad quos presentes pervenerint, seu ipsorum loca tenentibus salutem. Cum honorabiles amici nostri carissimi, scultetus et consules ville Bernensis, nobis suis litteris exortando requisierint, ut mercatores nationis Alamanie per districtum prefati domini mei ad nundinas civitatum Gebenensis et Lugdunensis accedendo transitum habentes ab in- 15 debitis arrestationibus et inquietationibus theloniorum inasuetis exactionibus et imposicionibus, quibus per aliquos vestrum se fuisse discurso saepe afflictos asserunt, quietos tener(i?), facere vellemus pariter et quietos ac eos in omnibus mite solitoque ac debito more pertractari facere. Et quia eisdem amicis nostris predictis antefato domino meo 20 confederatis ne dum in hys ymo etiam in multo majoribus complacere et quoscumque advenas mercatores in dicione prefati domini mei et nostra mite pertractari desideramus, et quidem serenissimo domino meo metuendissimo Franchorum regi, qui suis litteris pro hac re apud nos intercessit, specialiter complacere et aliis justis moti respectibus vobis vestrum cuilibet 25 in solidum districte mandamus sub prefati domini et genitoris mei metuendissimi et nostre perpetue indignationis et ulterius centum marcharum argenti pena per vestrum quemlibet, qui non paruerit, committenda . . . . prenominatos mercatores Alamannos cum suis mercimoniis, rebus et bonis

quibuscunque ad et per dictam ipsius domini mei et nostram ditionem venire, transire et redire volentes ac transeuntes interque conversantes tutos, pacificos et quietos ab omnibusque arrestatione, detentione, inquietatione et exactione indebita quietos teneatis et liberos ac eos in omnibus a ad ea mite pertractetis, quod eisdem nulla justa ad nos querelose redeundi superesse valeat occasio vel causa, ita tamen, quod transeundo, stando et redeundo mercatores ipsi omnibus ab eo conquerentibus de justicia in curiis prefati domini mei et nostris respondere necnon thelonea, pedagia et alia tributa antiqua, debita, usitata et consueta, ad que ipsi et dicte corum mercancie pro solito astringantur, dumtaxat debite solvere et expedire teneantur, has autem nostras litteras concessimus et eas observari volumus. Quibuscunque opposicionibus litterisque mandatis in contrarium facientibus non obstantibus et absque alterius expectacione mandati, in quantum dicta pena vos formidatis affligi. Datum Burgi die decima

Stuttgart.

P. Juvenali de Ursinis,
Domino de Tresuel,
Petro Doriole,
Johanne Michael,
Decano Sedinien. Presidi,
Humberto Velueti,
Presiden. Gebennesy,
Stephanio Stallie,
Humberto Thupen,
Nycodo Passini,
Mercuto(?)¹ Fiscali.

Mangelhafte Abschrift in einem • Ulmensia et varia 11. betitelten Bande (Manuskriptenkatalog Nr. 127) S. 382 f. Mitgeteilt von Paul v. Stälin,

20

25

<sup>1</sup> Unlesbar.

## AUGSBURG.

## STADTARCHIV.

\*374. Die Kaufmannschaft von Mailand an Augsburg über die Schuld des Augsburgers Jodocus Jost. [1370-80] Oktober 23.

Amici carissimi. Jodocus Jost mercator et habitator terre vestre, sicut patet publico instrumento, cum H. etc civi et mercatori Mediolani dilecto nostro etc, de quibus post solucionis terminum dudum elapsum contra promissionis et pacti fidem usque adhuc solvere recusavit. Quare amiciciam vestram quantum possumus affectuose rogantes, ut intuitu juris et honoris vestri ac nostri gracia et amore placeat quanto scelerius pote-10 ritis et sine litigio facere satisfieri eidem H. de pecunia suprascripta, scientes quod in casu simili et majoribus erimus pro vestratibus obligati, si in hac parte nobis prout speramus duxeritis complacendum.

Abbates et comunitas Datum Mediolini die XXIII Octobris. mercatorum civitatis Mediolani.

Unter Einträgen aus der Zeit von 1370-1380. Schätze Kopialbuch Nr. 105 Ia. Nr. 160.

\*375. Die Stadt Augsburg an die Stadt Mailand betreffs der bei Angera erfolgten Beschlagnahme Augsburgischen Gutes. 1405 Juni 29.

Der stat zů Mayland.

Venerabilibus et sapientibus dominis consilio mercatoribus et communitati civitatis Mediolanensis dominis specialissimis et amicis magister civium consules et communitas civitatis Augustanae voluntate in omnibus complacendi. Venerabiles et sapientes domini et amici specialissimi. Dilecti concives nostri Sebastianus et Georius dicti Ylsung et Leupoldus 25 Karg ad nostram deduxerunta notitiam, quod quidam de familiaribus

a Vorl .: deduxerint.

vestris, castellanus super vestrum castellum Engiro et sui complices et fautores eorundem bona et mercimonia receperint et occupaverint indebite et injuste, pro quibus quidem bonis quidam nobilis et ingenuus vir domnus Guntherus comes de Swarczburg illustrissimi principis et domini 5 nostri domni Romanorum regis semper augusti curie magister cum vestra sapientia vestro in consilio est locutus et eodem domino Gunthero comite nobis refferente cognovimus, quomodo cum predicto familiari vestro ordinare velletis et disponere omni modo, ut concivibus nostris bona ablata restitueret integraliter et cum effectu, quod si idem familiaris 10 vester restitucionem plenariam non faceret, vos saltim velletis concivibus nostris prefatis estimacionem predictorum bonorum cum dampnis et interesse ipsorum integraliter resarcire, quorum premissorum nullum adhuc deductum est ad effectum. Quapropter vestre prudencie supplicacionis precibus affectantes, quatenus adhuc cum sepe dicto familiari 15 vestro et ejus complicibus ordinare et ad hoc cooperari velitis, ut ipse predictus concivibus nostris bona ipsorum restituat et eos indempnes reddat, ne nos inantea apud memoratum serenissimum principem dominum nostrum regem Romanorum et alios principes dominos et amicos querolari oporteat, qui apud vos et vestros volumus in similibus et majoribus 20 promoveri [sic]. Datum sub nostre civitatis sigillo, quod presentibus est impressum. In die apostolorum Petri et Pauli anno ab incarnacione Domini Mo quamo quinto.

Cop. chart. Schätze Kopialbuch Nr. 105 In Nr. 185.

\*376. Augsburg an Florenz über den Nachlafs eines in Florenz 25 verstorbenen Augsburgers. 1430 März 31.

Spectabilibus ac sapientibus viris, dominis potestati consulibus toteque communitati Florentie dominis et amicis nobis specialiter dilectis.

Spectabiles sapientesque viri, desiderio complacendi jugiter preoblato domini et amici carissimi. Comparuit coram nobis noster concivis alloretus dictus Weyfs presencium ostensor nobisque refferens, qualiter Ülricus Weifs, alias Magus Suews agnominatus, qui aliquamdiu vestre communitatis familiaris fuerit diem suum in civitate vestra clauserit extremum, post cujus obitum frater ejus Ulrici videlicet Johannes Weyfs ad eandem civitatem pervenerit, et res ac bona ejusdem fratris sui derelicta tamquam heres verus et legittimus juridice requisierit ac postulaverit eadem. Que bona per judices ac causarum auditores vestre civitatis sibi sint adju[di]cate, ea tamen condicione, quod idem Johannes Weyfs coram eisdem judicibus seu causarum auditoribus per testimonia evidencia approbare deberet, quod predictus Ulricus frater suus fuerit de legittimus et hoc maxime propter cognominum discrepantiam. Ad quod

exequendum idem Johannes ad civitatem nostram reversus fuit et diem suum extremum eciam clausit. Quare ad vestrarum presentiam spectabilitatum veniet predictus noster concivis Albertus Weyfs ad requirendum bona predicta tamquam patruus ac una cum fratre suo verus heres fratrum predictorum, videlicet Ulrici et Johannis pie memorie, qui eciam veri a ce legittimi fratres fuerunt nec non predicti nostri concivis et fratris sui patrui, prout hoc coram nobis per honestos nostros concives, personas ydoneas et fidedignas sufficienter est approbatum. Quapropter vestris dignissimis supplicamus dominacionibus, quatenus eundem nostrum concivem in predictis suis negotiis favorabiliter dignemini habere promotum, ut sibi ac fratri suo predicta bona omnia, que per prefatum Ulricum Weyss patruum ipsorum derelicta sunt, sine aliquo impedimenti obstaculo assignentur, prout de vestris dominacionibus dignissimis plene confidimus. Hoc enim nos singuli tam divites quam pauperes erga vos et vestros, si casus se offerat, fideliter cupimus promereri.

Datum feria sexta ante dominicam qua cantatur Judica tempore quadragesimali anno Domini MCCCC Tricesimo. Magistri civium totumque consilium civitatis Augustensis.

Kopialbuch Nr. 3 (1429-35) Fol. 95b, mitgeteilt von H. Simonsfeld.

## 377. Augsburg an Mailand wegen Ermordung des Hans Stölzlin. 20 1440 August 3.

Die Rautgeben der Stadt Augsburg an den »Podestat« zu Mayland. Vor den Rat sind gekommen Frydrich Stöltzlin und Angnes, Hansen Stöltzlins sel. ehliche Hausfrau, Friedrichs Bruder und haben berichtet, dass Hans in euren Gebieten ermordet sei und das Gut sei den Euern 25 geworden. Sie senden zu Euch als ihren Vertreter Purckharten Strobel. Wir bitten Euch, diesen Euch befohlen sein zu lassen. 2Geben an mitwochen vor st. Afren tag anno etc. XL°«.

Kopialbuch 105 IVa Nr. 443.

## NÜRNBERG.

#### KREISARCHIV.

378. Nürnberg an Luzern in Sachen der Wegnahme von gemeinsamen Gute durch Wilhelm Freiherrn von End und andere.

1408 vor Juni 27 1. 5

Den ersamen weysen den schultheifsen, amman und rate der stat zu Luczern unsern etc.

L. F. Als wir ewr weysheit vormals geschriben haben von der name wegen, als der von . Maylland helffer und dyener vor etlichen zeiten den . . ewern genomen haben, dabey Eber. Flextorffer, Berchtold 10 Cromer und Bartholomes Zenner und ir gesellschaft unser burger auch etwievil hab und kauffmanschaft gehabt haben, das in mitsampt der . . ewern genomen und vertan ist worden, darynne ir durch der . . ewern und auch unser burgere willen gar vaste gemüt seit gewesen, als uns die unsern gesagt haben, dez wir ew mit allem fleise danken. Nu haben 15 uns die egenanten . . unser burger fürbraht und zu wisen getan, wie daz ir hinter einer pfantung kumen seit, davon die ewern dez iren wol bekumen mügen«. Wir bitten, das unsern Bürgern Anteil gewährt werde. In gleicher Weise an die Eidgenossen des Thales »Awren«, Luzern und Zürich.

Briefbuch II Fol. 37. 1408 ohne Datum. Das nächste ist 1408 4. ante Petri und Pauli apostolorum 27. Juni.

379. In gleicher Sache.

Eb. Flexdorffer, B. Kogler und ihrer Gesellschaft Socius, der ebengenannte Kogler war von Wilhelm Herrn von End, Hermann und Peringer 28

Auf dieselbe Angelegenheit bezieht sich schon ein Brief von 1407 fer. 2. post Judica an Luzern, Uri, Bern und Zürich. Briefbuch 1 Fol. 182. Zur Sache bietet er nichts weiter.

35

von Hohenlandenberg, Heinrich von Gachnang, Heinrich von Rümlang und Heinrich von Erzingen, Hans und Walther von Münchwil gefangen genommen und ihn ein Bälllein mit Kaufmannschaft abgenommen. Um seine Befreiung hatten sich verdient gemacht Hans von Thengen, Herr zu Eglisau, die Städte Konstanz und Schaffhausen.

Ebda II Fol. 81. Ohne Datum. Nächstes 1409 sabbato post convers. sci Pauli.

380. Anhalten Augsburger Waren.

1409 April 23.

Ebenso wurden zwei Fafs mit Sensen (das eine 600, das andere mit 535 Stück), Eigentum des Herdegen Valtzner, Hans Starb und seiner Gesellschaft bei Schaffhausen aufgehalten. 1409 in die s. Georii.

Ebda II Fol. 101. Vgl. auch Fol. 105.

\*381. Anweisung für einen Gesandten von Genua und Mailand, wie er die Vorzüge von Genua vor Venedig auseinander zu setzen habe. Eingeschlossen in Angaben über die Kreditive der Gesandten.

15 Diese Angaben richtet der eine Gesandte an den andern, der ein geistlicher Würdenträger ist, wahrscheinlich Erzbischof Bartholomäus von Mailand.

Ende 1419.

Copia credencie vigore litterarum transmissarum parte illustrium dominorum ducum Mediolani et Januensis communitatibus Almanie videzo licet communitati Berne, Balsilee, communitati Friburg, communitati Constancie, communitati Ulme, communitati Radispone, communitati Putavie, communitati Vienne pro transitu mercanciarum extrahendarum de civitatibus Janue et Mediolani pro conducendo ad partes Almanie ut infra sequitur.

Magnifici etc. Quidam civis Constanciensis accessit ad presenciam illustris domini ducis Janue cum litteris credencialibus ejusdem communitatis Constancie et universitatum parcium circumstancium et ab eodem duce petivit, ut ad civitatem Janue pro emendis mercibus possent accedere dum modoa in chomerciis suis sicut Vineciis in vectigalibus et so teholoneis et aliis oneribus humaniter tractarentur, cui per antedictum ducem Januensem fuit benigne responsum videlicet, quod intendebat, quod non humaniter sed humanius quam Veneciis tractarentur et ut hec verbac locum haberent et promptum effectum per oratorem suum, ad requisicionem dicti civis Constanciensis misit ad ducem Mediolani, ut in

a Vorl .: . dum nostro . Die deutsche Übersetzung: . und dann .

b Deutsche Übersetzung: smit fure und zollen ..

c Vorl .: . nostra .. Deutsche Übersetzung : . wort ..

transitu Alamanorum conducencium mercimonia sua per civitates et loca eidem duci subditas vellet eosdem Alamanos in vectigalibus et thaloneis a humaniter tractare et ad requisicionem et sugestionem prefati domini ducis Januensis prelibatus dominus dux Mediolani et una cum eo prefatus dux Januensis scripserunt per litteras suas sacre majestati regie s Romanorum de peticione facta per ipsum civem Constanciensem et de responsione et optima eorundem intencione et circha thelonea et pedagia transit[us] mercanciarum b ab ipsis civitatibus Janue et Mediolani ad ipsas partes Alamanie, ut in ipsa civitate Mediolani et Januec reducantur et ad ipsum statum et gradum, quo erant quinquaginta annis elapsis, 10 sublatis in ipsa civitate Janue omnibus et singulis addicionibus factis ab ipso tempore circa, quas vult d ipse dux Januensis haberi pro cassis, vanis et yritis quo ad ipsos Alamanos, et quod per litteras alias scripserunt, voluerunt prefati illustres domini duces per me eorundem [ambassiaviva voce significare eidem prefati majestati cesarie nec 15 non et ceteris communitatibus Alamanie et quod ad hoc et vos et cetere communitates Alamanie debeatis mentes vestras disponere per raciones infrascriptas necessario concludentes et pocius commercium habere cum ipsis communitatibus Mediolani et Janue quam cum Veneciis.

Videlicet primo: quia semper et omni tempore duces Mediolani et 20 Januensis fuerunt fideles obedientes et obsequentiores sacro Romano imperio et cesarie majestatif;

Secundario quia Januenses mercatores et non minus Mediolani semper et omni tempore fuerunt fideles mercatores, et a seculo non fuit auditum, quod giidem mercatores commisserunt aliquid dolum vel fraudem in 25 eorundem mercanciis.

Tercio, quia Alamani sunt propinquiores ipsi civitati Mediolani et Janue, saltim communitates inferioris Alamanie, et si forte magis distant communitates superioris Alamanie h ab ipsis civitatibus Janue et Mediolani quam a civitate Veneciarum conpescendum est ut infra videlicet,

Quarto: quia Janue habentur mercancie in prima empcione in meliori foro quam habentur Veneciis. Habent eciam Januenses naves

a Übersetzung: smit fürung und zöllene.

b Deutsche Übersetzung: -und von den zöllen und fuszollen der wandlung mit kauffmanschaft«.

c In der Vorl. drei Worte durchstrichen: somnibus et singulise.

d Vorl .: . velt ..

<sup>·</sup> Vorl. und Übersetzung eine Lücke.

f Vorl.: \*sacre Romani imperii et cesarie majestate\*. Übersetzung: \*dem heilign romischen reich und der keyserlichen Majestat\*.

<sup>8</sup> Vorl .: set . Ubersitzung : sund ..

h Auch die Übersetzung unterscheidet so die obern und underen deutschen Lande, denen unsere Begriffe entgegengesetzt sind.

grossas centum et ultra ab una coperta usque in tresa, non enim deferunt Januenses mercancias suas cum galeis ut et Veneti, cum unaquaque galea Venetorum minima navis Januensium plus deferat.

Quinto: quia Janue vectigalia et tholonea sunt condecenciora quam sunt Veneciis ipsis Alamannis saltim de presenti facta, restat de proximo eis ad statum et gradum necnon et ad privilegia immunitates et exemptiones venire in quibus erant jam annis XLV et quinquaginta elapsis, et sic humanius in tripplo Alamani tractabuntur Janue quam Veneciis;

Sexto: quia non solum quod humani sed eciam brutta animalia desiderant, videlicet et libertatem habebunt Alamani; pauca vero enim includunt in Janua de nocte in fontigo tamquam captivi, sicut fit in Veneciis d.

Septimo: mercancias per Alamanias Januam delatas semper et omni 15 tempore possunt et poterunte vendere et ad libitum voluntatis sublata lege que est Veneciis, ut transacto certo et limitato tempore, quo fuerunt dicte mercancie conducte in civitate Veneciarum per ipsos Alamanos, oporteat eas vendere pro certo et limitato precio per ipsos cives Venetos taxato.

Octavo: quia Janue pecunie redacte ex mercanciis ibidem venditis per Alamanos poterunt extrahi et deferri de dicta civitate manualiter et in pecunia numerata, et non invicem investire f in alias mercancias, prout fit Veneciis,

Nono et ultimo, quia Janue Alamani possunt et poterunts super 25 eorumdem Januensium navibus et navigiis navigare ab oriente ad occidentem et e converso cum eorundem pecuniis et mercanciis et tam per ipsos quam per interpositas personas, quod non possunt nec umquam poterunt h Veneciit.

Precantur itaque oratores i predicti illustres domini duces ex predictis immunitatibus k exempcionibus privilegiis et libertatibus attentis, ut mercator etc., velint habere commercium in ipsis eorundem civitatibus, spreto totaliter commercio ipsorum Venetorum.

35

40

a Übersetzung: .von einem gadem biz auf drew .

b Vorl .; \*restunt . Ubersetzung : \*Restat ..

c Fehlt in der Vorlage. Übersetzung: . kumen.

 $<sup>^4</sup>$   $Ubersetzung\colon$  »Man beslewfst ir gar wenig zu Jenaw im fantigo reht sam dy gefangen als man tut zu Venedig«.

e Vorl .: »potuerunt».

f Übersetzung: -verstechen oder verwechseln.

g Vorl.: \*potuerunt ..

h Vorl .: \* potuerent ..

i Vorl.: »precantes summa et oratores«. Ubers.: «darauff so biten die werber«.

k Vorl .: sin communitatibus ..

Littere autem que restant presentande utriusque ducum sunt communitati Nuremburg, communitati Munich, communitati Augspurg, quas litteras credenciales in manibus reverendissime paternitatis vestre relinquo.

Orig, Papier S. VI K. 97'1 (alt S. VII L. 41 ad Nr. 70) Grün G. ad Nr. 4 (Beil. 3) Bestand Siebenfaches Alphabet. Repert. 2.

Die Vorlage, eine gleichzeitige Abschrift, enthält viele Lesefehler, die zum Teil ohne weiteres emendiert sind. Eine deutsche gleichzeitige Übersetzung (ebda.) wurde gleichfalls heraugezogen, sie trägt keine Siegelspuren, könnte aber immerhin die Beilage eines Schreibens gewesen sein.

Die lateinische Fassung ist die ursprüngliche. Der lateinische Text gedruckt 10 Deutsche Reichstagsokten 7, 359—61.

\*382. Ratschlag einer deutschen Stadt wegen des Inhaltes der Privilegien, die von Mailand und Genua für die deutschen Kaufleute, welche dorthin handeln, ausgestellt werden sollen. Wohl 1420 Januar bis April.

Nota man wurd die strasse also versichern, daz der kawffman, sein 15 diener, furlewt, schifflewt und die iren mit iren leiben, gut und kawffmanschatz in das lande darinne und wider daraufs vor dem herren von Maylan, vor dem von Yanaw, vor allen den iren und vor meniklich sicher weren zu wasser und zu lande etc

Item sie wurden auch redlich bestellen, daz darüber nyemant den 20 kawffman, sein diener, furman, schiffman noch die iren noch ir hab gut und kawffmanschaft mit mord, rewbrey oder andern sachen in iren landen und gepieten noch darein noch daraußs niht angreiff oder beschedige in kein weise. Geschen es aber darüber, daz sie in denn ir scheden, hab und kawffmanschaft widerkert schaffen oder selbs widerkeren stillen etc. 25

Item mit zöllen, tetzen, mewten, furlewten, unterkewffen, pullitten und andern sachen ein redlich ordnung zu machen, da mit der kawffman niht beswert were und auch das yetzen zu benemen und zu setzen, dabey es beleiben sülle.

Item a daz der kawffman und die seinen mit herberg und wonung so niht beswert werde ungeverlich..

Auch daz der kawffman mit meniklich, er sey gast oder burger, kawffmanschaft und gewerb treiben und sein kawffmanschaft und das sein, ob in des gelang, får sich oder zuruck, aufs oder ein, verrer oder neher furen mug ungehindert.

Item daz man auch bestelle, daz sie mit wog, mit mass, mit gerbeliern, mit tragern, pintern und ander sölichen sachen, der i ein notdurft dartzu sey, redlich versorgt und gehalten werden.

Dieser Paragraph ist nachträglich von gleicher Hand eingeschoben.

Item ob sich machet, daz sie mit yemant oder yemant mit in zu krieg oder zu unwillen kemen, wer der oder die weren nyemants aufsgenommen, daz dennoch der kawffman, sein diener, furman, schyffman 10 und die iren ir leibe, gut und kawffmanschaft im lande, durch das lande und wider daraufs ungeirrt und uneingetragen sicher sein stillen drey monad nach dem, als man in das oder sie das den lewten redlich und an pillich stette verkündt und zu wissen getan hetten.

Und wenn sölich krieg und unwillen abgetragen und wider berichtet 15 wurden, daz es denn aber bey allen vor und nachgeschribnen artikeln on eyntreg belyb und gehalten wurde.

Item alle vor und nachgeschribnen artikel wurden auch unwiderrüft und unverendert also beleiben und gehalten werden.

Nota der brief zu versiegeln: der herre von Maylan selb für sich 20 und sein erben und wer mit im sigeln wurd, sein rête und semlich stette. Item die von Yanaw für sich und ir nachkomen.

Auf der Aussenseite: Von der kaufmanschaft wegen gein Genaw und Meylandt von teutschen landen etc. Ratschlage.

Grün G. Nr. 5. Papier. Abschrift oder Konzept, letzteres wahrscheinlicher; ohne 25 Datum. Wohl Anfang des XV. Jahrhunderts.

Abgedruckt bei Stieda, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen S. 151.

## 383. Die Stadt Nürnberg dankt Herzog Amadeus von Savoyen. 1421 Ende März oder April.

Jodocus Hawg that im Rate berichtet qualiter cives et mercatores nostri unacum suis mercimoniis, rebus et bonis transeuntes per regiones, terras et districtus vestre celsitudini subjectos undique tam pie tam humane tamque benigne tractari atque tute et salve conduci soleant quemadmodum ut vestrates, et nichilominus, dum ipsi nostrates se vestris

Dieser Jost Haug hatte zum Schuldner einen Franzosen in Matiscona (Mâcon). Der Rat wendete sich für seinen Bürger an Heinrich, König von England und Regenten und Erben von Frankreich. Im selben Briefbuch. Später wandte sich der Herzog an Nürnberg, ein gewisser Rudolphus de Grup habe auf Anraten eines Kaufmanns Chambach die Gesandten des Herzogs gefangen genommen und auf eine Burg Geisheim gebracht. Die Nürnberger antworten, das sei weit von di ihnen geschehen, sie selbst kännten die Orte und Personen nicht. 1423 Febr. 26 ebda. Fol. 297. Der Johannes Schambach war ein Nördlinger. Briefbuch 6 Fol. 165.

magnificis conspectibus in eorum causis seu negotiis offerre conantur, mox ipsa graciosa magnificentia vestra ipsos in expedicione celeri propicie suscipiat recommissos. Bitten um Fortsetzung dieser Huld.

Briefbuch 5 Fol. 178. Ohne Datum, aber unmittelbar nach 1421 feria 3 post concep. gl. virg. Marie.

## 384. Streit um den Zoll zu Burgdorf und Kilchberg.

Bern 1433 April 17.

Schultheifs und Rat von Bern entscheiden als erwählte Schiedsrichter einen Streit zwischen der Stadt Burgdorf und Kaufleuten von Nürnberg und Nördlingen. Die von Burgdorf meinten, die Kaufleute 10 müßten von jedem geladenen Wagen Zentnergutes 5 Schillinge, vom Karren aber 21 2 Schillinge geben. Die von Nürnberg meinten, sie und ihre Vorfahren hätten zu Burgdorf keinen Zoll gegeben, sie seien etwenn mit dem Zoller um ein kleines Geschenk übereinkommen, seit sieben oder acht Jahren verlange man Zoll; dieser sei so unleidlich, daß sie andere 18 Straßen suchen müßten. Die Entscheidung lautet: nicht allein die Kaufleute von Nürnberg, sondern auch die von Nördlingen, Konstanz, Ravensburg und alle andern sollen bei der Durchfahrt durch Burgdorf Zoll geben und zwar vom Wagen 3 Schilling Stebler, von einem Karren 18 Stebler Pfenning. Zu Kilchberg sollen sie vom Wagen 18 Stäbler 20 Pfenning und vom Karren 9 geben. Der >Bruglon\* (Brückengeld) wird dadurch nicht berührt.

Bern an dem fritag in der osterwochen 1433.

Perg. Or. m. S. LS E 9.

#### 385. Anteil an der Humpifsgesellschaft.

1437 Juni 12. 25

Nürnberg an die Stadt Ravensburg. Hanns Albrecht sel. Bürger v. N. hatte »seine Habe euren Bürgern den Huntpeißen in ihre Gesellschaft getraut«.

1437 fer. 4. ante Viti.

Briefbuch 12 Fol. 392.

\*386. Die Stadt Nürnberg schreibt an die Stadt Chur wegen des Verkehrs durch die Landschaft Rheinwald. 1439 Juli 11.

Der statt zü Cür.

Liebe fründ. Uns hat fürbracht Georg Zenner unser burger, wie sein diener im sein hab und kauffmanschaft zu zeyten von notdurfft so wegen zu saume auff rossen gen Meylant hinein die strasse durch den Reinwald geen lassen, davon ir fürleyt gelt von in nembt und meynt zu

80

262 Nürnberg.

haben, wie wol auff der selb strasse kein rod und auch von alter her kein fürleyt von dheinem güt nye gevordert noch genomen sey. Hierumb bitten wir ewr gute frewntschaft fleissiclich: Ir wöllet sollich vorgemeldt fürleyt und newekeit gen unserm obgenanten burger und andern den 5 unsern abtün und auff derselb strasse durch den Reinwald, ob sie die hinfür mer faren und wandern würden, niht mer nemen, sunder sie ungehindert und unbeswert faren und bey altem herkomen beleyben lasset, als wir von Römischen keysern und künigen seliger gedechtnüfs und an dem heiligen r[eich] gefreyet und herkomen sein, und die unsern auch 10 bey euch gütlichen handelt und euch daryn beweisen und tut als etc. Das wellen wir umb ewr frewntschaft und die ewern, wo das an uns gelangt, und lat uns darumb ewr gutlich verschriben antwurt wider wissen bey disem gegenwertigen, williclich und gern verdienen.

Datum Sabato ante Margarethe virginis.

Briefbuch Nr. 14 Fol. 7 zu 1439, mitgeteilt von Prof. Dr. Simonsfeld in München.

\*387. Die Stadt Nürnberg an die Räte des Dauphiné über die Arrestationen von Waren der Handelsgesellschaft des Franz Ortolf. 1442 März 12.

Inclitis et generosis dominis consiliariis illustris principatus Delphinalis 20 in Gronopoli dominis nostris graciosis et sincere dilectis. Obseguiosam voluntatem vestris dominacionibus parato animo sedule preassumptis. Incliti et excellentes domini plurimum honorandi. Franciscus Ortolff civis et incola noster suo et societatis sue nominibus ad nostram deduxit noticiam, qualiter pridem Steffanus Voyti ejusdem societatis sue famulus in 25 certis locis illustris principatus Delphinatus certas sargias mercantiarum videlicet XXIX amigdalarum, tres racemorum, duas olivarum confectarum et tres verdeti comparaverit, easdem ad nostram civitatem Nurembergensem transducendo et quod merces hujusmodi per officiales Delphinatus predicti arrestate fuerint et impedite ea intencione, ac si idem Voyt merces ipsas so ad Sabaudiam transferre voluisset et eas ibidem venundacioni exponere. Quodque sepefatus Steffanus se juramento prestito ac per certam summam argenti obligaverit merces ipsas ad civitatem nostram predictam transvehi velle et debere. Quare idem Franciscus Ortolff coram nobis juramento ita prestito affirmavit, quod eedem merces singule ad ipsam civitatem as nostram Nurembergensem et ad manus suas et societatis sue predicte devenerint et hic cottidie publice vendantur. Quapropter dominacionem vestram inclitam petimus et rogamus, cum merces memorate ut premittitur ad civitatem nostram ita pervenisse dinoscuntur, quatenus dominaciones vestre prefatum Steffanum nostri contemplacione nedum a juramento 40 predicto verum eciam ab obligacione argenti antefati graciose relaxare dignentur ac ipsum et alios mercatores nostros in districtu et dominiis Delphinatus predicti propiciacione benigna graciose placeat habere recommendatos. In quo magnificencie vestre nobis exhibebunt gratiam et favorem fideliter promerendum.

Datum feria secunda post dominacionem Letare anno Domini etc. XLII. 5 Aus Briefbuch Nr. 15 Fol. 211 mitgeteilt von Prof. Dr. Simonsfeld.

\*388. Die Stadt Nürnberg an drei deutsche Fürbermeister in Florenz über die Hinterlassenschaft eines dort Verstorbenen. 1442 August 9.

Thomas Weinstuck, Hannsen Kraftshofer und Contzen Wolff, verbermeistern zu Florentz.

Unser dienst bevor. Ersamen lieben fründe. Uns haben fürbracht Hanns Rudolt unser burger und Anna sein eliche wirtin, wie Heintz von Sweynaw bey euch zu Florentz von tods wegen abgangen sey, und haben daruff mit redlichen frumen luten vor uns beweißst und ertzewgt, das derselb Heintz selig ir beder leiplicher und elicher sün gewesen sey. 15 Hirumb wir euch mit besunderm fleisse pitten, ob der vorgenant ir sun nach seinem tode icht gelassen het, das ir umb unsern willen darob sein und bestellen wollet, das sollichs den vorgenant seinem vatter und muter oder wem sie das von iren wegen bevelhen, geantwürt werde, als wir euch des besunder wolgetruwen und mit willen gern verdienen wollen etc. 20

Datum in vigilia Laurencii anno XLII.

Aus Briefbuch Nr. 15 Fol. 291 mitgeteilt von H. Simonsfeld.

\*389. Nürnberg bittet für den in das Königreich Neapel als Sklaven verkauften, auf seinen Reisen durch Seeräuber aufgehobenen Bürger Johann Teufel. 1446 November 12. 25

Magnifico et generoso domino, domino Johanni comiti de Wintimya regni Neapolitani domino nostro gracioso.

Magnifice ac prepotens, domine graciose. Humili recommendatione cum obsequiorum promptitudine. Meminimus aliquorum curriculis temporum revolutis ad nostram pervenisse audienciam, quendam Johannem so Tewfel nuncupatum de Alemonia nostre communitatis civem, cum diversas regionum naciones perlustrando circuiret in manus quorundam pyratarum cecidisse et a quibusdam pro navigii servitute dominacioni vestre subjectis venundatum percepimus detineri. Verum quia idem Johannes de Alemonia de majorum civium nostrorum prosapia extitit procreatus, ipsius so consanguinei presencium ostensorem pro ejusdem Johannis status et captivitatis condicione indaganda versus illius regionis partes ubi detineri famatur duxerunt transmittendum. Quapropter dominacionis vestre gene-

10

rositatem magnificam humiliter rogamus et obnixis petimus precibus, quatenus de innata vestre dominacionis benignitate pro dicti civis nostri, precium nostrarum instancia, redempcione ac liberacione apud vestre magnificencie subditos eundem detinentes opem et auxilium propiciacione benigna conferre dignemini gratiose. In quo nobis singularis favoris gratiam fidelibus serviciis promerendam magnificencia vestra exhibebit.

Dat. sabbato post Martini episcopi.

Aus Briefbuch Nr. 18 Fol. 104, mitgeteilt von H. Simonsfeld.

390. Nürnberg an die Stadt Pisa über eine Schuldsache.

1454 Dezember 18.

Petrus Beheim hat uns auseinandergesetzt, daß Euer Bürger Johan Pourcelot ihm aus einem in Nürnberg im Hause des Vaters Beheims eingegangenen Kontrakte eine Geldsumme schulde. Der Gläubiger schickt nun seinen Sohn Sebald das Geld einzutreiben.

[1434] [feria 4 post Lucye].

Aus Briefluch 10 Fol. 289.

\*391. Die Stadt Nürnberg untersucht auf Wunsch des Vogtes von Bormio Safranproben. 1470 März 19.

Dem ersamen Burckart Egen voyt zu Bormio.

Unser freüntlich dienst bevor. Ersamer guter freünde. Euer schreiben mit sampt überschickung etlichs safrans an unns gelanngt haben wir nach ewr begerunge unnsern gesworen safran schowern für gehalten und antwürt der innligenden zettel von in empfanngen, das wir eüch mit sampt wider übersenndung desselben safrans zuverkünden nicht verhalten haben zu wollen. Denne wann etc. feria 2<sup>n</sup> post Reminiscere anno etc. LXX.

Zedula inclausa.

Diser saffran nennt man ain brunickel oder ain ppelligier und wechst in Cathalonie, und ist an im selbs nicht arg, doch ist gewonheit im land da er wahst, das man in auch macht mit öl oder mit ander feystikeyt, dadurch man in die vorb behelt, und auch das er nicht zå fall und is nit valsch. Item diser saffran ist saffran vis Ispania und ist der legst safran, den man mag gehaben, und ist sidt und gewonheit des landes, das man den saffran berait mit öl oder ander feystikeit dorumb, daz er die varb behalt und nicht zå fall. Die selbig feystikeyt ist im benomen, mit zå setzung und beswerung, das sich einem valsch geleicht. Was aber die beswerung und der zå satz sey, des kan man nit grundtlich gehaben, wann es ist zå pulver gemacht.

Aus Briefbuch 33 Fol. 156, mitgeteilt von Simonsfeld.

\*392. Florenz empfiehlt an Nürnberg einen Florentiner Kaufmann. 1508 November 18.

Magistri domini fratres et amici carissimi etc. Veniet in civitatem vestram Donatus a Cornu civis et mercator noster et qui semper mercaturam suam egregia fide et honore apud nos exercuit, ut pecunias a plerisque sibi debitas istic exigat; voluitque a nobis (licet supervacaneum id sit) commendari dominationibus vestris, que humanitate justitia et fide sua peregrinis et mercatoribus consueverunt semper adesse, nosque id libenter ei concessimus, ut pro hoc etiam deberemus plurimum dominationibus vestris commendamusque illis quo maxime possumus studio et affectu 10 hominem et negocia ejus omnia precamurque, ut in exigendis pecuniis in civitate vestra debitis adesse illi et facere velitis, ut sine mora tedioque longioris judicii reverti cum re sua quam primum ad nos possit, quod erit nobis precipue gratum et majoris beneficii loco et pro quo debeamus semper dominationibus vestris omnia vere amicitic officia et 15 obsequia, que bene valeant. Ex palatio nostro die XVIII Novembris MDVIII.

Priores libertatis et vexillifer justitie populi Florentini.

Adresse auf der Rückseite: Illustribus dominis et consilio Nolimbergi fratribus et amicis nostris carissimis.

Perg. Or. mit aufgedrucktem Siegel.

20

#### STADTARCHIV.

393. Humpifsgesellschaft zu Ravensburg. 1483 Februar 3.

In einem Prozesse zwischen Donofferi Hundtpiss regierer der gesellschaft zu Ravenspurg« und Gerhaussen Seytzen Mulfeldin seligen« werden neue Vollmachten gegeben. Anwälte der Humpiss waren Lutz Gässler und Hans Säldter.

Montag nach Lichtmess 1483.

Litter, lib. I Fol. 254.

20

394. Auflösung einer Gesellschaft, an der die Fugger beteiligt waren. 1486 Oktober 21.

Hanns Kramer, Bürger zu Nürnberg, war mit Ulrich, Jörg und Jakob Fugger in einer Gesellschaft gewesen. Sie hatten dieselbe am letzten 12. Oktober aufgelöst und bar ausbezahlt; die Ausstände u. s. w. übernahmen die Fugger. Hanns Kr. erhielt bar ausbezahlt 1554 fl. rh. Der ganze Bestand des Geschäftes an Barschaft, Habe, Gut, Pfennwert, 13 Ware und Schulden belief sich auf 4628 fl.

1486 sabbato 11000 Jungfrauen.

Liber Litterarum Tom. III Fol. 166 f. Die Urkunde ist nicht ganz lesbar, da sie z. T. durch Feuchtigkeit beschädigt. Meine Notizen ergänzte Mummenhoff.

395. Faktoren der großen Handelsgesellschaften.

1502 Dezember 15.

Felix Hawnolt als Faktor Ulrich Fuckers und seiner Brüder, dann Herwort und Gandner u. s. w., ein Faktor Jörgen Bessrers von Memmingen, »Jorg Bader von sein und Ofswallt Krellen seins mitgesellen als diener und faktor Ir beider herren der gesellschaft zu Ravenspurg, « »Raphael 25 Ungethi walch von Florennz« für sich selbst stellen in Klage gegen Bernhart Kotwich, Bürger zu Leipzig, wegen Schulden einen Vertreter auf.

Lochner, Archiv. Norimbergensia IV, 171.

15

396. Faktoren der großen Handelsgesellschaften.

1510 September 20.

Jakob Welser als Bevollmächtigter Anthoni Welsers, Endresen Granders Bürger zu Augsburg und ihrer Gesellschafter u. s. w. Jorig Bader als ein Faktor und Handler Hannfsen Hundtpifs von Ravenspurk sund seiner Gesellschaft, Gläubiger des Hannsen Starzedel. Die Sache spielte z. T. vor dem Bergrichter des fürstl. goltpergs auf Rothem schains (Herzog Karl zu Münsterberg).

Ebda. IV, 385.

397. Die Torisani von Florenz in Nürnberg. 1522 November 15. 10

Petter Eppenbach bekennt Raphael Durisani von Florenz an verrechnetem Geld 1211/s fl. an Gold schuldig zu sein. Die Zahlungstermine werden festgesetzt; sie sollen verkürzt werden, wenn er das Kleinot und die 17 Ringe, die er bei Mathes Jorian habe, mittler Zeit verkaufe.

Actum 15 Nov. 1522.

Lochner aus Cons. 29 Fol. 165b.

398. Vertrag eines Lehrlings aus Florenz. 1527 August 27.

Kaufmannslehrlingsvertrag zwischen Raphael Turisani, Bürger und des Rates zu Florenz (auch für seinen Bruder Rudolf) und Ochiata de Nicolo Rudolff von Florenz (26 J. alt). Stephan Praun ist des letzteren 20 Dolmetsch. Die Turisani hatten zu Florenz am 1. März den Schiatta als Lehrling angenommen. Verpflichtet sich auf vier Jahre. Sehr genaue Bedingungen.

Lochner, Selecta archiv. Norimbergensia IV, 49.

## KRAFTSHOF.

### FREIHERRLICH VON KRESSISCHES ARCHIV.

399. Errichtung einer offenen Handelsgesellschaft durch Jörg Koler und Jörg Kress von Nürnberg und Ambrosius de Saronno von Mailand. Wohl sicher Herbst 1506. <sub>5</sub>

Wir die nach genanten mit namen Jörg Koller der elter, Jorg Kress hern Anthoni Kressen sün all drey burger zu Nurmberg auch Ambroxius von Saronno burger zu Maylant haben uns ainhelliglich mit einander veraynt und zu einander mit gutem freyen willen verpunden und ein gesellschaft mit einander gemacht auf 4 jar die nechsten nach 10 einander komend mit artikel und püncten von worten zu worten, die trewlich ein yder zu halten ungeserliche pey seinen trewen schuldig und mit diser verschreibung verpflicht sein solle, alls her nach volgt:

Item zum ersten wie fill ein yder under uns im handel, den wir umb unsers best willen furgenomen haben, einlegt, es sey an barm gelt, 18 an güten, schulden oder pfenbarten im zimlichen rechten gelt geschäczt, an güten, schulden oder pfenbarten im zimlichen rechten gelt geschäczt, der ersten soll also von uns den andern angenomen und unser yden solchs zugeschriben werden in unser gemeinbuch, das man hayst das wertbüch, doch mit solicher unterschid, so es zu der ersten rechung kompt und soliche eingelegt schuld und pfenbart noch vor augen, nitt einbracht und 20 unbezalt auch die pfenbart nit verkauft weren, als dann soll soliche schuld oder pfenbart dem, der sy dann eingelegt hatt, widergeben oder an seim haupt abgezogen werden und im kain gewin do von gefallen noch werden. Aber als unser eingelegt gelt oder das so zu gelt worden ist soll eim yden ligen in obgemelter unser gesellschaft die gedachten 26 4 jar zu gewin und zu verlust, wie das gott gibt, das sich unser yder sol also lassen benügen.

a Und Kaspar Wegerlein.

270 Kraftshof.

Item zum andern so soll Jorg Koller diser gesellschaft ein regirer und darfür von uns den andern gehalten sein, auch den namen will und gewalt haben in allen dingen disen unsern handel betreffend, so man handelt 'mit kaufen und verkofen, einnemen und ausgeben nach seinem gutbedunken zu handeln das beste uns allen zu nutz, des wir die andern im sollen gefellig und dortzu beholfen sein und sollen alle gueter unter seim zaychen gefürt werden, so man die hin weg schickt allenthalben wo sich das dann gepuren wirt, und er soll auch die rechnung halten und geben uns obgemelten seinen mitgesellschaftern zu dem mynsten sein mall im jar un alls geferdt.

Item zum tritten so soll ich obgenanter Ambrosius von unser aller wegen das geleger zu Maylant und allent halben in Lamparten inne haben und halten mit koffen und verkofen, einnemen und ausgeben, rechnung do von halten und geben auch solich dem Koller gen Nurmsberg uber antwurten im jar ein mäl, als man rechnung haben will, und das alles soll geschehen auff die kostung gemayner gesellschaft, ausgenomen die klaydung soll ich von meinem gelt machen nach meinem gefallen.

Item zum virden soll es mit der zerung also gehalten werden, so unser einer von unsers handels wegen ausgeschickt oder sonst mit wissen der andern, auszeucht gemayner gesellschaft zu gut und zu nutz, wohin es dan kuntlich die nottorft erayschen wirt, so soll solich zerung geschehen aus gemeynem seckel und gelt diser unser gesellschaft, es sey zu rosis oder mit farn, wie es sich dann begibt, alls lang pis er wider 25 hayın kompt, erst soll die zerung abgenomen werden.

Item zum fünften, so soll unser keiner sich beklayden von gemayner gesellschaft gelt, so er aus zeucht oder auswendig ist in handel unser gesellschaft bedreffendt, auß genomen schug, scher und padgelt, das selb soll allen in gemeyner zerung gelegt und in rechnung angezaygt werden selb ungferliche und zimlich sich wol gepürt.

Item zum sechsten. So soll unser keiner für niemant bürge werden noch nyment gelt aus unser gesellschaft leyhen on willen und wissen derer andern seiner mitverwanten gesellen, so er der gehaben mag; wo es aber dar uber under uns einer tette, wie ob statt, das soll dem selbigen allein zu geschriben werden und gemeine gesellschaft des ganez kein schaden haben.

Item zum sibenden, so mag ein yder under uns mit wissen unser andern geselschafter im jar vor einer rechnung zu seim geprauch aus der geschellschaft nemen siben gulden aufs hundert ungeferliche doch int auff ein mal, sundern auf fier mal im jar sol solches geschehen und und ausgetaylt werden einem yden nach anzall seins haupt gûtz.

1.5

- Es soll in den vier Jahren keiner aufgenommen werden zum Mitgesellen oder Diener als mit aller Gesellschafter gutem Willen, auch sollen sie mit genugsamer Pflieht und Verschreibung verstrickt werden.
- 9. Ein jeder soll dem andern nichts verhalten, das unserm Handel zu gute kommen mag, und auch nichts Nachteiliges.
- 10. Es soll keiner sonderlich Gewerbe noch Handel treiben, als mit Zustimmung der andern.
- 11. Wenn einer eine Reise thun soll in deutschen oder welschen Landen zu unserm Handel, so soll ihm von der Gesellschaft ein gut Pferd gekauft werden, doch soll es nieht über 25 Gulden kosten. Nach Bendigung der Reise oder wenn er länger an einem Orte bleibt, soll er es auf das Höchste verkaufen.
- 12. Kneeht und Diener sollen mit Wissen und Willen aller Gesellschafter angenommen werden, die Abmaehungen mit ihm sollen schriftlich aufgezeichnet werden.
- 13. Sollte es sich begeben, daß einer von uns vieren vor Ausgang des Verbündnisses sterbe, so sollen die andern den Erben und Vormündern die Summe auzeigen, die der Abgestorbene in der Gesellschaft liegen hat. Die Summe soll mit der Gewinnung in der genannten Gesellschaft bis auf Ausgang der vier Jahre liegen. Nach Ausgang der vier 20 Jahre soll man den Erben bez. Vormündern die geschehene Rechnung anzeigen; was Gott gegeben habe: Gewinn oder Verlust, dessen sollen sie sieh begnügen. Wenn die Erben dann nicht mehr länger in der Gesellschaft bleiben wollen, so sollen die andern, wenn sie im Handel bleiben, den Erben an »Pfenbartten, Schulden und barem Geld« reichen, 25 wie sich das in der Rechnung hat erfunden. Wenn die Erben die Zahlung in dieser Weise nicht annehmen wollen, so soll ihnen die Summe in barem Geld in den nächsten vier Frankfurter Messen entrichtet werden zu vier gleichen Teilen. Bei Auflösung der Gesellschaft muß sich jeder Erbe mit den ihm zufallenden Pfennbarten, Schulden und barem Geld 30 begnügen, das trifft auch die Erben und Vormünder.
- 14. Wenn drei Jahre vergangen und drei Rechnungen geschehen sind, soll jeder seinen Willen und Gutdünken zu erkennen geben, ob er in der Gesellschaft nach der vierten Rechnung bleiben will oder nicht
- 15. Keiner kann gezwungen werden, wenn in einem Gelegere eine Pestilenz ausbricht, dort zu bleiben oder sich in eine solche Gegend zu begeben.
- 16. Wenn jemand auswärts in Sachen der Gesellschaft wäre, wund wird oder erkrankt und mit Ärzten und Arzneien versehen wird, und er 40 wieder gesundet, so sollen solehe genau anzugebende Kosten in die gemeine Zahlung gerechnet werden.

Ich Jorg Koller der elter burger zu Nurmberg bekenn der obgeschriben capitel also zu halten und nach komen ungeferlich, ols ob stat.

Jo Ambrossio de Serono da Milano me confesso essere contento di li suscritti capitoli audito legere da posto in posto e cossi li volio hosservare a tuto mi posanzo.

Ich Jorg Kres Anthoni Kressen des eltern sun burger zu Nurmberg bekenn der obgeschribn capittl all zu (ha)lten und nach zu komen un-10 geferlich als obn stat.«

Pap. Original ohne Datum.

. Das Stück ist aus dem Konzept durch zahlreiche Änderungen sofort zum Originalvertrage umgestaltet. Die ursprüngliche Gestalt ist mit Ausnahme eines einzigen Punktes in unserer Ausgabe nicht berücksichtigt, auch wurde die Orthographie vereinfacht.

# WIESBADEN. STAATSARCHIV.

400. Geleitsbrief für die Strafse Luxemburg-Strafsburg, 1352 August 15.

»Marie von Bloys, herczogynne zcu Loitringen und marcgraffenne, s Haneman herre ezu Liechtenberg, Symunt und Wolrade graffen zeu Zweinbrucken, Johans grafe zeu Sarbrucken und Symont herre zeu Liechtenberg« sind übereingekommen: »umb das, das die kauflute und die kauffschafft deste fridelicher wandeln und faren mogent uff den straißen und geleiten, die wir habent von dem Romschin riche czuwschen 10 dem Lamperteschen gebirge und Flandern, die mit namen gant vor Sarbrucke, Gemonde, Rymmelingen und Ingewilre«, dass kein Kaufman oder Kaufschatz, das sie zu Geleit angenommen, auf der genannten Straße angegriffen werden solle. Geschehe es, so wollen sie einander helfen und raten mit Leib, mit Gut, mit Land, Vesten und Leuten, es sei amit 15 selse mit nachezoge odir sust«. Keiner soll Zoll oder Geleit erhöhen über das, was jetzt genommen wird. Bei Streitigkeiten zwischen den Ausstellern soll die Mehrheit entscheiden. Wenn die Kaufleute eine andere Strafse fahren wollen, so wollen die Aussteller es wehren. Der Vertrag soll währen zehn Jahre. Gegeben an unsere frauwen tag der erren 1352 20 in Straisburgere bistüm.

Kopialbuch des Hauses Nassau-Saarbrücken Nr. 17. 15. Jahrhundert Blatt 18.

401. Geleitsbrief für die Strafse Luxemburg-Strafsburg. 1371 Februar 25.

Johann Herzog zu Lothringen, Johann Graf zu Sarbrücken, Hein- 25 rich der Ältere und Symund Herren zu Lichtenberg, Vögte zu Strafsburg, Hanemann und Symund genannt Wecker Grafen von Zweibrücken und Herren von Bitsch und Eberhard Graf zu Zweibrücken erneuern Schulte, Gesch. d. mittelalterl. Handels. II. das Bündnis betr. des Geleites — im Anschluss an den Wortlaut der Urkunde von 1352. Der Vertrag soll währen bis Martini über zehn Jahre.

An dem nehsten dinstage nach sancte Matthiefs tage des heil. zwolfbotten in dem jar da man zalte in Metzer bistume von gotis geborte 1870.

Kopialbuch des Hauses Nassau-Saarbrücken Nr. 17 15. Jahrhundert Fol. 17.

## Geleitsbrief f ür die Strafse Luxemburg-Strafsburg. 1394 Januar 27<sup>1</sup>.

Karl, Herzog zu Lothringen, Philipp, Graf zu Saarbrücken und zu 10 Nassau, Hanmann und Symund genannt Wecker, Grafen von Zweibrücken. Herren zu Bitsch, Eberhard, Graf zu Zweibrücken, Heinrich, Herr von Lichtenberg, und Johann, Herr zu Lichtenberg nehmen in ihren getreuen Schirm, Friede und Geleit: salle die kouflute von Mediolan und von Cume und von allen stetten, landen und gebieten uss der herren lande 15 von Mediolan, auch ihre Knechte, Gesinde und Kaufmannschaft, Sie sollen nicht mehr zu Geleit geben als bisher. Auch die Fuhrleute, ihre Pferde, Wagen und Geschirre, worin der Kaufleute Gut gefahren wird. sollen Frieden haben. Die Fuhrleute können nur in den Orten, wo sie die Waren niederlegen, wegen ihrer Schulden angehalten werden und 20 von dem Wirte für die Zahlungskosten. Sie sollen zwei Herbergen haben zu Rümelingen und zwei zu Emichenberg, die gefreit sein sollen vor jedermann, dort sollen sie so sicher sein, wie auf der Geleitstraße. Es ist ouch zû wissende daz der geleite vier sollen sin von der Múseln untz gen Starzburg unde sol vglich pfert daz vor der kauffmanschaft 25 get und zühet, es sy in den wegenen oder kerrichin, in yglichem geleite geben vier schillinge Strazburger pfenninge, als daz untz her herkomen und gewonheid gewesen ist. Werden die Kaufleute angehalten, so sollen die Herren auf Mahnung das Beste thun, dass den Geschädigten von den Schädigern der Ersatz geschehe. Wo das nicht beschehe, so sollen so die Herren den Schaden ersetzen und den Kaufleuten auf ihren Eid glauben. Wenn jemand unter der Last der Waren bliebe, so soll er doch keiner Schatzung verfallen sein. Briefe, die vom Papst oder Kaiser gegen die Kaufleute gerichtet werden, sollen diesen Vertrag nicht ändern, Das Geleit soll dauern von nächster Lichtmess an fünfzehn Jahre. Wenn as es den Herren nicht gefällt, den Termin auszuhalten, so sollen sie es ins Kaufhaus nach Straßburg und in der Kaufleute gewöhnliche Herberge melden, dann soll das Geleit noch drei Monate währen. >Geben an dem

Dieser Vertrag wurde von den Erben der Aussteller bez. den noch lebenden für die fünf letzten Jahre nochmals bestätigt im Jahre 1403. Ebda Blatt 12.

nehsten zinstag nach des heilgen sancti Pauli des zwolffboten dage als er bekert wart 1393.«

Aus einem Strafsburger Rats-Vülimus von 1403. Kopialbuch 18 Nassau-Saarbrücken Blatt 11.

## 403. Geleitsbrief für die Strafse Luxemburg-Strafsburg.

1415 Juni 8.

Karl, Herzog von Lothringen Markgraf, Philipp, Graf von Nassau und zu Saarbrücken, Hanmann, Graf von Zweibrücken und zu Bitsch, und Ludwig, Herr zu Liechtenberg, nehmen in ihren Schutz zalle die kaufflute von Meylon, von Kuma, von Lucke, von Venedie, von Thufskan, 10 von Lamparten und von allen stetten und gebietten und alle andern kauffluten« und dazu Thoman Safferon von Kuma. Die Urkunde schließt sich im Wortlaut an die ältere von 1393 (Nr. 402) an. Die Geleitstraße geht von der Mosel bis gen Straßburg. Zwei Herbergen zu Rymolingen und zwei zu Enchenberg. Das Geleitsgeld wie früher. Der Brief gilt 15 von St. Johanni zu Stingihten über dreißig Jahre. Wenn sie das Geleit nicht halten wollen, so sollen sie es drei Monate vorher in das Kaufhaus zu Straßburg und in Erhart Nesselbachs Herberge auch zu Straßburg verkünden. Die Herren beschwören die Artikel.

>Uff den nesten samfsdag nach st. Erasmus dag 1415.€ Kopialloch Nassau-Saabrücken Nr. 18 Blatt S.

## 404-406. Umfahren des Zolls in Saarbrücken 1419.

404. Ohne Datum. Percival de Fraxinello war von dem Grafen Philipp von Nassau mit den seinigen in Saarbrücken gefangen gesetzt, weil er mit seinen Knechten und seiner Habe ihm seinen Zoll und sein 28 Geleit verfahren und nicht auf der Straße zwischen Straßburg und Metz bei Saarbrücken gegeben habe. Für ihn verwendeten sich Otto der Erwählte von Trier und der Pfalzgraf Ludwig. Daraufhin ward er freigelassen und ihm alles zurückgegeben. Perzival verzichtet auf jede weitere Ansprüche, ebenso seine Familiaren: Hanß Biecker de Bryskauwe et 20 Nicolaus de Bieke, qui de Aquis nominatur«.

405. 1419 Juni 1. Den gleichen Verzicht leistet der Herzog Amadeus von Savoyen, der den Percival als seinen Vasallen und Unterthanen bezeichnet. Actum Bellicii die prima mensis Junii a. d. 1419.

406. 1419 Februar 9. Ebenso die Stadt Luzern, deren Bürger 25 Percival war, auch im Namen aller ihrer Eidgenossen. Donstag nach u. l. f. dag zer lichtmesse« 1419.

Drei Urkunden eingetragen im Kopialbuch 17 Blatt 144 ff.

20

407. Die Herren der Geleitsstrafse Luxemburg-Strafsburg fordern zu ihrer Benutzung auf. 1456 Februar 19.

Johann, Herzog zu Calabrien und Lothringen, Markgraf zu Pontemonson . Johann, Graf zu Nassau und zu Saarbrücken, Friedrich, Graf s zu Zweibrücken. Herr zu Bitsch, und Ludwig, Herr zu Lichtenberg, an Bürgermeister, Schöffen und Rat zu Mechel und an alle Kauf- und Fuhrleute aus Frankreich, England, Flandern, Brabant und andern Städten und Landen in Niederlanden auch denen von » Venedien, uss Meilant, von Thusskan, us Burgundien, von Jenffe und anderen Städten und Landen in Oberlanden, die ihr Gut und Kaufmannschatz schicken auf des hl. röm. Reichs freier Geleitsstraße. Diese geht in den Landen der Aussteller: yon der halben Moseln die strafse uff under Sierfsberg dar gen Sarbrucken und Sant Johan da by vortter zu Gemünde von dannen gen Rymelingen und vortter gen Ingwilr und von dannen aber vortter zu Strafsburge. Vor 11/2 Jahren war durch Kurfürst Friedrich von der Pfalz in der freien Geleitsstraße zu Mommenheim im Elsaß zwischen Strassburg und Ingeweiler ein Aufhalt geschehen, um die mit Wein beladenen Wagen zu drängen, zu den kurfürstlichen Zöllen zu fahren. Deshalb umfuhren einige Fuhrleute die alte Geleitsstraße. Die Aussteller 20 haben mit dem Kurfürsten abgemacht, dass der Aufhalt nicht mehr geschehe. Die Aussteller bitten die Kaufleute, des hl. Reiches freie Geleitsstrasse zu benützen. Sie wollen ihnen statt der alten neue Briefe geben. wenn sie es wollen, und thut es not muglicher zymlicher besserunges. Die Geleitsstraße ist um so mehr zu empfehlen, da der Herr von Burgund 25 das Land von Luxemburg innehat und man dort sicher und frei fahren mag, auch die oberländischen Herren wollen die Straße behüten und beschirmen

Geben uff dornstag vor cathedra Petri anno L quinto more Metensi, « 1

Kopialbuch 18 Fol. 1 und 9.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da keine Antwort erfolgte, schrieben die Herren fast würtlich dasselbe noch einmal. O. D. ebda. Fol. 2. Auch darauf erfolgte noch keine Antwort, die Fürsten und Herren schrieben noch einmal sehr dringlich. 1456 August 18 -mitwoch nest nach u. l. f, dag assumptio. Ebda. Fol. 14.

## KOBLENZ. STAATSARCHIV.

\*408. Heinrich, Erwählter zu Trier, privilegiert einige Lombarden für den Aufenthalt und ihre Geschäfte in Trier. 1262 November 29.

Henricus Dei gratia Trevirorum electus universis presentes litteras 5 inspecturis a[c] legi audituris salutem in Domino, Noverit universitas vestra, quod nos fideliter recipimus in nostram protectionem et conductum dilectos burgenses seu cives nostros Manuellum de Troya et Reynerum ejus nepotem, Ogerum Carenam et Rufinum ejus nepotem Lumbardos, eorum familiam et bona ipsorum atque res universas, eundo, stando et redeundo 10 per totam terram nostram et districtum nostrum et precipue stando et commorando in civitate nostra Treveri tamquam nostri veri et proprii burgenses sive cives, dantes et concedentes eisdem et cuilibet de ipsorum familia liberam potestatem et licentiam, ut ex nunc usque ad proximam nativitatem b. Johannis bapt, et deinde usque ad decem annos continue 15 subsequentes possint et debeant ad corum voluntatem stare et habitare in dicta nostra civitate Treveri et ibidem habere unam mansionem. Permittimus etiam et toleramus, ut ipsi in eadem civitate et mansione rebus suis et pecuniis utantur et de eis negotientur ad voluntatem et beneplacita eorundem, nec nos, ut promittimus bona fide, ipsos propter usum 20 rerum et pecuniarum suarum et negotiationem aliquatenus puniemus. Causaturi nullatenus eos fuisse in minus licito usu vel negotiatione versatos, nec aliquam pretendemus contra eos materiam questionis, per quam in rebus vel in personis eorum possint dampnificari aliquatenus vel gravari, set ipsos potius eorum conscientiis relinquimus in hac parte. Non 25 permittemus etiam ipsos a quoquam impugnari, perturbari vel etiam molestari. Promittentes preterea burgensibus cisdem seu civibus nostris ipsos cum omnibus ipsorum bonis et rebus velut proprios burgenses nostros sive cives defendere, manutenere, tueri et protegere contra omnes. Si vero contingeret, quod absit, quod dicti burgenses sive cives nostri, so

eorum familia aut aliquis eorum vel ipsorum res sive bona ab aliquibus vel aliquo caperentur vel detinerentur, ad liberationem et absolutionem eorum obtinendam bona fide promittimus laborare pro posse nostro. Et si contingeret, quod absit, ut ipsi vel aliquis de ipsorum familia aliquod s forefactum committetur, ille, qui deliquerit, secundum usum, consuetudinem et jura civitatis Treviris, prout de alio cive fieret, secundum quantitatem delicti salvis personis et bonis non delinquentium punietur. Et si accideret, quod ipsi vel aliquis ipsorum decederet in dicta nostra civitate Treveri, in rebus corum nichil poterimus reclamare vel vendicare seu 10 petere, set suis heredibus vel sociis deliberabuntur. Item promittimus eis, quod ab ipsis vel aliquo ipsorum pecuniam mutuo non exigemus neque recipiemus, per nos neque per alium contra eorum voluntatem. Concedimus etiam predictis burgensibus sive civibus, quod post terminum antedictum decem annorum possint libere ipsi et familia ipsorum stare et 15 habitare in dicta nostra civitate et dyocesi Treverensi sicut alii nostri cives et burgenses ejusdem civitatis quantum eis placuerit. Si vero dicti burgenses sive cives vel alter eorum aut familia ipsorum infra prelibatum terminum ab eadem civitate recedere voluerint, licitum hoc sit eis, primo tamen nobis satisfacere tenebuntur de promisso pro rata temporis, quantum go in dicta civitate Treveri permanserint, et non plus de termino supradicto et tunc ipsos, familiam et bona eorum usque ad tutum locum et eis securum ad voluntatem eorum sub eorum moderatis expensis conducere promittimus et tenemur. Item promittimus burgensibus seu civibus antedictis, quod nullatenus permittemus stare vel habitare aliquo modo in 25 dicta civitate aliquem vel aliquos Lumbardos vel Cavercinos ipsis prejudiciales consimilem pecuniarum usum et negotiationem cum eis exercentes in ipsorum gravamen vel exercere volentes, nisi de eorum processerit voluntate. Predicta autem omnia et singula promittimus supradictis burgensibus sive civibus inviolabiliter conservare et nullo tempore contraso venire. Et sciendum est, quod dicti burgenses sive cives pro predictis observandis eis et fideliter tenendis, ab hac die usque ad nativitatem b. Johannis bapt, proximo venturam et ab ipsa nativitate usque ad sex annos continue subsequentes nobis satisfecerunt competenter et quousque dicti sex anni elapsi fuerint, nichil exigere ab eisdem possumus nec 35 debemus et tunc de corum decennio quatuor anni tantummodo remanebunt, ita tamen, quod dieti cives quolibet anno dictorum quatuor annorum in nativitate b. Johannis bapt, XX libras Trevir, nobis persolvere Preterea acquitamus predictos burgenses sive cives et eos dimittimus liberos et absolutos de universis dampnis, que eos fecisse et 40 intulisse hominibus et terre dicebamus aliquando nec ea contra ipsos aliquatenus prosequemur, set effestucamus super eis. Insuper nec de cetero asscribemus ipsis aliqua dampna, que facere poterunt hominibus

sive terre per pecuniarum suarum usum et negotiationem factam vel imposterum faciendam, nec ea prosequemur contra ipsos, contra presentes nostras litteras veniendo. Ut autem premissa rata et inconcussa permaneant, nec super eis dubietatis scrupulus aliquis valeat exoriri, presentes litteras nos electus sigillo nostro cum sigillo civitatis Trevirensis, squod nos apponi rogavimus, predictis burgensibus sive civibus tradimus roboratas in testimonium veritatis. Et nos scabini et civitas Treverenses dictos burgenses sive cives recipimus tamquam nostros veros et proprios concives et conburgenses et ipsos pro concivibus et conburgensibus nostris habemus, quod nos per appensionem sigilli nostri similiter omnibus 10 manifestamus. Datum anno Domini M.CC.LX.II. in vigilia b. Andree apostoli.

Nach einer vom Original im Stadtarchiv Trier von Beyer genommenen Abschrift (Kur-Trier, Ortschaften Stadt Trier).

409. Erzbischof Heinrich von Köln verpachtet auf zwei Jahre 15 den Zoll zu Bonn und die Hälfte des zu Andernach an zwei Lombarden. Köln 1308 September 20.

Heinrich, Erzbischof von Köln verkauft auf zwei Jahre an Mascharo dicto Thomas et Opicio dicto Albertus fratribus de Rupe Lombardis Astensis dvocesis« den ganzen Zoll in Bonn und die Hälfte des Zolles 20 in Andernach von nächsten Johanni Bapt. an. Da außerdem Tristamnus de Troja für sich und seine Genossen die von ihnen gekaufte Hälfte des Zolles von Bonn aufgegeben hat, verkauft der Erzbischof auch diese Nutzung von sofort bis Johanni den genannten Lombarden. Die Käufer haben dafür 25 000 Mark Kölner Pagamentes zu zahlen. Sie bezahlten 25 sofort 5000 Mark, von dem Rest haben sie zu zahlen dem Grafen von Cleve jährlich 3000, den Erben des verstorbenen Kölner Bürgers Konstantin jährlich 300 Mark. Sie zahlten ferner dem Tristam 800 Mark. Den Rest von 12 600 Mark hat der Erzbischof seinen Edlen, Rittern und Dienern, Getreuen und Freunden überwiesen und diese sind von den 20 Lombarden befriedigt worden. Die Lombarden verpflichten sich in Bonn 6000 carate vini und in Andernach 750 zollfrei durchpassieren zu lassen. Es folgen Angaben über die Höhe des Zolles. In Kriegszeiten können die Lombarden die Zollerhebung dem Erzbischofe zurückstellen und werden dann um so länger in Friedenszeiten den Zoll innehaben. Wenn as die Lombarden dem Erzbischofe in dieser Zeit über die 25 000 Mark leihen oder geben sollten, so sollen sie bis zur Befriedigung der neuen Schuld im Besitze bleiben. Sterben beide Lombarden, so soll ihr Bruder Heinrich ihre Rechte erben. Der Erzbischof stellt eine Reihe Bürgen dafür, dass die Lombarden ungestört im Besitze der Zölle sein sollen;

die Bürgen verpflichten sich zum eventuellen Einlager. Die Städte Bonn und Andernach sollen die Lombarden in ihrem Rechte schützen. In dem Vertrage werden die Lombarden nach allen Seiten gedeckt. Das Domkapitel stimmt zu.

Der Erzbischof, das Domkapitel, die Bürgen und die beiden Städte siegeln.

Datum Colonie in vigilia beati Mathei apostoli mensis Septembris a. D.M°CCC° octavo.

Perg. Or. mit ursprünglich 24 Siegeln, durch Einschnitte cancelliert, Erzbistum 10 Köln 53.

\*410. Die Kaufmannschaft von Mailand giebt einem Mailänder Vollmacht, von dem Erzbischof Balduin von Trier eine Schuldsumme von 2000 Goldgulden einzuziehen. Mailand 1313 Mai 29.

In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem millesimo trecentesimo 15 tertio decimo indictione undecima die Martis vigesimo nono Maji in domo, qua tenent cambium illi de Morigis, in civitate Mediolani in parrochia sancti Michaellis ad Gallum, ubi de mandato domini Johannis de Falchis abbatis universitatis mercatorum Mediolanensium convocato et congregato conscilio universitatis dictorum mercatorum more solito pro infrascriptis 20 specialiter peragendis, in quo quidem conscilio aderant dictus dominus abbas et due partes et ultra consciliariorum dicte universitatis, predictus dominus abbas de voluntate et conscensu dictorum consciliariorum et ipsi consciliarii auctoritate et conscensu dicti domini abbatis omnes unanimiter nemine discrepante corum nomine et vice et nomine dominorum 25 Loterii de Ayguerico et Gasparro Morigie olim abbatum dictorum mercatorum et communitatis ipsorum mercatorum et vice et nomine universitatis dictorum mercatorum et ipsorum mercatorum fecerunt constituerunt et ordinaverunt discretum virum Petrum Divodeum de Mediolano licet absentem tamquam presentem suum certum sindicum, missum, nuntium 30 et procuratorum et quicquid melius esse potest ad petendum, exigendum et recipiendum et recepisse confitendum florenos duo millia auri bonos et legalles et recti et justi ponderis in bona moneta auri vel argenti tunc valoris predictorum florenorum, quos predicta universitas et predicti constituentes habere debent a venerabilli patre et domino Balduino dei 85 gracia sancte Treverensis ecclesie archiepiscopo, sacri imperii per regnum Arelatense archicancellario ex causa mutui, ut in litteris ipsius domini archiepiscopi pendenti sigillo sigillatis suscriptis per Lodovicum de Consine Treverensis diocesis clericum publicum apostolice sedis et imperiali auctoritate notarium anno domini millesimo trecentesimo tertio decimo, die 40 decimo septimo Aprilis plenius continetur et ad confitendum eos denarios recepisse u. s. w. Es folgen weitläufige Verzichte auf Einreden u. s. w.

10

90

In cujus rei evidentius testimonium mandaverunt presens instrumentum muniri apensione sigilli dictorum mercatorum. Actum ut supra presentibus Suzio filio domini Beltrami de Buxero et Thomaxio filio condam Cabrii Morigie et Rabalio de Osenago filio condam domini Mirani de Osenago Mediolani notis rogatis omnibus etc.

Notariatszeichen. Ego Miranolus Oldonus publica auctoritate imperiali notarius filius fu Mo..... aldoni c. Mediolani contrate sancti Sepulcri rogatus tradidi et suscripsi.

Notariatszeichen. Ego Ambrosius filius fu In . . . . . de Prata notarius c. Mediolani porte Ticinensis foris jussu scripsi et suscripsi.

Perg. Or., dessen Schrijt vielfach abgefallen. Das Siegel der Kaufmannschaft sehr beschädigt. Im Felde steht ein Löwe. Das Siegel ist rund.

#### 411. Schenkung des Kauwerschenhofes in Koblenz. 1327 April 29.

Heinrich Eckstein und Elisabeth seine Frau schenken ihrer Tochter seuriam nostram dietam der Kauwerzin hoff cum suis appendiciis scilicet 13 donibus tam lapideis quam ligneis orto et gramine adjacentibus, e in Koblenz gelegen neben der curia von St. Florin einerseits, der des Kellermeisters des Erzbischofs andererseits, vorn an die Straße, hinten an den inneren Graben stoßend.

Perg. Or.

## 412. Verpflichtung des Lombarden Paulinus Test, 1334 Januar 31.

Paulinus Test Lombardus Astensis verpflichtet sich dem Erzbischof Balduin von Trier und beschwört das mit einem Eide, daß er in dessen Gebiete nicht Wucher treiben werde ohne dessen Willen. Damit er des Schutzes des Erzbischofs um so sicherer sein kann, verpflichtet er sich jähr- 25 lich 50 t kleiner Turnosen dem Erzbischof zu zahlen. Zur Besiegelung wird der Offizial des Archidiakon Boemund von Trier herangezogen.

Abschrift aus dem Balduineum Kesselstadense.

## 413. 414. Schuldbriefe mit Erwähnung von Kauwerschen.

413. 1335 Februar 5. Schuldbrief des Grafen Walram von Zwei- 30 brücken gegen Erzbischof Balduin von Trier über 1500 Pfund Heller. Wenn der Graf den Erzbischof nach Ablauf des Termines nicht befriedigt, darf dieser das Geld bei Juden oder Kauwerzinen sumbe gewonlichen gesuch: aufnehmen.

Abschrift aus Balduineum Kesselstadt.

414. 1349 Februar 17. Ganz ähnlich in einem Schuldbriefe des Erzbischofs Balduin von Trier gegen Herrn Johann vamme Hirtze, Herrn

85

282 Koblenz.

Gerrard Roitstok Ritter, Johann van Lysekirchen und Arnold van Palaise Knappen, Bürger zu Köln über 40000 kleine Gulden von Florenz.

Perg. Original, stark beschädigt.

## 415. Schuldbrief zu Gunsten von Lombarden aus Reuland.

1341 November 29.

Hartradus dominus de Schonecken bekennt, daß er schuldig sei bis zum St. Maximinsfeste Ende des nächsten Mai, "Lanzeroto Gardyn et Johanni Candera Lombardis in Ruylant« und ihren Genossen geliehene 54  $\beta$  gr. 6  $\delta$  gr. Turnosen zurückzuzahlen. Zahlt er nicht, so ist er 10 schuldig vom  $\mathfrak{C}$ . wöchentlich 3  $\delta$  »pro lucro« zu zahlen, auch haben die Gläubiger das Recht, sich an den Gütern und den Pfändern des Schuldners schadlos zu halten. 3a. D. 1341 in vigilia b. Andree apostoli.«

Vidination von 1372, erfolgt auf Bitten Johannis Gardini Lombardi, Perg. Or.

## 416—419. Schuldbriefe gegen den Astigianen Konrad Asinari in Oberwesel.

416. 1366 Januar 5. Gertrudis uxor domini Johannis Smyedeburg quondam militis, Rost ejus filius miles, Henricus Zurn et Philippus ejus frater Johannes Reide omnes de Schonenburg et Hennekinus Frie de Paffenauwe armiger recognoscunt, quod in solidum tenentur discreto viro Conrado Asinario Lumbardo mercatori de Ast suis sociis opidanis Wesaliensibus in 68 fl. aur. et 16 \( \beta \) hl. Solvent ad unum annum; quod si non fecerint, solvent extunc pro qualibet septimana 11 \( \beta \) h. et 6 hl. Sie verpflichten sich auch zum Einlager in Oberwesel.

1366 die quinta mensis Januarii.

Perg. Or. mit vier von fünf Siegeln.

417. 1368 Juli 11. Dieselben stellen demselben einen Schuldbrief aus über 116 fl. 2  $\beta$  hl. Der Wochenzins wird nach Jahresfrist sein 19  $\beta$  h. und 4 hl. Einlager. Besiegelt mit dem Schöffensiegel von Oberwesel. 1368 die 11 mensis Julii.

BO Perg. Or. mit einem Siegel,

25

418. 1368 Juli 11. Gertrud uxor quondam domini Johannis dicti Smydeburg militis, Johannes Rost miles, Henricus ejus frater de Schonenburg, Lüdewicus Walpodde miles de Waltmanshusin, Henricus Zürn de Schonenburg et Wilhelmus de Mannendal armigeri« stellen Konrad Asinari dem lombardischen Kaufmann von Asti und seinen Genossen, Bewohnern von Wesel, einen Schuldbrief über 442 fl. und 18 \( \beta \) h. aus. Verzugszins nach Jahresfrist für die Woche: 3½ fl. 4 \( \beta \) hl. et 2 hl.

Sie müssen das zahlen sad eorum simplex dictum sine alia probatione facienda« Verpflichtung zum Einlager. 1368 die 11. mensis Julii.

Perg. Or. Schöffensiegel von Wesel.

419. 1368 Juli 11. Die vorgenannten (nur statt Wilhelm von Mannendal Johannes de Liebinsteyn miles) stellen einen weiteren ganz gleich-artigen Schuldbrief aus über 73 fl. 2 ß hl. Verzugszins: 12 ß hl. und 2 hl. Vom gleichen Tage.

Perg. Or.

420. Scheinvertrag über eine Schuld eines Astigianen gegen den 10 Erzbischof von Trier. 1372 März 9.

Andrees Pallidus ein Lamperter burger von Ast, wonhefftig zu Arwylre« bekennt, dass der Erzbischof Kuno von Trier ihm bar geliehen hat 3000 gute kleine schwere Gulden imentsches gewiechtes«. Er wird zufückgeben zu nächsten Weihnachten 1000, zu Fastnacht 500, ebenso ein 15 Jahr darauf. Er setzt dem Erzbischof zu irechten sachwalden und selbstschuldigen«: ide ersamen wisen lude Volkarden Pallidum minen oheim, Drachen wonheftig zu Linsse Lomberter und meister Alhart den montzer wonheftig zu Covelentze«. Bei Nichtzahlung sollen sie nach Andernach sich in eine Herberge zum Einlager legen, auch darf der Erzbischof dann 20 das Geld aufnehmen inder Lampertern oder Juden«. Zur Bürgschaft übergiebt er auch dem Erzbischofe einen Schuldbrief des Clays Gortzchin Vogts von Ahrweiler über 1900 fl. und 35 Fuder Weines. Die Bürger erklären sich als Selbstschuldner inach gewonheit zu schriben in deme stiffte von Triere 1371 jar des dinstages nach dem suntage zu halbfasten 28 als man singet Letare«.

421. Bürgschaft für die Zahlung von 11000 fl. Schutzgeldes durch die Lombarden von Oberwesel. Pfalzel 1372 Dezember 29.

»Condicio de solucione XIM florenorum per Lumbardos.«

Erzbischof Cuno von Trier beurkundet, daß ausweislich der in seinem Besitze befindlichen beiden bezüglichen Urkunden ihm und dem Erzstifte 25 Trier fürs erste Anthonius Asinarius von Dusino, Johannes Pultzenius von Masio, Jacobus Palea von Corviano, Conradus Ruwac, dessen Geschäftsgenosse (>ipsius sociuse) Tristandus, Dracho Aleonis, Bürger von Asti (veivis Astensise), und Petrus de Cornu, Einwohner von Oberwesel (\*opi-

danus Wesaliensise), 3000 Goldgulden, fürs andere die vorgenannten Anthonius Asinarius, Johannes Pultzeninus, Conradus Ruwac, dessen Geschäftsgenosse (rejus sociuse) Tristandus und Petrus de Cornu mit Heyntzo Meyfranke, Johannes Ryngreve und Sifridus Walche, Schöffen der Stadt Oberwesel, 8000 Goldgulden Mainzer Währung schulden, daßs dieselben diese Geldsumme von 11000 Goldgulden Mainzer Währung zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten und nach Maßsgabe bestimmter Bedingungen in bestimmten Teilzahlungen abzutragen haben, daß dieselben aber nach seinem Tode nur dann verpflichtet sein sollen, diese Zahlungen an seine Nachfolger und das Erzstift Trier weiter zu entrichten, wenn seine Nachfolger die von ihm den Brüdern Thomas und Michael, dem Manuel de Asinariis, dem Abertinus de Montefia und deren Erben, auf die Dauer von neun Jahren erteilten und verbrieften Freiheiten und Vergünstigungen bestätigen.

s Datum Palacioli anno domini M°CCC°LXX secundo die XXIX a mensis Decembris.

Gleichzeitige Abschrift in dem Copiar II<sup>b</sup> Nr. 460 und in dem Copiar III Nr. 577. Regest mitgeteilt von Staatsarchivar Dr. Bekker.

## DÜSSELDORF. STAATSARCHIV.

\*422. Papst Honorius III. quittiert der Kölner Kirche den Empfang einer Summe. Lateran 1217 April 8.

Honorius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis . . electo et capitulo Coloniensi salutem et apostolicam benedictionem. Cum dilectus filius Henricus de Paragniano subdiaconus noster centum sexaginta marcas argenti, que Th[eodericus] quondam Coloniensis archiepiscopus a nobili viro Johanne Bobonis cive Romano per manus dilecti filii nostri S[tephani] basilice duodecim apostolorum presbyteri cardinalis ecclesie Romane camerarii mutuo receperat, sicut in litteris bone memorie I[nnocentii] pape predecessoris nostri plenius continetur, nobis nomine vestro persolverit, vos ab eodem debito quietantes, presentes litteras super hoc vobis duximus in testimonium concedendas. Datum Laterani VI idus Aprilis pontificatus nostri anno primo.

Auf der Rückseite Notiz saec. XIII: »Littere testimoniales Honorii pape tertii, quod ecclesia Coloniensis solverit Romane curie vicesimam debitam.

Perg. Or. mit Bulle Honorius III. Domstift Köln Nr. 33.

423. Der Dekan von Troyes lä/st den Erzbischof von Köln wegen einer Schuld bei römischen Bankiers nach Paris vorladen. 1219 März 21. 20

N. decanus Trecensis an magister Henricus sancti Gereonis in Colonia scolastico. Hat vom Papste Honorius IV. folgende Urkunde erhalten: Nachdem zwischen Enobiles viros Mathiam Guidonis Marronis, Angelum Johannis Judei et Jacobum Scarsum cives Romanose und G. Propst von St. Maria ad gradus in Köln und magister Johannes Scholaster 25 von Kerpen, den Machtboten des Erzbischofs von Köln, Streit über die Schuld von 500 Mark Sterling entstanden war, gaben wir die Sache dem Kardinalpriester Gfregorl von St. Anastasia und dem

Kardinaldiakon G[regor] von St. Theodor zur Prüfung; durch Vermittelung des letzteren kam ein Vergleich zu stande. Als Strafe waren 1000 Mark angesetzt. Die Urkunde haben wir bestätigt. Wir tragen dem Dechanten von Troyes auf, für die Beobachtung dieses Schiedspruches eventuell mit kirchlichen Mitteln zu sorgen. Rome apud sanctum Mill kal. Junii pontificatus nostri anno secundo.

Er befiehlt, den Erzbischof nach Paris auf die Oktav von Philippi und Jakobi vor ihn zu citieren. Soll durch den Überbringer Nachricht geben. Datum die Mercurii post dominicam qua cantatur Oculi mei.

o Perg. Or. Siegel abgefallen. Domstift Köln ad Nr. 62.

424. Honorius III. bezüglich einer Schuld des Erzbischofs von Köln bei einem Römer. 1223 Juli 12.

Honorius III. an den Abt von St. Genovefa zu Paris. Johannes de Maroza civis Romanus hat mit dem Erzbischof von Köln einen Streit über eine Schuld von 100 Mark Silber. Der Kardinaldiakon von St. Angelo vermittelte endlich einen Vergleich mit einer Konventionalstrafe von 100 Mark, der beschworen wurde, über dessen Ausführung der Abt von St. Genovefa in Paris — ecclesiastica censura postposita — wachen sollte. Jetzt nach dem Tode des Abtes, der mitten aus dem 20 Streithandel abberufen wurde, überträgt diese Pflicht der Papst dessen Nachfolger. Datum Laterani IIII idus Julii pontificatus nostri anno sexto. Perg. Or. mit Blicibulle. Domstift Köln Nr. 39.

\*4.25. Ein Abgesandter des Erzbischofs Heinrich von Köln macht eine Anleihe bei Sienesen. Troyes 1226 November.

Philippus abbas ecclesie beati Lupi Trecensis omnibus presentes literas inspecturis in domino salntem. Notum facimus universis, quod coram nobis veniens in nundinis sancti Remigii Trecensis Girardus Scerfinus miles nuntius et procurator reverendi patris Henrici dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopi confessus est et recognovit, se mutuo recepisse in eisdem nundinis nomine domini archiepiscopi, ecclesie sue et totius archiepiscopatus sui et pro negociis ecclesie sue et totius archiepiscopatus sui utiliter expediendis tantam pecunie quantitatem a Alamanno Vgonis, Capite Nigro, Vgone Biencheviegne, Ospinello Cavalque, Picolomo Oltramontis et Renerio Pontii et sociis eorum civibus et mercastoribus Senensibus, quod ipse promisit nomine ipsius archiepiscopi ecclesie sue et totius archiepiscopatus sui eisdem creditoribus, quod idem dominus archiepiscopus reddet et persolvet pro ecclesia sua et archiepiscopatu suo

a Fehlt der Name des Heiligen.

stipulatione precedente eisdem creditoribus aut uni eorum vel eorum certo nuntio, qui litteras domini archiepiscopi de contrahendo et litteras ipsius Girardi Scerfini militis nuntii et procuratoris supradicti inde confectas, una cum istis litteris nostris super hoc testimonialibus secum attulerit in proximo futuris nundinis sancti Johannis Trecensis apud Trecas quatuor o diebus antequam clametur: Hare! Hare! sexcentas et quinquaginta marcas novorum bonorum et legalium sterllingorum, tredecim solidis et quatuor sterllingis pro marca qualibet computandis, cum omnibus pactis et conventionibus in litteris ipsius procuratoris inde confectis plenius contentis. In cujus rei testimonium presentibus litteris sigillum nostram apposuimus 10 ad instantiam Girardi Scerfini militis nuntii et procuratoris domini archiepiscopi supradicti. Actum anno gratie 1226 mense Novembri.

Perg. Or. Siegel abgefallen. III. Churcoln Nr. 611/2.

\*426. Klage wegen einer Schuld des Kölner Domkapitels bei Bankiers aus Rom und Siena. 1238 November. 15

Dicit Willelmus Benoqui civis et mercator Senensis procurator Marcelli Hugolini civis et mercatoris Senensis, quod dominus Gozwinus decanus sancte Coloniensis ecclesie nuncius et procurator capituli ejusdem ecclesie apud sedem apostolicam constitutus nomine predicti capituli et pro ipsius capituli negotiis et necessariis et utilitatibus in Romana curia procurandis 20 et utiliter expediendis mutuo recepit et habuit a Marcello Hugolini predicto, Ristoro Jacobi, Bobone Johannis Bobonis domini pape campsore, Raynerio Salinbene, Uberto Bonaventure, Paulo Johannis et Bartholomeo Anazulo Romanis et Senensibus mercatoribus trecentas et quinquaginta marchas bonorum novorum et legalium sterlingorum (tredecim solidis et 25 quatuor sterlingis pro marca qualibet computatis), quas trecentas et quinquaginta marchas sterlingorum predicto modo et numero computandas idem dominus decanus procuratorio nomine et suo per stipulationem legitimam promisit, seipsum et dictum capitulum Coloniense eorum quemlibet in solidum et in totum plene soluturos et reddituros eisdem 20 mercatoribus vel uni eorum in solidum aut ipsorum certo nuntio in nundinis sancti Avgulfi apud Pruvinum tribus diebus antequam clameretur Hare, Hare! annis quatuor et plus jam elapsisa. Quod si dictis loco et termino pretaxata pecunia eisdem mercatoribus, ut dictum est, non foret persoluta, extunc in antea idem dominus decanus procuratorio as nomine et suo per stipulationem eandem pro dampnorum et interesse recompensatione in solidum persolvere promisit mercatoribus antedictis de singulis nundinis in nundinas pro singulis decem marcis predictis

<sup>2</sup> Die sechs letzten Worte sind von gleicher Hand nachgetragen.

unam marcham sterlingorum et expensas duorum equitum mercatorum cum duobus servientibus usque ad solutionem plenariam totius debiti memorati. Verum quia dicti decanus et capitulum predictum pecuniam eisdem mercatoribus non reddiderunt neque solverunt, idcirco petit 5 Willelmus Benaqui predictus procuratorio nomine dicti Marcelli a predictis decano et capitulo predictas trecentas et quinquaginta marchas pro sorte ex causa mutui, pro dampnis vero petit octingentas marchas dictorum sterlingorum et pro expensis petit ducentas marchas ejusdem monete. Supradicta vero petit Willelmus predictus procuratorio nomine Marcelli 16 predicti a supradictis decano et capitulo salvo jure addendi, minuendi, mutandi et corrigendi. Habuit autem pars adversa hanc petitionem formatam in scriptis et transscriptum litterarum domini pape et est dies assignata coram nobis Trecis decano et capitulo predictis contra Willelmum predictum ad diem Lune proximam post epiphaniam Domini ad proce-15 dendum in causa predicta juxta tenorem litterarum domini pape secundum quod de jure fuerit procedendum. Datum anno domini M°CCº tricesimo octavo mense Novembre.

Perg. Or. Das Siegel ist abgefallen. Domstift Köln Nr. 62.

#### 427. 428. Lombarden in Siegburg.

427. 1308 Mai 25. Quittung des Rychardus Lombardus opidanus in Syberg für Adolf Graf von Berg über 3000 Mark, zu denen einst Wilhelm Graf von Berg verpflichtet war, die ihm und seinen Meistern bezahlt sind. Datum a. D. 1308 in die beati Urbani pape.

Perg. Or. Das anhängende Siegel des Ausstellers: Bildsiegel mit einem Wappen 25 (fünfmal durch Wellenlinien geteilt) trägt die Umschrift: + S'RICAR.GARET.

428. Vom gleichen Tage. Er quittiert auch vor dem Abte von Siegburg und den Schöffen von Siegburg, bezeichnet als civis Astensis. Erwähnt auch des >cfistum, quod accreverat« und mitbezahlt war, Richard war Teilhaber der Gesellschaft.

Perg. Or. mit Siegel des Abtes.

## 429. Tristram von Troya am Zoll zu Andernach.

1308 um Dezember 13.

Bruchstück einer Urkunde, deren Inhalt etwa folgender sein dürfte.

Das Domkapitel von Köln hatte zugestimmt und sich verpflichtet, dafs
sie der Erzbischof au Tristramnus de Troja und seine Genossen Lombarden,
um die Stadt Deutz freizumachen, die Hälfte des Zolls zu Andernach
für eine Summe Geldes verpachtete oder verpfändete. Es siegelt das

Domkapitel und Tristram. Datum et actum in capitulo Colon, in . . . . Lucie virginis a. D. 1308.

Perg, O. Ein kleines Drittel der Urkunde ist abgerissen. Domstift Köln Nr. 397. Jedes sehr kleine Siegel des Tristram zeigt im runden Felde einen Wolfskopf. Umschrift: + S'IOA().DE.TROIA.

430. Erzbischof Heinrich von Köln als Schuldner von Kölnern und Astigianen. Godesberg 1309 April 27.

Erzbischof Heinrich von Köln verspricht, da Johannes Hardevüst miles et Godofridus vicecomes noster cives Colonienses, Andreas Rastellus et Opicinus Greswerdus dictus Petrus corumque socii Lombardi: ihm 10 6000 Mark Silber, womit er >a Bertelino Lombardo civi Aquensi: den Zoll zu Ludenstorp zurückgekauft hat, und aufserdem 1825 Mark Silber geliehen haben, diesen seinen Gläubigern bis zur Oktave nach Pfingsten zwanzig Bürgen zu stellen, andernfalls verpflichtet er sich zum Einlager in Köln.

>Datum Godesberch die dominica ante festum b. Valburgis virg. a. D. 1309,  $\varepsilon$ 

Perg. Or. zerschnitten, Siegel abgefallen. Domstift Köln Nr. 403.

431. Derselbe Schuldner von Astigianen. Köln 1309 Juni 1.

Heinrich Erzbischof von Köln erklärt Georgio Asinario et Manueli 20 filio suo, Andree et Thome dictis Rastellis et Opicino Gresverdo dicto Petruss schuldig zu sein 100 Mark S. Kölner Pergamentes (3 hell. = 2 den.). Sie haben diese Summe an Sifrid von Wickensteyn bar entrichtet, die 100 Mark sollen erhoben werden auf dem Zoll zu Bonn nach Maßgabe der Bestimmungen der älteren Schuldbriefe.

Datum Colonie dominica die proxima ante Bonefacii a. D. 1309. Perg. Or. zerschnitten, Siegel abgefallen. Domstift Köln Nr. 405.

432. In gleicher Sache wie 429. Köln 1309 August 4.

Heinrich Erzbischof von Köln erklärt, daß er nach Abzug von 188 tt. Turnoser Groschen, die er von dem ihm von König Heinrich 20 gestatteten Zoll erhalten hat, noch Johann Hardevust und Gobelin vice-comiti nostro« Bürgern von Köln auch «Georgio Asinario, Manuelo filio suo, Andree et Thome dictis Rastellis ac Opicino Graswerdo Lombardis civibus Astensibus« 7755 Mark 6 f Kölner Pergamentes schulde. Für die 6000 Mark haben sie einen Brief vom Bischof und Kapitel. Sie sollen 25 die ganze Summe von dem Zolle erheben, «antequam de ipso theloneo exeant«, »Datum Colonie IIII die mensis Augusti a. D. 1309.«

Perg. Or. zerschnitten mit dem abgerissenen Siegel des Bischofs. Domstift Köln Nr. 405. Schulte, Gesch. d. mittelalterl. Handels. II.

- 433-437. Heinrich Erzbischof Schuldner von Astigianen.
- 433. 1309 August 11. Heinrich Erzbischof von Köln erklärt, dem Mascharo dieto Thomas de Rupe Lombardo Astensis dyocesis civi Coloniensi famulo nostro dilecto 734 Mark (3 gute Groschen von Tours 5 für 25 § gerechnet), die er ihm zum Teil durch den Bau an seiner Burg Nuwenberg zum Teil bar für andere Zwecke geliehen hat, schuldig zu sein. Thomas soll die Summe erheben auf dem Zolle zu Andernach und Bonn und zwar auf jenem Teile, den der Thomas gegenwärtig auf zwei Jahre hat, und zwar nach Ablauf jener zwei Jahre.
  - Datum Colonie a. D. 1309 in crastino beati Laurentii martiris.

    Perg. Or. Siegel abgefallen. Cancelliert. Erzstift Köln N. 406.
  - 434. Vom gleichen Tage. Eine zweite ganz ähnliche Versicherung vom gleichen Tage lautet auf 3331 Mark 7 
    ß Kölner Pagamentes.
    Ebda. Nr. 407.
- 435. 1310 Juni 18. Heinrich Erzbischof von Köln trifft mit Thomas Lombardus, seinem Famulus, Bürger zu Köln, die Abmachung, dass von dem an Thomas verpachteten Zoll in Bonn fortan ein Teil an den Erzbischof geht, wofür die Frist weiter erstreckt wird.

Datum Colonie a. D. 1310 feria quinta post octavas penthecostes, 20 que fuit XVIII die mensis Junii.«

Perg. Or. Siegel des Erzbischofs. Cancelliert. Domstift Köln Nr. 415.

436. 1310 Juli 18. Heinrich Erzbischof von Köln weist die 500 Mark Kölner Pagamentes, welche ihm Petrus von Wesel in diesen Tagen geliehen, auf die 500 Mark Brabanter an, welche ihm die Bürger von 25 Neuß demnächst zu zahlen haben. Der Lombarder Tristräm stimmt zu, dem dieselbe Summe angewiesen war. »Datum Bunne sabbato post divisionem apostolum a. D. 1310.

Perg. Or. Siegel ab. Domstift Köln Nr. 419.

- 437. 1310 Oktober 12. Erzbischof Heinrich von Köln erklärt, →Petro so dicto de Wesalia Lombardo famulo et officiato nostro in Berke« 192 Mark Brabanter (1 Grosche von Tours = 4 δ Brabanter) aus Gelegenheit der neulich in Berke gehabten Auslagen schuldig geworden zu sein. Petrus soll den Zoll und die anderen Abgaben in Bergheim so lange einnehmen, bis er diese Summe vollständig erhalten hat.
- Datum Colonie secunda feria post festum bb. Gereonis et Victoris martirum, a. D. 1310.

Perg. Or. Siegel ab, durchschnitten. Domstift Köln Nr. 422.

10

25

### 438. Das geistliche Gericht und Astigianen von Mecheln. 1324 Dezember 7.

Der Offizial von Cambrai fordert vor sein Gericht eine Klagesache betreffs Boninus de Roka, Berardinus de Arrachion, Willelmus da Uraeche. Anselmus Dantengnan b. Oliverus de Marketo, Obertinus Durucas c. Rollandinus Alfoiro, Johannes Scanamp et eorum sotii Lombardi de Astia domus Machliensis Cam. diocesis, sie gehören vor das geistliche Gericht, weil sie bei Ausstellung der betreffenden Briefe öffentliche Wucherer waren sexercentes . . menses fenebres usurarias« und »super usurarie pravitatis crimine non modicum diffamatis.

1324 feria sexta post hyemale festum b. Nicholai,

Perg. Or. Julich-Berg A. I in Nr. 300.

## 439. Lombarden in München-Gladbach und Roermonde. 1350 Januar 2.

Walram von Falkenborgh, Herr von Harpen, verpflichtet sich, den 13 Ritter Gottfried von Dalenbroych für die Bürgschaft gegen die Lombarden in Gladebach und Ruremunde (für 80 Goldschilde) schadlos zu halten, A. D. 1350 m. Januarii die secunda.

Terg. Or. mit Siegel. Jülich-Berg A. I Nr. 532.

#### 440. Ein Lombarde in Müllheim.

1360 November 19. 00

Engelbert Graf von Mark quittiert über den Empfang von 600 Goldschilden, die er durch die Hand Volkards des Lombarden in Mulnheim von seinen Verwandten Margaretha und Wilhelm Graf von Berg und Ravensberg erhalten hat.

Feria 5. ante diem b. Cecile virg. a. D. 1360.

Perg. Or. mit Siegel. Jülich-Berg A. I Nr. 674.

## 441. Niederlassungserlaubnis für Astigianen in Aachen. 1361 September 1.

Wir Wilhelm, Herzog von Jülich nehmen Bernardum Rotarium. Raphaelem Leonardum de Rotariis, Bartholomeum Rotarium filium 30 condam Thineci Rotarii et Johannem seniorem de Montefia filium Jofredi de Montefia cum suis heredibus Lumbardis mercatores cum . . . eorum sociis, familia . . . in nostrum conductum, salvam protectionem et tutam custodiam cundo veniendo morando et redeundo per totam terram« auf die Zeit bis nächste Weinachten und von da auf zwanzig Jahre. Sie 35

a Daneben: Urachio.

b Daneben: Darteguan.

c Danchen: Durcas. 19 \*

können wohnen in Aachen oder auch in Düren, Aldenhoven und Jülich, sie können dort vendere, emere, mutuare seu prestares, sie können handeln mit jeder Ware und jeder Münze. Wenn einer von ihnen etwas Übles thut - homicidium ausgeschlossen - so wollen wir das nur an s ihm, nicht an seinen Genossen verfolgen. Die Strafe für homicidium sollen 25 tt Tur. sein. Die weiteren sehr ausführlichen Bestimmungen sind für die Kaufleute außerordentlich günstig. Pfandgut dürfen sie nach einem Jahre verkanfen. Das Zeugnis der Kaufleute ist als Beweismittel sehr günstig gestellt. Von staatlichen Lasten und Abgaben, wie 10 von kommunalen sind sie frei. Die Schulden sollen ihnen in demselben Gelde entrichtet werden, in dem der Kauf geschah. Und damit die Kaufleute besser zu ihrem Gelde kommen, werden wir jedem Hause, das sie in unserem Lande haben, Leute geben, welche mit dem großen herzogl. Siegel versehen sind und ihnen bei Eintreibungen helfen werden, und 15 diese Leute sollen bei Arrestation u. s. w. dieselbe Gewalt haben wie unser Seneschall. Wir werden sie in dieser Zeit nicht zu Geschäften zwingen. Wenn sie oder ihre Güter außerhalb arrestiert werden, wollen wir nach bestem Vermögen für sie eintreten, eventuell werden wir von den Gütern bezw. den Personen der detentores so viel festhalten, daß 20 die Kaufleute schadlos sind. Wir wollen auch keine ähnlichen Kaufleute - sive sint Ytalici sive Lumbardi - ohne ihre Zustimmung in den genannten Städten aufnehmen. Das Erbrecht ihrer Heimat soll gelten. In Kriegszeiten wollen wir auch die lombardischen Geschäftsfreunde dieser Kaufleute in unser Geleit nehmen. Wenn einer von ihnen 25 innerhalb des Termins abziehen will, soll es ihnen frei stehen, wenn sie bis zu Ende bleiben wollen, geben wir ihnen ein Gnadenjahr zur Regelung ihrer Geschäfte. Die Kaufleute sollen nicht zum duellum gezogen werden. Gegen päpstliche, kaiserliche, überhaupt gegen alle Mandate werden wir sie schützen. Wenn zwischen den Kauflenten Streit entsteht, den sie so selbst nicht beilegen, soll jede Partei zwei rechtschaffene Leute aus ihrer Heimat aufstellen; wenn diese sich nicht einigen können, werden wir selbst ihnen einen Lombarden als Obmann geben. Für dieses Privileg mussen die Kauftleute uns jährlich geben 300 Goldgulden (150 zu Johanni 150 zu Weihnachten). Wenn wir diese Privilegien nicht innhalten, wollen 85 wir jedesmal eine Strafe von 5000 fl. verwirkt haben; wir wollen ihnen dann auch allen Schaden und alle Kosten ersetzen. Der Herzog giebt die allerbündigsten Versicherungen und Verpflichtungen in der extremsten Form. Wir bitten unseren Neffen Wilhelm Graf von Berg und Ravensberg, »Wilhelmum de Brauchusen, Rost dictum de Bynsvelt, Wernerum 40 de Breynbeints und achtzehn andere Ritter, sowie die Städte Jülich. Düren, Zülpich, Münstereifel, Aldenhoven und Bergheim, daß sie zum Zeichen, dass sie, im Falle wir diese Privilegien nicht innehielten, den Kaufleuten als gleiche Schuldner gelten wollen, ihre Siegel anhängen. Die genannten verpflichten sich ausdrücklich auf dieses Privileg und eventuell zum Einlager nach Lüttich. Datum et actum primo die mensis Septembris a. d. i. 1361.

Perg. Or. mit Siegel. Jülich-Berg aus Nr. 697. Vidimation des Priors des Prediger- 5 klosters zu Aachen, zu dem der Brief gebracht war •per Lumbardus domus Aquensis• 1362 Oktober 3.

## 442. Lombarden in Remagen.

1371 November 24.

Lehensrevers des Goedert von Aedendunck gegen Wilhelm von Jülich, Grafen von Berg und Ravensberg, über das Haus zu Remagen, da die 10 Lumbarden nû zû er zyt inne wonechtich synt«. A. D. 1371 in vigilia Katerine virginis etc.

Perg. Or. mit Siegel, Jülich-Berg A I Nr. 863.

## 443. Quittung von Astigianen.

1383 Juli 23.

Quittung des Gerart Ottyn, Francke Asynier und Johan Asynier 15 Lumbarder gegen ihren gnädigen Herren Wilhelm von Jülich Herzog zu dem Berge und Graf zu Ravensberg 1000 Goldgulden (jeder = 3 Mark -4 Schilling Köln. Pagamentes) als Abschlag auf einen Hauptbrief von 3500 fl. Datum a. D. 1383 m. Julii die 23.

Perg. Or. mit den Siegeln der beiden ersten Aussteller: 1) Ottin... ADVS \*OTTINY, 20 Der Schild ist unten sechsfach gespalten, oben drei Rosen. 2) Stark beschädigt. Her. Jülich-Berg A I Nr. 1055.

# 444. Schuldbrief der Herrschaft Heinsberg gegen Astigianen.

1386 Mai 27.

Schuldbrief des Herrn und der Frau von Heinsberg und einer Reihe 2s von Adligen, der Gemeinden Heinsberg, Geilenkirchen, Sittard samt der Zugehörigen gegen Johann van Montefia, Obertine seinen Bruder, Anthonis von Montefia, Garnyers Sohn über 5127 »Roeskono muttune«, die Schuldner zahlen jährlich davon 400 »Roeskens muttune«, zu Aachen oder Roermonde zahlbar nach Willen der Gläubiger.

1386 Sontag nach St. Urban Mai 27.

Vidimus von 1447. Or. Jülich-Berg A. I Nr. 1112.

#### 445. Lombarden zu Roermonde.

1393 Mai 8.

Schadlosbrief des Reynalt van Valkenburch, Herr zu Borne und zu Zittard, betreffend eine Schuld bei den Lombarden zu Roermonde, "Johan 33 van Montefia und Albertin" seinen Bruder.

Perg. Or. mit funf Siegeln. Jülich-Berg A I Nr. 1250.

#### 446. Lombardenhaus zu Arnhem.

Um 1393.

Johan und Abertyn van Montefy Gebrüder, Symon van Montefia und Gadert ihr Verwandten. Ungenannter verlängert den Gesellen van der Lombard huys tot Arnhem« ihre Jahre und genehmigt, daß Aberty an Stelle seines Bruders Johans, der als Bürger zu Rurmunde bezeichnet wird, in Arnheim tritt.

Pap. Konzept oder Abschrift s. XIV exeunt. oder s. XV inc. Herzogtum Geldern R. Nr. 5\*. Nach der Procenienz zu urteilen, ist der Aussteller ein Herzog von Geldern. Zur Datierung siehe Urkunde 1393 Mas 8.

## 447. Lombarden in Roermonde leihen Geld für eine Pilgerfahrt. Um 1393.

Wir Wilhelm (Herzog von Geldern) bekennen von Abertyn van Montefy und Gadert van Montefy, seinem Neffen, unsern Lombarden zu Ruermonde zu sonser bedevart van aver meer 300 geldr. Gulden ge18 liehen zu haben.

Zwei Papier-Konzepte bezw. Abschriften ohne Datum saec. XIV exeunt. oder XV incip. Herzogtum Geldern R Nr. 5 s.

#### 448. Niederlassung von Lombarden in Aachen, Jülich u. s. w. 1394 November 4.

Wilhelm von Jülich, Herzog von Geldern etc. nimmt Johann und Opecinus von Rotaris, Gebrüder, Söhne weil, des Amedeus de Rotaris, ferner Bartholomaeus de Rotaris, Sohn weil, des Thimetus de Rotaris, Amedeus, Thomas, Bernard und Stephan de Rotaris Gebrüder, Söhne weil des Gegonus von Rotaris, Rufinetus und Thomeinus de Rotaris, 25 Gebrüder, Söhne weil. Jacobs de Rotaris und den Hertinus de Montefia mit ihren Erben, sämtlich lombardische Kaufleute, mitsamt ihren Genossen und Dienerschaft und allen ihren Gütern in sein Geleit und seinen Schutz und Schirm mit der Ermächtigung zur freien Bewegung in seinem Gebiet bis Weihnachten über zwanzig Jahre, während dessen so die Genannten in der Stadt Aachen, sowie in den Städten Düren, Aldenhoven, Jülich und Bergheim ihren Aufenthalt zu nehmen haben und daselbst unter gewissen Bedingungen und Modifikationen Handel treiben dürfen, indem er sie von Diensten und Abgaben befreit und ihnen andere im einzelnen aufgeführte Vorteile und Privilegien gewährt. Es siegeln ss der Herzog, dessen Bruder Reinhard von Jülich, Heinrich Herr von Wickrath, Carsilius von Palant Herr zu Breidenbend, Johann von Kinsweiler, Johann von Honselar, genannt von der Velde, Johann von Bylandt, Johann Smeych von Liessinghen, Werner Buffel, Robert von Appelderen, Johann von Drienborn, sämtlich Ritter, Werner von Wedenae

und Elbert von Eyl, Sohn Eberharts, Knappen, schliefslich die Städte (Gemeinden) Jülich, Düren, Aldenhoven und Bergheim.

Perg. Or. Jülich-Berg Nr. 1276. Mitgeteilt von Harless.

449. Schreiben der Herrschaft von Genua an den Herzog von Jülich und Berg über die Beraubung eines Boten mit Genueser s Waren. 1425 Juni 20.

Illustrissime princeps et domine. Ex fidedigno quorundam civium nostrorum relatu displicenter nuper audivimus, quod anno instanti dum quidam Anechinus Vambergen cursor recessisset hinc Janua secum ducens mercimonia infrascripta subtilia eorundem civium, accessurus cum 10 illis Bruges, dum in ipso itinere transiret per territorium vestre celsitudinis prope quoddam castellum nomine Rode, cui preerat castellanus quidam nomine Frambac Vandembergelen, fuit ab eodem castellano et gentibus vestris denudatus et spoliatus mercibus ipsis valoris librarum quingentarum vigintiquinque Januensium sub colore vanam obiciendo 18 causam, quod dicte merces erant Venetorum aut Anglicorum, contra quos asseritur magnificentiam vestram fovere jus represaliarum et sic ipsi nostri cives inocui suis indebite spoliantur bonis et in territorio vestro, quo velut in propriis laribus sese tutissimos arbitrabantur, dispendia patiuntur immeriti, que tamen non ambigimus preter scientiam et volun- 20 tatem vestram fore commissa, cui omne iniquum, omne violentum, omne injuriosum displicet. Bitte um Freigabe der Waren eventuell Ersatz. Data Janue 1425 die 20 Junii.

Jacobus de Isolanis sancti Eustachii cardinalis gubernator ducalis Januensis et consilium antianorum civitatis Janue.

Nomina civium nostrorum damna predicta passorum ac res et quantitates sunt ut infra.

Simon Justinianus argenti fillati fangotos duos librarum decem unc. novem cum epigrammate Domino Nicolao Justiniano in Brugis tali signoa.

Paulus Spinula domini Catanei argenti fillati fangotos duos libr. XVci 80 unc. novem tali signo a.

Baptista Stella auri fillati fangotus unus libr. quinque cum epigrammate domino Christoforo Stelle in Londono.

Jeronimus Cataneus auri fillati libr, tres argenti fillati libr, duas unc. unam in fangoto uno cum epigrammate domino Jonardo Cataneo in 25 Londone, Rechts unten: Jo. Stella,

Rückseite Adresse: Illustrissimo principi et domino domino . . duci de Mons et Gallier dignissimo.

Pap. Original mit abgef. Siegel auf der Rückseite. Jülich-Berg Litteralien Nr. 11.

<sup>\*</sup> Folgt die Zeichnung der Marke.

## 450. Lombarden in Aachen.

1425 September 14.

Adolf Herzog zu Jülich und zu dem Berg u. s. w. und Johan van Loen Herr zu Jülich, zu Heinsberg und zu Löwenberg weisen dem Edlen Wilhelm von Loen, Grafen zu Blankenheim, ihrem Neffen und Sohne ein 5 Erbmannlehen von 100 rh. fl. an auf den jährlich zum hl. Cristtag zu Mittwinter von ihren Lombarden, die zu Aachen sitzen oder sitzen werden, zu zahlenden. Davon wird Bartholomeus >unser lombarder zerzyt zo Aiche<sup>2</sup>, der 100 rh. Gulden zu zahlen hat, durch ein Schreiben verständigt. 1425 Freitag des hl. Kreuztags Exaltationis.

Konzept von beiden Briefen auf einem Blatte, Jülich-Berg Nr. 321/1.

### 451. Beraubung eines Venetianers.

1480 Januar 1.

Johannes Mocenigo, Doge von Venedig, an Wilhelm Herzog von Jülich. Pangratius Justianus, unser Bürger, hat mit zwei Begleitern, um sicher durch Euer Gebiet zu kommen, in der Stadt Axise einen salvum zenductum genommen, wurde aber dreitausend Schritt von der Stadt von zweien angefallen, Geld und Waren im Betrage von 60 fl. rh. wurden ihm abgenommen. Wir bitten für den Bürger um Schadenersatz.

Die primo Januarii indict. XIII. 1479.

Perg. Or. mit der Bleibulle des Dogen. Jülich-Berg A I Nr. 3022.

# VERBESSERUNGEN UND NACHTRÄGE.

- S. 11 Z. 12 lies n aueroit statt naueroit. Z. 16 lies qu'il statt quil. Z. 24 qu'elle statt quelle.
  - S. 12 Z. 32 lies qu'il statt quil.
  - S. 13 Z. 20 lies d ous statt dous.
  - S. 24 Z. 38 lies teneremur statt teneremus.
- S. 25 Z. 10 ergānze: Inzwischen abgedruckt im Baseler Urkundenbuch Bd. 4 Nr. 258.
- S. 29 Z. 27 ergänze: Kurze Notiz jetzt auch im Baseler Urkundenbuch Bd. 4 Nr. 350.
  - S. 112 Z. 4 lies grixis statt Grixis.
  - S. 121 Z. 17 lies gusa statt grusa.
  - S. 160 Z. 12 lies catalanisch statt catalinisch.
  - S. 163 Z. 2 lies superioris statt superirois.
  - S. 171 S. 19 lies Vicecomes statt vicecomes.
  - S. 177 Z. 5 lies Waltherus statt Walther.
  - S. 177 Z. 6 lies de statt von.
  - S. 177 Z. 7 lies semper statt episcopum,
  - S. 177 Z. 12 lies Curie statt Curiae.
  - S. 177 Z. 15 lies H[einricus] statt H.
- S. 177 Z. 19 ergünze: Inzwischen abgedruckt Thommen, Urkunden zur Schweizer Gesch, aus österr. Archiven 1 Nr. 85.
- S. 279 Z. 14 ergänze: Auch gedruckt in Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst 1892. Korrespondenzblatt Februar und März.

# ORTS- UND PERSONENVERZEICHNIS.

C und K sind im Anlaut, J und Y auch im Inlaut als gleich behandelt. Auf den Umlaut ist keine Rücksicht genommen, die Diphthonge sind also wie die Grundvokale behandelt, also ae = a, oe = o u. s. w. Die arabischen Ziffern ohne vorhergehende lateinische beziehen sich auf die Seiten des ersten Bandes, die nach der lateinischen Ziffer II auf Seite und Zeile des zweiten. Die Ortsbestimmungen sind meistens durch Vergleich der Lage mit bekannteren Orten gegeben.

Aachen 123, 167, 301, 305 ff. 320, 323 f. 350, 490, 453, 455, 497, 512, 588, 665, 691, 702, II, 235, 5, 292, 1, 293, 6, 29, 294, 30, 296, 6, 14. — Predigerkloster II, 293, 5. - Bartholomaeus v. 328. II, 289, 11, 296, 7, Aalborg (Jütland) 99. Aalen w. Nördlingen 389 f. Aarau 176, 208 f. 297, 419, 494, 524, 687, 695, 704, 707, 713. — Kaufhaus 524, Aarberg nw. Bern 492. 501. - v. 225. Graf Johann v. 399. II, 196, 1. - Peter v. 409, 470. Aarburg sü. Olten 35, 43, 177, 180, 185, 206 f. 414. 493 f. 687. Aare, Fluss, 27 ff. 35, 176 f. 180. 207. 220. 400, 415. 417. 477. 492 f. Aargau, Ergogia, 403. — österr. Landvogt 182. 417. II, 26, 18. Abbati et Bacherelli v. Florenz 260. 271. 275 f. 278. Abbeville nw. Amiens 127, 486. Abbiate grasso, Habiate 5. Mailand 23 f. II, 59, 25. 62, 34. — Bernardus de, v. Mailand II, 101, 37. — Johannes Angelus de, dictus de Laude II, 93, 28. Abel, Bartholomäus, 305. 310 f.

Acht Untz v. Strafsburg, Johann, 571. Acciajuoli v. Florenz 287.

Acqua pendente sö. Siena 67. 254.

Abruzzen 599. 709.

Abspurg s. Habsberg

Accon (Palästina) 106. 116. Acconcii, Tmessus, v. Florenz 259.

Accumuli (bei Aquila) 599.

Acquasparta, Matteo d', Kardinal 279. Acqui sö. Asti 18, 429. 551. Adach, Jonas II, 189, 27. Adam, Roletus, v. Freiburg i. U. II, 102. 13. Adda (Flufs) 16, 23 f. 89. Adilla, Pocobellus v., v. Como II, 106, 1. Adion, Hubert, v. Asti 333. Adler v. Augsburg 656. Adria 19. Adula-gruppe 8. Aedendunck, Goedert v., II. 293, 9. Adriatisches Meer 107, 353 ff. 514, 542, 548. Affagnano s. Offignano. Afrika 69, 144, 670 675, 711, Agaren ö. Sitten 215. Agaro 219. Agypten 74 f. 106. 143. 352. 674. Agli, Aglo degli v. Florenz, 332. Agno n. Mailand 89. Agno-Thal 15. Agolantis, Lante — v. Pistoja 279. Ahflore s. Harfleur u. Honfleur. Ahrweiler 302 f. 312. - Vogt: s. Gortzchin - s. auch Pallidus. Aigle ö. Genfersee, Spital zu, 467. Ayguerico, Loterius de - v. Mailand II, 280, 25 Aigues-Mortes w. Rhonemundung 127, 345. 490. 490. 660. Aimpuom, Ulrich v. Konstanz 380. Airolo sti. St. Gotthard 34. 36. 49. 366. 405 ff. 418. 456. 458. 474. Aix-en-Provence, Erzbistum, 195. Aix-les-Bains n. Chambéry 489. Alamannen 47. 57. Alamanni, Bernardinus - v. Siena, 238. Alamannus, Albernandus - v. Lodi, 108.

Alba sö. Asti 161. 200. Albano, Kardinal v. - 244. Albario, Johannes de - v. Genua II,

155, 11.

Albeck bei Ulm 382.

Alberici, Saxon Johannis - Anglers v.

Rom 244. 250.

Alberti, v. Florenz 343. — vecchi 282—5.
287 ff. 726 f. — nuovi 284. 286. — Degon 342. - Mainectus 259. - Niccolò di Messer 287.

Albertinelli, Franc. - v. Marseille II. 95, 38,

Albertonis, Andreas de - v. Pontechurono II, 142, 20. Albertville-Conflans nö. Chambéry 196.

Albigéois, Landschaft Südfrankreich 709. Albis sü. Zürich 34 f. 451. Albrecht, Hans — v. Nürnberg 634. II,

Albricus, Petrus - v. Como II, 105, 27. Albrunpafs ö. Simplon 36 f. 219. 473-7. 479 f. Albulapaís nö. Julierpaís 47. 189. 227. 508.

Alchirins, Antonius - v. Mailand 512. Aldemaris, Altavilla Boncompagno - v. Siena 251.

Aldenhoven (Rheinprovinz) 305 ff. II. 292. 1, 41, 294, 30,

Aleoni, Alionis Draco 302. 309. 322. II, 283, 18. 29. 38. - Georgius - v. Asti

Alessandria (Agypten) 140. 604. 675. Alessandria (in Italien) 17 f. 131. 134. 312. 496. 551, 556 f. 560. 567. 569. 700. 708. II, 35, 36, 135, 13, 138, 10. — Bürger s. Annulfus.

Aletschgletscher 473. Alfani v. Florenz 251, 259 f. 275 f. 278. Alfieri v. Asti 307. 309. 313. - Aleramus 303, 335, II, 283, 18, 30. — Menfriodus 292. — Nicolaus 292. — Ogerio 312 f. 335. - Rollandinus II, 291, 5. Vittorio 327.

Algarve (Südportugal) 129, 134, 136. Alicante (Spanien) 545. 547.

Allensbach am Bodensee 79. Allryg, Jos - von Chur II, 188, 10. 189, 15. 37.

Almeria (Spanien) 547. Alphardus, ob Alfieri? Reinhardus 330. Alpnach am Vierwaldstättersee 405.

Alt-Regensberg nw. Zürich 630. Altenheim sö, Strafsburg II, 195, 23. Altenklingen nw. Weinfelden Burg 616. Altenstadt bei Feldkirch 26, 379. II, 180.

Altenweg am Titisee 393. Alterf (Uri) 508. II, 30, 31.

Altoviti v. Florenz 284. Altstätten sö. Rheineck, Meyer v. 382.

Alzate sö. Como, Familie v. Mailand 554. - Bernardus de II, 102, 19. - Dyonisius

de 554. II, 73, 33. 233, 11. - Franciscus de 395. II, 41, 30. 102, 19. - Paginus de 395 f. 554. II, 43, 31. - Philippus de 554. - Thomaxius de II, 143, 5.

Amalfi 76. 111. Aman, Ulrich - v. Chur 387.

Amberg (Oberpfalz) 657.

Ambrosius hl. 143. Amelius mag. 83

Amerika 655. 675 f. Amiens 127

Amieri v. Florenz 287.

Ammanati v. Pistoja 261 f. 275 f. 279 f.

Ammerisi, Jo. - v. Florenz II, 230, 31. Ampezzothal (Tirol) 456.

Am Steg (Uri) 32. 169. Amsterdam 702.

Anagni 271.

Anaznlus, Bartholomäus - v. Rom od. Siena II, 287, 13.

Ancona 107. Andalusien 144.

Andelot w. Pontarlier 201.

Andernach n. Koblenz 204. 243, 305, 328, 11, 279, 16. 280, 2. 283, 19. 288, 31, 290, 7.

Andito Johann de - 174. - Nicolaus de - potestas Cumarum II, 105, 10. Andlau sw. Strafsburg 79. - Kloster 113.

Andres (franz. Flandern) Kloster 98. Angera, Engiro am Lago Maggiore 500. 571. II, 252, 1.

Anglea s. England.

Angora (Kleinasien) 514. Anguissola v. Piacenza 274. 348.

Ankenreute v. Ravensburg 624. - Anton

II, 246, 15. — Clemens 613. 627. II, 246, 5. — Konrad 544. II, 246, 15. — Heinrich 627. Annecy (Savoyen) 196, 309 f.

Annulfus, Blasius - v. Alessandria II,

71, 5. 34. Annweiler (Rheinpfalz) 691.

Anshelm, Heinrich - v. Strafsburg, Kapl. zu Mirandola II, 235, 39.

Antelesi v. Florenz 260. 287. Antignano (bei Asti) v. Asti 290, 307, 309 f. 314. - Anselmus de - in Mecheln

II, 291, 5 Antigorio, Val n. Domo d'Ossola 36. 54.

462. 474. Antiochien 140.

Antrona (-pafs) sü. Simplon 5, 37, 101, 212, 219, 469, 474, — Val. A 94, 474,

Antwerpen 308 ff. 345, 348 f. 427, 489, 507, 549, 572, 595, 619, 636, 642 f. 647, 655, 665. 668. 673 f. 676. 679. 712. II, 211, 6. - Messe 499. 595

Anzasca, Val - ö. Monte Rosa 5. 14. 147. 218 f. 474 f. 480.

Aosta 4, 14, 16, 41 f, 55, 58, 60, 66 ff, 80 ff, 98 f, 104, 483, 589, 693, — Bistum 104. - Bischof Giso 60. 68. - Bischof, ungen.

Aostathal, Valis Augusta II, 86, 23.

Apennin 14, 17 ff. 312.

Aplano, Anselminus de - Not. Mail. II, 147, 12.

Apotheker v. Constanz 607. — Jakob 608. — Johans der 608. II, 214, 35. — Wernher 618. - v. Speier: Martinus 676. II, 143, 4,

Appenzell 114, 378 f. 383, 402, Appoigny sw. Troyes Hospiz 83.

Aprilien 81, 107, 151, 185, 599 f. 709, 713 f.

Aquila nö. Rom 599 f. 644, 660 f. 709, II. 65, 13, 36. — s. Oloferi, Aquileja 523. — Patriarchat 54, 233. —

Patriarch Pilgrim v. 262.

Araber, Arabien s. auch Saracenen, Muha-medaner 72, 74 ff. 78, 137, 545, 675 f. 712. Aragonien 142, 265, 497, 542, 545, 625. König Alfons V. 545.

Arbedo nö. Bellinzona 397. 442 ff. 475, 558.

Arbenco, Gerardus de 284. Arbon, Arbor felix am Bodensee 45. 48 f. 629 f.

Arcu, Bugerius de - v. Mailand 215.

Ardennen 148.

Ardesio nö. Bergamo 146.

Ardez (Engadin) 95.

Arelat, Königreich 55, 156, 195, 198, 493,

Arezzo, 599. - Richardus de - judex capitanei populi von Mailand II, 1, 13. 3, 13.

Argonnen 156.

Arlberg, der Arle, Pafs 37. 50. 210. 380 ff. 398. 456. II, 215, 7. - St. Johanneskapelle 380. — Hospiz 380. Arles 490. — Erzbistum 195.

Ärmelmeer 349

Armenien 101. 141.

Arnheim (Niederlande) 307. - s. Montefia,

Arno (Flufs) 531. Arona (Lago Maggiore) 15 f. 22, 93, 441.

443. 445 447. 499 f. 560. 567. II, 53, 5. 63, 36. 138, 8. — Messe zu 499. 564. Arrachio, Bernardinus de — v. Asti II. 291, 4.

Arras 67. 116 f. 126 ff. 702. Aschaffenburg 702.

Aschan s. Schaan.

Ascher, Johannes — v. Ulm II, 72, 26. Asinari, Asynier (z. T. Beinamen von Dusino) v. Asti 309. 313 f. 320, Aymon 291 f. — Anton II, 283, 36. 284, 2. — Konrad 301. II, 282, 20. 26. 34. 283, 5. — Francke 304. II, 293, 15. — Georg 243, 292, 305, II, 289, 20, 32, — Johann 304, II, 293, 15, — Laurenz 304, — Manuel 243, 301, II, 284, 12, 289, 20. 32. - Michael 301. - Oddoninus 292 f. - Petrus 292. - Thomas 301. Wilhelm 304.

Assisi 441. — Bischof v. 270. Asti 100. 117, 127, 136, 161, 200, 221, 224. 243. 263. 288-315. 319 f. 327. 335 f. 342. 409. 414. 550. 586. 611. 689. II, 217, 9. - Bischof v. 314. - Jakob v. Il. 234, 18. - Johannes de - in Bern 333. — Bürger u. s. w.: Adion, Aleoni, Alfieri, Antignano, Arrachio, Asinari, Bergognini, Broglio, Capriglio, Cassiuns, Cynet, Comminganis, Damiani, Durucas, Falletto, Fijole, Frassinello, Frassineto, Gardino, Garetti, Grasverdus, Guttuario, Isnardi, Lajolo, Malabayla, Marketo, Montafia, Montemagno, Montesia, Pallidus, l'elletta, Pomario, Rastellus, Rocca, Roero, Rufini, Rupe, Saliceto, Sbarata, Scarampi, Sibone, Solari, Stromenati, Testa, Taramontinus, Troja, Thome, Turchio, Turell, Uraeche, Vagleti.

Astett wo? 702. Atlantischer Ocean 548. 676 f.

Atractianae Alpes 44.

Atrebaten 71, 129.

Attinghausen (in Uri) Freiherrn v. 404. 470. - Johann v. 438. 470. II, 127, 16. - s. auch Anrigux.

Aub sw. Würzburg 389. Aubonne am Genfersee 492.

Aufert, v. Konstanz, Walter 617. Augerant sw. Besançon 201.

Augsburg 27, 42, 96, 116, 141, 147, 155, 163, 317, 352, 356, 365, 383, 388 ff, 398. 414. 429. 452. 488 501. 504 f. 507. 509. 516 f. 519, 527, 543, 571 f. 613, 637 f. 648-657, 659, 661 ff, 665 f. 670, 673 t, 679 f. 696 699 704. II, 103 7. 240, 26. 251, 3. 18. 252, 24. 253, 20. 259, 2. — Bistum 233. — Bischof Adalbero 72. — Johannes Schadland 285. - h. Ulrich 66. - Dominikaner 654. - Stadtschreiber s. Peutinger. - Bürger u. s. w. s. Adler, Bäsinger, Baumgartner, Karg, Kramer, Egen, Fugger, Gossembrot, Grander, Hanold, Herwart, Höchstetter, Ilsung, Jost, Lauginger, Marb, Meuting, Mülich, Paur, Raesp, Rem, Sceler, Seitz, Stamm-

ler, Stölzlin, Welser, Wolff, Zink. Angst ö. Basel 28 f. 42 f. 50 f. 409. 412. 415. Aurigux (ob Attinghausen?) Johannes de 11, 127, 16.

Auvergne 154.

Auxerre 83. - Kloster St. Germain 58. Auxonne ö. Dijon 202.

Avenches w. Bern 29, 42 f. 51, 99, 492. Averserthal nw. Septimer 171.

Aviglione bei Asti 311.

Avignon 100. 128. 245. 273. 281-86. 288 f. 307. 337. 342. 345. 471 f. 490 f. 546. 597. 606. 619. 629 f. 636. 685. 689. 706. II, 216, 21. - confratria Alamannorum 491. -Bürger s. Tregitis.

Avogardi v. Florenz 260. Awer, Kilian, v. Nürnberg 652. Awren s. Uri. Axis s. Aachen, Acqui.

Azarius, Christoforus - v. Como II. 73, 3.

#### B.

Baar Gegend um Donaueschingen 392. Babenberg, v. Konstanz Peter 339. II, 231, 22. Babenhausen sö. Frankfurt 389, 413. Baceno ö, Simplon 36, 474, 476, 480, Bacherach 301. Bachi, Ubbertus Guidonis v. Siena 248. Baden im Aargan 177. 206 ff. 403. 415. 419 f. 456 f. 494, 498, 11, 25, 5, 241, 9, — Kaufhaus 524, — Grafen v. 30, Baden (-Baden) 435, 496, II, 73, 35, 219, Markgrafen v. 389, 431, 435, 496. II, 218, 19. - Christoph I. 496. II, 70. 26. 73, 2. 74, 6. - Rudolf VI. 417. II.

27, 13. Badengüler, Bach im Bergell II, 181, 1. Bader, v. Konstanz, Konrad 617. - Jörg 635. II, 266, 23. 267, 4. - Peter 339. II. 231, 25.

Bagarotto, Antonio - deutscher Konsul in Genua 539.

Bagdad 143, 707 f.

Bágé n. Lyon Herrschaft 222.

Bagnes (Wallis) 693.

Bayern 30, 64, 110, 318, 498, 532, 678, 691, 703. - Herzöge: Albrecht IV. 495. II, 54, 29. — Heinrich II, 62, 18. — Sigismund zu Dachau II, 62, 18. — Wilhelm III. v. 519. - Diener s. Cliebr. Balbi, v. Chieri 311. - Bartolommeo Bertone de 291.

Balmhorn, Balenhorn (Berner Oberland) n. Lcuk. 478.

Balorna, Beltrammus v. - v. Monza 182.

Baltringen sn. Ulm 388. Balzers, Palzirs n. Chur 26, 367 f. 377 f.

II, 34, 28, 39, 1, 40, 31, Bamberg 86 f. 166, 710. — Bistum 233, 274, 549. - Bischof v. 252. - Guido (ob -Wulfing?) 260. - Wulfing 261. - Domdechant Heinrich Rand 285.

Banio sü. Domo d'Ossola 480. Baniol, Bartholomäus v. Mailand 411. II,

17, 10.

Banmani, Chino - v. Florenz II, 152, 35. Bapaume sü. Arras 164, 206, 347, 350. Bar-sur-Aube 67, 163, 236, 256, 270, -

Messe 156-65, 236, 238, 253, Bar-sur-Seine 83. 93. - Hospiz 82. Barata, Guido - Strassenräuber II, 221,

8, 222, 23,

Barbavara, Francesco 503. Barbaz, Johannes, Lombarde 472.

Bard, Fort (ö. Aosta) 14, 165, 482.

Bardi v. Florenz 125. 260. 265. 277 f. 282 ff. 287, 289, 338-41, - Andreas de II, 231, 27. – Bartholomäus de II. 230, 31. 231, 32. — Lucas de II. 231, 27.

Bärenfels, v. Baseler Geschlecht 415. -

Conrad v. H, 17, 17, 22, 3. Bargenbrücke bei Aarberg, Hospitalkloster 85.

Bari (Unteritalien) 166, 600, 660.

Barkar, unerklärt, l'etrus de 210. Barlass, Frick - v. Konstanz 619, II,

224, 20.

Bar le Duc. 178. 421. 423. — Grafschaft 178. 199. - Grafen: ung. 421 f. Heinrich 192 f. II, 2, 4. - ung. II, 21, 9. Barletta (Unteritalien) 600.

Bartilolii, Johannes II, 60, 31.

Bartolini, Leonhardus - v. Florenz II, 198, 9,

Barzelona 140, 490, 497, 543-48, 604, 617. 626. 630. 634 f. 646. 660. 665. 706. II, 159, 9.

Basadonne, v. Genua, Bartolommeo deutscher Kensul 539. II, 165, 3. Paolo - Dr. utr. jur. deutscher Konsul

539. H, 165, 2. 21. Basel 28-31. 34 f. 42. 92. 98 f. 102. 109. 116. 118. 122 f. 141 f. 150. 162 ff. 169 f. 175 f. 178, 182-85, 204-7, 228, 234, 270. 274. 281. 286. 295, 297. 315. 337. 339. 341 f. 350, 356, 363, 391, 408 ff. 412-18. 420. 427. 430 f. 433 ff. 440. 446—51. 454— 457. 488. 492 508 ff. 516 f. 522. 525. 527. 550, 555, 565 f. 570, 583 t. 591 f. 603 f. 612, 621. 629 659 661-664. 687, 694 ff. 699-704. 706 f. 709-715. 718 f. 722. II, 17, 13, 18, 17, 20, 16, 37, 23, 36, 24, 15, 26, 10. 22. 32. 27, 18. 41, 15. 43, 18. 209, 1, 211, 7, 256, 20. — Ballhof 418, 522, II, 28, 28. — Kaufbaus 521 f, 525 ff, 687. II, 204, 33. - Kornhans 522. - Salzhaus 522, H. 204, 33, — Spital 415, — Tuchhaus 522, — Bistum 83, 184, 233, 284, 431, — Bischof, ung. 183, 185 f, 522, 527. — Heinrich Knoderer 187, 191. — Heinrich v. Neufchâtel 116. - Peter Aispalter 184, 192 f. 205, II, 1, 15, 19, 2, 2. - Peter Reich 184. - Administrator Friedrich v. Blankenheim 430. 11, 46, 38. — Domherr: Rudolf 248. — Minderbrüder 297. - Predigerkloster s. Rvfs. - Universität 455. - Bürgermeister: Konrad v. Bärenfels II, 17, 17. 22, 3. — Hartung v. Andlau II, 209, 5. — Rat II. 17, 18. 22, 3. — Nikolaus v. — 565. 663 — Bürger, Einwohuer s. Bärenfels, Cioffer, Eberhard, Eptingen, Galliziani, Gatz, Graf, Halbisen, Irmi, Lampertesehi, Meyer v. Hüningen, Münch, Murer, Offenburg, Olde, Rich, Riff, Rot, Schmidlin, Sintze, zer Sunnen, Walkun, Zschekenpürlin. Bäsinger v. Angsburg, Franz 650, 652.

Bassius, Jacobus - de Canturio v. Mailand 196. Batulla, Jacobus - v. Mailand II, 83, 4. Baumgarten, Peter v. Bern 471. Baumgartner, Balthasar - v. Nürnberg 605. - v. Augsburg 656. Bawurt, Dietrich - v. Nürnberg 385. Baxilia s. Basel. Beaqua aus Mailand, Stephanus II, 82, 21. - Ultrannolus II, 43, 27. Beauvais, Belvaxium nw. Paris 108. II, 105, 19, Bechburg nö. Solothurn 28. Becht v. Reutlingen, Eberhart 632. Bedretto, Val - sw. St. Gotthard 36. Begharden 131. Beglinen 131. Beham, Albert 267. Beheim v. Nürnberg 659. — Friedrich 660. — Martin 659. — Petrus II, 264, 11. — Sebald 597. II, 264, 14. Beinheim nö. Strafsburg 432. Belfort 29. Belforte bei Varese 90. Belgiojoso, Castrum Zojosi, ö. Pavia 67. II, 145, 5. 147, 28. Bellaggio, Belaxio, am Comersee II, 127, 9. Bellaigues nw. Lausanne 410. 423 f. II. 15, 36. Belley nw. Chambery 197. - Bischof v. 466. Bellindotis, Raynerius - v. Florenz 260. Bellinzona, Bellenz 14 ff. 36. 38. 47. 55. 89. 103 f. 169. 173 ff. 229. 368. 370. 373. 405. 436, 438 ff. 442-45, 447, 453, 456 ff. 499. 508. 682 f. 686. 713. II, 8, 24, 39, 30, 42, 35, 49, 6, 107, 27, 125, 30, 131, 135, 23, 185, 9 — Grafschaft 103, — Vogt 437. — Scriba comunis: Johannes Sescalcus II, 9, 2. — Einw. s Carrona, Fafsnacht, Fatzmann, Rugura. Belloforti, Johannes de - savoy. Beamter II, 216, 11. Belmont, bei Flims, Freiherrn v. 183. 369. - Heinrich v. II, 177, 4. Belonibus, Christoforus de - v. Mailand II, 98, 5. Belvaxium s. Beauvais. Belzer s. Welser. Benassis, v. Köln, Gerhard v. 554. Benedetti von Pisa 261. Benedicta, societas — v. Pisa 282. Benediktiner 120 f. Benencasa, Petrus - v. Florenz 246. Benevent 256. Bengesium, Landschaft unter savoy, Herrschaft II, 249, 8. Benigassio, Andreas de - utr. j. doctor v. Genna II, 166, 20.

Benoqui, Willelmus — v. Siena II, 287, 16. 288, 5.

Bensheim sü. Darmstadt 79.

Bentivegni, Bientheviegni, Biencheviegne, Bentivenni. v. Siena Arminius 240. II, 176, 10. -- Ugo 238 f. II, 286, 33. Bentivoglio 441. Benzenau (Pienzau bei Tölz-Oberbayern) Hans von 632. Benzonus, Venturinus, capit, pop. Mediol. II. 99, 4. Berberei 698, 703, 714. Bereguardo nw. Pavia 24. 502. Berenuels, Bernnels s. Bärenfels. Berg s. Rocca. Berg (Niederrhein) Wilhelm Graf v. II, 291, 23, 292, 38, Bergamo 106 f. 117. 132 ff. 139. 146. 483. 527. 569. 581. 585. 589. 684. 693. 701. II, 123, 4. - Passinus de - v. Mailand 413 ff. s. auch Curreno. - Einwohner s. Bonet. Bonyertica, Curreno, Lanzariis, Malldura, Parill, Taxis. Bergell 13, 54, 63, 85, 87, 95 f. 190, 361, 364, 372, 375, 439, 508, 565, II, 188, 8. Bergheim (im Jülichschen) 307. II, 292, 41. 294, 31. Bergognini aus Asti 292, 304, 309, 311, 313, Bergun an d. Albula 47. Berke s. Rheinberg. Berlikon bei Basel 412. Berlingen w. Konstanz 495. Bern 29, 35, 37 f. 128, 175, 180 f. 184, 195, 219, 292 f. 295, 298, 316 f. 321, 323, 325, 333, 343, 381, 400 ff. 408, 423, 444, 448, 470, 472 f. 476 - 81, 487 f. 490, 492 f. 508, 516, 548 f. 577 f. 602, 612, 634, 637, 641-644, 658 f. 687, 694 - 697, 702, 704, 706, 708, 711, 713 ff. 718. II, 193-198, 249, 13. 255, 27, 265, 20, 261, 8. - Kaufhaus 524, Predigerkloster 215. - Schultheifs: Wilhelm v. Diesbach 578. -- Bürger, Einwohner s. Asti, Baumgarten, Buben-berg, Kleberg, Diesbach, Fischer, Frik-kart, Gambario, Guttuarii, Hallwyl, Laufen, Läubli, Mai, Mülinen, Münsingen, Münzer, Pangiani, Rietmann, Rocca, Roggwyl, Settimi, Troja, Trub, Vischer. Bernardini v. Lucca 598. - v. Siena 256. 258 f. - Bonaventura 241, 251 f. 257. 259. Berne, Bernhard v. 727. Berner Oberland 101, 477, 478, 709, Bernhard, Oheim Karls d. Gr. 56, — der hl. 102. - hl. - v. Menthon 81. 84. Bernhardin, der hl. - v. Siena 373 f. Berninapafs sü. Engadin 37, 365, 508, 691. Bernold v. Nürnberg, Berthold 570, II, 83, 13. — Konrad 570, II, 81, 25, 82, 19. 29. 37 (in Mailand) 83, 11. 16, 20. Bertoldus, Andreas - v. Ulm II, 82, 17. Besana, Beyana (bei Monza) Marcholus de - v. Mail. II, 85, 24. Besançon 28. 43, 58 f. 67, 82, 97 f. 160, 195, 493, — Erzbistum 54, 194, — Erzbischof v. 314.

Besserer, Pessem, v. Memmingen 377, 380. 646. — Antonius 645. II, 56, 36. 60, 37. — Jörg 645. II, 186, 27. 266, 22. — v. Uberlingen 632. — v. Ravensburg 624. 645. — Hans 604. 613. 636. — Lutfrid 632, 634, 636, II, 236, 25. - v. Ulm 632. 645. 647. - Daniel 614. - Heinrich 614. - Johann 632 f. - Jörg 614. -Rudolf 633. - Wilhelm 614. 641 f. Bethono, Jacob - v. Florenz 387. 596.

Betti, v. Lucca 286.

Bettminger, v. Konstanz 607. - Adelheit II, 223, 19. — Lütfried 611. Bex n. St. Maurice 150, 482,

Bianchi, Lapo - v. Florenz 245.

Biandrate w. Novara, Grafen v. 104. 213. 218. - Gottfried v. 218. - Joncelmus 219.

Biasca 8, 14, 34, 90, 102 f. 173, 367-70. 436, 438, 682, 686, II, 39, 28, 31, 40, 3, 8. 135, 35. 39.

Biberach 141. 387 f. 488. 494. 633. 646. 662. II, 240, 19. — s. Metzger.

Bidassoa (Flufs) 547.

Biecker Hanss - v. Brescia? II, 275, 30. Biel 28. 292. 294. 317. 319 f. 323 f. 644. Bielersee 28.

Bien s. auch Ben.

Biera am Comersee II, 77, 7.

Biesheim nw. Breisach 431.

Biffi v. Mailand, Miranus fil. Ladenate II, 2, 38. 5, 11.

Bilia, Johannes u. Antonius - v. Mail. II, 89, 17.

Binago (bei Como), Antonius de - magister in Mailand II, 87, 36. 88, 17. Bingen 300 f. 319 ff. 323 ff. 433. - Einwohner s. Liebenson.

Binn im Binnenthal ö. Brig 36. 473 f. 476. Bynsvelt, Rost dictus de II, 292, 39.

Birago n. Mailand, Antonius da - Mail. Notar II, 91, 39. 103, 3. - Johannolus dictus Vaninus de - aus Mail. II, 84, 9. Bironico să. Monte Cenere 458.

Birs (Fluss) 29, 184, 415. Bisagno bei Genua 537.

Bischofszell (Thurgau) 624.

Bise s. Pisa.

Bitsch n. Hagenau 426. - Grafen v. 426. s. Zweibrücken.

Bivio s. Stalla. - Geschlecht 187. Byzanz s. Konstantinopel.

Blankenheim in der Eifel, Wilhelm v. Loen, Graf zu II, 296, 4.

Blarer v. Konstanz 607. — Albrecht 337. 611. 617. — Hans 633. — Heinrich 617. Blasonia v. Mailand, Germanus v. 555.

Blatten, Platten sü. Rheineck 368. 376. 382. 481. II, 38, 30. Blava, Petrus de la - v. Mailand 131.

Blegnothal, Bregnio 4. 7. 34. 47. 55. 90. 102 f. 173 f. 366. 370. 438 f. 441. 445. · 447. II, 114, 1.

Bleienbach nö. Bern 493. Bleymit, Nikolaus 694. Bludenz w. Arlberg 381

Bobo v. Rom, Bobo Johannis 239. 248. Il, 287, 22. — Johannes 236. II, 285, 9. Bobbio nö. Genua 19, 409. Boccaccio 155. 270.

Boccadibue, Biego v. Florenz, Notar 289. Boccelle v. Lucca 289.

Bochara 703.

Bochetta, Passo la - nw. Genua 18. Bodensee 25 ff. 29 f. 37. 47. 49 f. 109. 114. 118. 210. 369. 376. 378. 385. 388. 390. 394. 396 ff. 419. 448. 451. 508. 523. 554. 631. 646. II, 45, 16. 209, 23. 217, 33. — Bund der Städte am — 512. 532. 563.

585. 623. 638. II, 36, 9. 37, 2. 19. Bodman am Bodensee, Hans v. 622.

Boffalora w. Mailand 23.

Bogia, Petrus - Not. Mail. II, 134, 26. Bognanco, Valle di -, w. Domo d'Ossola Bognariis v. Como, Ranicius de - 333.

Böhmen 144. 148. 281 ff. 330, 639, 656, 694. 718. II, 228, 28. — König Johann 226. 330. 334. 343. 411. 438. — Wenzel II. 330. - Kanzler: Peter Bisch. v. Basel Il, 1, 19.

Bolanden, Bolant w. Worms Arnoldus de - dom. 430. II, 46, 20.

Bolano, Marco - v. Venedig 200.

Bolate, Dominicus u. Stefanus de — v. Mail. II, 85, 35.

Bolczhuser, Hans v. Konstanz 339. II, 230, 40, 231, 37,

Bologna 107. 133 f. 138 f. 143. 161. 200. 238. 262. 409. 441. 520. 530, 556, 564. 585. 592. 597. 643. 645. 654. 671. 701. 705. II, 53, 14. 60, 35. 221, 13. - Bischof: Heinrich 284. - Universität - 592. Bürger s. Drudal, Malvezzi, Mang. Marscota, Schafhuser.

Bolsena nw. Viterbo 254.

Bon, Tschan - ein Welscher II, 234, 19. Bonacorsi v. Florenz 287.

Bonaguida v. Florenz 258. Bonaventure, Ubertus — v. Siena II, 287,

Bondenarius, Be - Bartolomeus, Schiffspatron II, 160, 16, 161, 7. - Petrus II, 161, 7.

Bonet, Jacob - v. Bergamo II, 205, 41. Bonyertica, Dominicus - v. Bergamo II, 205, 41.

Bonifatius hl. 73.

Bonis v. Montauban 701

Bonn 204, 328, 509, II, 280, 1, 290, 26, -Propst v. ungen. 108. - Zoll II, 279,

 289, 24. 31. 290, 8. 17.
 Bonstetten sw. Zürich, Albrecht v. 455. Bonvesin aus Mailand 24. 126. 130. 138. 149, 168,

Bonsignoribus s. Busti.

Boppard sü. Koblenz 691.

Bordeaux 569.

Borgo San Donnino, Burgus s. Domini sö. Piacenza 67, 100, 560, II, 63, 34, u.

Borgoforte sii. Mantua 590.

Bormio sü. Wormser Joch 146, 375, 441. 446. 575. 682. 693. 695. 701. 709. II, 113, 18. 116, 18. 39. 124, 31, 126, 24. 31. 137, 21. 264, 18. — Vogt zu, s. Egen. Borrini v. Piacenza 274.

Borromei v. Mailand 441. 555. 580. 641.

Johannes 580.

Boeschewilre, Claus von Strafsburg 587. Bosco ö. Simplon 219. - Kirche 219. Bossiis, Jacobus de — campsor Mediolani II, 96, 31. 97, 2.

Bötzberg sö. Basel 28. 30. 43. 102. 183. 207. 415 f. 418 f. 448 f. 453. 493. II.

193, 3,

Boucicault, franz. Marschall 398.

Boujeailles w. Pontarlier 58, 201. Bounstetter v. Mailand 555.

Bourbon, Herzogin Alice v. 251. Bourg en Bresse nö. Lyon 197. II, 250,

14. Bourg. St. Pierre n. Gr. St. Bernhard 67. 99. - Kloster 60.

Bozen (Tirol) 116, 713,

Brabant 125, 127, 160, 283, 286, 320, 427, 429, 504. 522. 593. 658. 666. 691. 698. 702 f. II, 47, 31. 226, 38. 276, 7. — Johann I. - Johann II. 286. -Herz. v. 306. Johann III. 348.

Bragum s. Prag.

Brandenburg, Mark 664. - Markgraf v. 384. - Markgraf Ludwig v. 365. 409. Brandenburg (an d. Mosel) Friedrich v.

Brandis, Stammburg im Emmenthal, Freiherrn v. 377 f. - Wolfhard v. 384. Brant, Sebastian - v. Strafsburg 428.

Brannschweig s. Porner.

Breda (Niederlande) 308.

Bregenbach w. Villingen 392.

Bregenz 25 ff. 30. 45. 47-50. 379 f. — Grafen Hugo v. 210. 298.

Bregenzer Wald 605.

Bregnio s. Blegno.

Breynbeint (Niederrhein) Wernerus de II, 292, 39.

Breisach (Alt-) 98. 417. 430 f. 449. 576.

Breisgau 435, 505, 694. — öster. Land-vogt 418, II, 27, 13. Breisig sü. Bonn 510.

Breitenbach, v. Domdechant v. Mainz 390. Breitenstein nw. Ingweiler 426 f.

Breitfeld, Johann 532 f.

Brembana, Valle - n. Bergamo s. Taxis. Bremen 106. 283. - Erzsprengel 274. Bremgarten w. Zürich 34, 416, 419, 438.

712. 715.

Breni, Guidinus - v. Mailand II, 73, 33. Brenna, Cosma, Mail. Notar II, 95, 15. 96, 8. 26.

Brennerpafs 47, 87 f. 91 f. 98 ff. 102, 390, 456. 503. 509. 592. 725. 727,

Brenta, Fluss bei Venedig 19.

Brescia 89. 107. 132 ff. 146 f. 149. 224, 409. 429. 457 f. 508. 530. 551. 569. 693. 695 f. Bresciello n. Parma am Po 592.

Breslan 283, 457, 515, 518, 545, 647, 653, Bistum 233. Bischof: Heinrich 333. - Kanzler: Petrus Begonis 283.

 Bürger s. Starzedel.
 Bresse, Brescia, Landschaft ö. Måcon 222. II, 150, 4. 151, 21. 154, 24. 249, 7. — Graf v. 486.

Bretten 390. II, 219, 9.

Breunlin, Burlinus, Bruno, v. Nürnberg, Augelinus 660. II, 55, 21. 172, 10. Johannes 591, 634, 660, 11, 53, 35, 71,

Bric, franz. Landschaft 157, 159, II, 150, 3. Brienne nö. Troyes 67. Brienz am Brienzer See, Freiherrn v.

477. -- Brienzer See 35. Brig nö. Simplon 5 f. 212-16. 219. 459-

63. 465. 475. 479. 482. 722. — Spital St. Anton 465 f. - Einwohner s. Stockalper, v. d. Sust.

Brincio no. Varese 693.

Brinsbach (abgeg, im Kinzigthal) 146. Brisacher, v. Konstanz bez. Ravensburg, Karl 632. II, 236, 26. 244, 18.

Britannien 52. Brixen 282. — Bistum 233. — Bischof

Landulf 259. 261. Brochi, Brochus, Georgius, v. Torno II, 140, 23. - Nicolaus, Podesta zu Tinzen

H, 337, 38. Brock, Andreas, in Como II, 78, 15. 27.

Broglio, Brolio, v. Asti 309, 311. — Egidins v. 300. — de Monte Magno: Gabriel 306, 307. — Jakob v. 300. — Martin v. 300. - Percival 306. - Richardus 306. - Waylwanus 306.

Brogne (Bistum Lüttich) Abt Gerard v. 66

Brogondia s. Burgund. Bruama, Thomas und Symonin v. 295.

Bruchhausen, Brauchusen (Niederrhein) Wilhelmus de II, 292, 39.

Bruchsal 390, 509.

Bruck, v. Ravensburg, Ulrich 632 f. Brugg, Brucho (im Aargan) 183. 206 ff. 209. 227 f. 402. 415 ff. 419. 493. II, 23,

31, 24, 19.

Brügge, Brugies 108, 118, 124-27, 141 f. 144, 150, 199, 242, 276, 283-86, 289 f. 308, 310, 343, 348 f. 384, 427, 485, 496, 515. 533. 544. 549 ff. 555. 591. 597. 611. 619. 659. 685. 702. 277. II, 18, 21. 71, 35. 105, 20. 159, 13. 191, 13. 211, 6. 295, 11.

 Genossenschaft der Lucchesen 597. - Einw. s. Cenani, Stuzimberg. Nicolaus de, in Mailand 586, II, 85, 33. Bruhrain, Gegend um Bruchsal 390.

Brumath n. Strafsburg 426.

Brun, v. Zürich, Bürgermeister 400. -Johannes 571. II, 83, 13. — Rudolf, v. Zürich 296.

Brünigpafs w. Vierwaldstättersee 408, 457. Brunis, Johann Franciscus de, v. Pavia 590. II, 70, 20. Brunnen am Vierwaldstättersee 405. 508.

Bruno s. Breunlin.

Brüssel 127, 289, 309, 505, 702, 727,

Bubenberg, die v., von Bern 333. Buchau sw. Ulm 76, 494.

Bucheck sü. Solothurn, Grafen v. 293. Buchhorn (jetzt Friedrichshafen a. Bodensee: 30. 387 f. 494. 532. 629 f. 646. II, 238, 31, 240, 23, 30,

Buchsweiler n. Strafsburg 426.

Buckten, Bottikon sw. Basel n. unterer Hauenstein 450. II, 203, 15.

Buda s. Ofen.

Bugey Landschaft nö. Lyon 197. Bugia, Buzea, Bussolo, Buzca in Algier 684. 698. II, 111, 9 u. 31.

Buglio n. Ortasee 94.

Bugno sw. Mantua 20. II, 115, 9.

Bulgarien 716.

Bulgaro, Johannes de. leg. doctor, vicarius der Herrschaft v. Mailand II, 145, 13. Bullii, Bilii, v. Mailand, Perinus fil, Andree H. 2, 38, 5, 12,

Buonfantini v. Florenz, Ghinuccio 332. Buoni, Gualterus Toctus, Florent. Notar II, 153, 34.

Buonsignore, Nicola, v. Mailand 229. v. Siena 256. 258 f. 261. 276, 286. -Bonifatio 257. - Rolandus 250. 257 f. Büren nw. Bern 147. 492.

Burgdorf nö. Bern 147. 493 f. II. 261, 6. Schultheiss zu 493.

Bürgeln sö. Weinfelden im Thurgau, Eberhard, Freiherr v. 225 f. Burghausen nö. Salzburg s. Moringer,

Burgo s. Borgo.

Burgund 29, 31, 57, 88, 98 118, 154, 185, 194 f. 198-201. 211. 220. 373. 410. 421. 423, 427, 448, 476 f. 482, 488, 497, 569, 577, 646. 658, 698, 704. 11, 7, 11, 15, 5, 48, 21, 131, 5. 276, 9. — das alte Reich 55. — Hochburgund 56, 59, 66, 97. — König: Rudolf I. 59. - Rudolf II. 66. Rudolf IIL 61. 67 f. 212 - Niederburgund 59. — König: Hugo 60. — Das spätere burg. Reich 59. 87. — Pfalzgraf von: 186. 194. 221. — Hugo v. 196. 200. — Johanna I. 197. — Otto IV. 195. 196 f. 200. 202 f. — Herzog: Karl der Kübne 566. — Hugo III. v. 312. — Johann 624. - Maria v. 488. - Otto IV. 426. — Philipp der Gute 429. II, 276, Schulte, Gesch, d. mittelalterl, Handels. 11. 24. — Philipp de Rouvre 426. — Philipp der Schöne 504. 505. 507. — ung. II, 47, 12. - Landvogt: Peter v. Hagenbach 566.

Burlinus s. Breunlin. Burmio s. Bormio.

Burvagn u. Septimer 47.

Buscha, von Mailand, Christianus II, 46, 17. - Petrus 359. II, 32, 19. 25.

Bussang sö. Epinal 423.
Bussero, Buxero nö. Mailand, Beltramus de, v. Mailand II, 281, 3. — Sonco de 221.

Busti, v. Mailand, Adaminus de II, 81, 9. Ambrosius de 304. 329. 554. Andreas de 384. 554. II, 88, 23. — Andreas de' Buonsignori de' 572. II, 57, 21. 89, 31. - Franz de 329, 554, 11, 81, 8. — Gervasius de 384. 554. — Johann v. 554. II, 88, 23. 89, 32. Joeris v. 554. - Protasius v. 384. 554. Thaddeo de' 559. II, 66, 1. Busto Arsizio nw. Mailand 90.

Butenheim, v. Strafsburg, Hans Walter v.

664.

#### C. K.

Kabasshopt, Lienhart v. Chur II, 180, 25. Cabillone s. Chalon.

Cacciaconti v. Siena 253. - Jacomo 265. Cacciaguida v. Florenz 277.

Cacii, Fulco v. Piacenza 161. Cadix 702.

Kaffa (-Feodosia) 514, 536, 538, 549.

Caffmann s. Kaufmann. Caliors n. Toulouse 290. 311.

Caimi, Caymus, v. Mailand 574. - Ambrosius II, 70, 4, 72, 27.

Cairate nw. Mailand 89.

Kairo 457. 675.

Kaysersberg nw. Kolmar 423. 508. Kaisers-Lautern, Lutri, 429. 702. — Johannis de, in Florenz 594. II, 174, 13.

Kaiserstuhl sw. Schaffhausen 419. 493 f. Kaiserswerth n. Düsseldorf 328, 554.

Kalabrien 137, 185, 599. Calais 647.

Calamandrana bei Asti 312. Calanda, Kalanda, Berg n. Chur, 2. 25.

51. 171. Calbolo, Franciscus de, Podesta v. Padua

II. 221, 16. Calchus, Bartholomäus, herz. mail. Be-amte II, 72, 20. 76, 38.

Kalikut 547. Callicoboni v. Rom 261. - Octavian 251. Calno munde, unerklärter Ort, 57.

Calven, an der, bei Glurns 363. Calw (Württemberg) 702.

Cama n. Bellinzona 11.

Camadra (Val.) sü. Greinapass 8. Cambini, Piero v. Florenz 398. II, 173, 7.

Cambio, Simone di Sesto v. Florenz 278. Cambray 73. 116. 127. 310. 705. - Bistum 308. - Bischof v. 251. 261. 280. -Offizial v. II, 291, 3. Camercio, Paulus von, 513. Camilla, Oubertus de, v. Genua II, 154, 20. Kammin (Pommern) 283. Camonica. Val n. Lago d'Iseo, 365. 693. Campell, schweiz, Chronist, 190. Camperio sö. Lukmanier. Hospiz 366. Campi (Toscana) 271. Campi Canini 47. Campofregoso, v. Genua, Lucas Doge II, 163, 16. - Paulus s. Genua Erzbischof. Tommaso da, Doge, 515. II, 159, 19. Kamrach s. Chambery. Canalis, Jacobus Pachini de, v. Sitten 472. Kanarische Inseln 675. Cancellieri v. Pistoja 279. Candera, Johannes, 302. 310 f. II, 282, 8. Kandern nö. Basel 694. Kandersteg, Berner Oberland, 219. Canigiani v. Florenz 251. 260. Cannstadt 390, 509, 603, Canossa 87. Cantarini, Tommaso de, v. Passau 573. Canterbury, Erzbischof Sigerich v. 66 f. Canturio, wohl Cantú, Nicolaus de, v. Como, II, 78, 37. Kap der guten Hoffnung 547, 642, 675. Kanfmann s. Kaufmann. Capite (ob = Cavete) aus Como, Jacobinus de, 333. Capoccio, Caputius, Odo, 11, 176, 25. Pietro, Kardinal 240. 269. Cappel, von Stalla. Albert II, 187, 25. -Jan II, 187, 20. Capra, Antonius, v. Mailand II, 143, 33. Capranica, Kardinal, 455. Caprano, Aliossius de, v. Como II, 140, 10. Capriglio bei Asti, v., aus Asti 299. 311. -Franciscus, Matthäus, Nicolinus, Petrus de, II, 207, 4. Capua 166. Kapverdische Inseln 675. Carallis, Antonio de, v. Genua 651. Caravaggio ö. Treviglio s. Sichis. Carcano, Charchano ö. Como, Johannes de, v. Como 11, 141, 31. Cardelini, v. Lucca 286. Carena, Lombarde in Trier, Ogerus 302. 11, 277, 9.

Carensoni, Mathens, v. Lucca 285.

Carmagnola, Graf v., 397.

Cartagena (Spanien) 545.

211.

9, 3,

Karthager 39.

Carugo (Distr. Como) v. Mailand, Donatus de, II, 91, 21. 102, 30. - Erasmus 11, 102, 32. Casace, Rogerus de, v. Mailand 161. Casaccia (im Bergell) 12 f. 95. Casaccia su. Lukmanier 366. 368 f. II, 39, 26, 40, 9, - Hospiz 366. Casal, Nicola de, v. Mailand II, 205, 36. Casale Montferrato, Caxale Montis Ferati 190. 581 s. Schapardonis. Casalmaggiore, Caxale n. Parma 565. 567. 709. 1I, 51, 15, 25. 138, 14. Casanova, Georgius de, v. Torno II, 66, 15. Kaschmir 73. Cassana, Antonius de, v. Genua II, 166, 22. Cassano (d'Adda ö. Mailand) 458. II. 69, 2. Cassina, Anthonius de, v. Genua II, 169, 18. Cassinel. Betin, v. Lucca 330. Cassinus, Rolandus diet., v. Asti 303, 310 f. Castel di Mezzola sü. Chiavenna 386. Castel Fiorentino sw. Florenz 254. Castell sü. Simplon. v., Geschlecht, 212 f. -Peter Graf v. 219. Castello della Pieve n. Orvieto 256. Castellono, Castiliono, Giovanni Antonio. Meister d. Mailänder Münze, 562. II, 92. 7. Castelmur (im Bergell) 13. 188. 364. II, 179, 22. - Dienstmannenfamilie 96. 187. 385. - Jacob v. 361 f. - Rudolf v. 92. 371. II, 188, 6. Casteln nw. Luzern 179. Castelnuovo di Roncaglia n. Piacenza 21. Castilien 144. 280. 349. 457. 625. 676. — Heinrich v., Senator v. Rom 258. Castiliono s. Châtillon. Castro sancti Petri, Andreas de, von Luzern II, 13, 16. Castronovo, Johanolus de, v. Como II, 141, 27. Castruccio Castracane 138. Katalonien 490. 535 f. 544 f. 548, 569, 611. 625, 659, 689, 702, 709, 11, 156, 38, 157, 6. 12. 160, 20. 161, 10. 162, 10. 163, 10. Cataneus, Catta-, von Genua, Christophorus II, 166, 14. — Jeronimus II, 295, 34. — Jonardus II, 295, 35. Stampinus, aus Mailand II, 62, 14. Kattenvoet, Johannes, 11, 232, 9. Katzis sw. Chur 372. — Kloster 95. Kanfbeuren 91, 505, 524, Kaufmann, Caffmann, Kapfmann, Daniel, Karg, v. Augsburg, Lupold 571, II, 251, 26. v. St. Gallen 576. II, 79, 21. Cavaillon sö, Avignon, Bischof 284. Cavaleaselle w. Verona 457. Kärnten 56. 210. 651. 695. - Herzog v., Cavalosari v. Pisa 261, - Baccimeo 251, Cavalque, Ospinellus, v. Siena II, 286, 33. Carrona, Leoninus de, v. Bellinzona II, Caverixio, Donatus de, v. Torno II, 141, 14. 24. - Aliolus dictus Jo de II, 141, 24.

Cavete, Johannes de, v. Como 297. - s. auch Capite.

Cavixio, Petrolus dictus Buscha de, v. Torno II, 141, 7.

Cavour bei Pignerol, Piemont 290. 311. Kawerschen, Cavercini 153. II, 278, 25. 281, 15, 31. - s. auch Lombarden. Cazanova s. Colomb.

Kegler v. Nürnberg, Bechtold, 493.

Ceylon 707.

Ceyro s. Covris. Keler, Cheler, Felix, von Zürich II, 59, 20. 75, 32. — Petrus II, 57, 19.

Celle-sous Chantemerle (Dép. Marne) 57. Cellini, Benvenuto, v. Florenz 382.

Kempten 337, 390, 488, 503, 519, 524, 623, 634. 645 f. - Bürger s. Fry, Mesnang, Schedler, Stüdlin, Vogt.

Kempter, Hans, v. Constanz II, 240, 1. Kems n. Basel 431, 433, II, 205, 2.

Cenani in Brügge 290.

Centio, Johannes de, v. Rom 235 f. Cerchi v. Florenz 125, 258, 260, 276 ff. 280, 282,

Cerdon w. Genf 489.

Cerlini, Johannes, v. Mailand 359. II, 32, 18. 25.

Cermenate nö, Mailand 554, 573, 580 f. 661. - Francesco, Notar in Como, II, 140, 1. - Raffaele, Notar in Mailand, II, 87. 4.

Cernobbio am Comersee n. Como 581. -

mercator de II. 142, 18. Kerpen (am Niederrhein), Johannes Scho-

laster v., II, 285, 26.

Certaldo sw. Florenz 271. Chablais 101, 211, 216, 220, 291, 310, 462,

Chaffois sö. Pontarlier 201.

Challant, Distr. Aosta, Herren v., 217. Chalon, Cabillo, sur Saône, Herren v. Chalon-Arlay: Johann 194-198. 221. 409. 424. II. 47, 12.

Chalons s. Marne 43. 67. 116. 127 f. 702. Cham nö. Luzern 227.

Chambéry, Kamrach (Savoyen) 197, 221.

224. 309 f. 489. II, 194, 14.

Chamblay sw. Besançon 58, 201. Chamont, Domin. de, franz. Marschall u. Lieut. in Mailand, II, 197, 26.

Champagne 27, 75, 92, 116 f. 127, 156, 160, 193, 199 f. 254, 263, 270, 289, 345, 347 f. 421. 485. 704. — Grafen v. 158. 199. 270. 344 f. - Heinrich 1. 161. - Johanna 199, 344. - Theobald IV, 160. - Theobald V. 238. - Messen 97, 114 f. 127. 140, 142, 144, 151, 154, 156-166, 178, 185, 193, 199 f. 202, 250, 252, 259, 263. 265 f. 319, 329, 344-350, 408, 421, 423, 484 ff. 551, 553, 590, 668, II, 150, 3. Gardes des foires: 159, 196, 222, 238, 346, 348, 350, II, 150, 7, — s, Fremeville, St. Marcean. — Vertreter II, 152, 40 — s. Gelebert, Nigemonte. — Universitas mercatorum nundinas Campaniae frequentantium 160 f. 193. 200 f. 222. 421 f. 551. - Capitaneus 160 f. 196. 200.

Chapaul, Joh. Peter v., II, 182, 2.

Chaperon, Jean, de Britania 492. 642. Chartres 127.

Chateauneuf su, Valence 490. Château-Thierry sw. Rheims 93.

Châtel Lambert, wo? s. Faucogney. Chatillon im Aostathale, Hospiz 81. -

Châtillon sur Seine nw. Dijon 83.

Chaumont n. Langres 473.

Cheler s. Keler.

Chiarenti v. Pistoja 246 f. 261. 265. 271. 275 ff. 279 f. 282.

Chiarmontesi, Clar-, v. Siena, Hugo 240. II, 175, 7. 176, 8. - Ristichino 240. II, 176, 10. — Turchius 240. 251. Chiasso nw. Como 457.

Chiavenna 11, 15 f. 45 f. 63, 65, 84—89, 91 f. 103 f. 107, 131, 173, 188 ff. 359 f. 333 f, 371 f. 374 f. 379, 382, 384, 386, 441, 446, 575, 682, 697, 713, II, 32, 2, 6, 31, 49, 2. 13. 108, 29. 110, 27. 113, 18. 118, 5. 125, 14-29, 126, 30, 143, 35, 227, 14, -Grafschaft 85 ff. - Consulu 85 f. -Einwohner s. Pestalozza.

Chiemsee, Bistum, 233. Chieri ö. Turin 134, 224, 294, 311, 530, 611. — Bürger s. Balbi, Medici, Raschieri.

Chillon am Genfersee 482, 484, 694, 696, 715. 717 f. 722.

China 74 f. 142. 697. Chioggia sü. Venedig 531.

Chios 74. 710. Chivasso no. Turin 18, 136.

Khotan 71.

Chun, Hans, v. Chur II, 188, 10. Chur 1, 3, 13, 25, 26, 30, 45—48, 50, 54 f. 57 f. 60—64, 66, 84, 87, 91, 94 ff, 109. 143. 145. 147 f. 150. 187-190. 358 f. 362 ff. 367-373, 376, 378 f, 381, 384, 386 f. 391. 504. 507 f. 524. 527. 585. 602. 695. 11, 32, 8, 39, 12, 40, 23, 177, 4, 179, 3, 180, 29, 182, 28, 183, 1, 184, 11, 185, 2, 186, 17. 188, 2. 261, 31. - Kaufhaus 524. -Bistum 54. 62 ff. 84 f. 87. 94. 96. 151. 188. 212. 233, 358, 361, 364 f. 375, 385, -Bischof ungen: 91 f. 109, 132, 188 f. 248, 360, 369, 373 ff. 377, 379 f. 385 f. 441, II, 186, 7. - Berthold v. Werdenberg 189 ff. — Konrad II.: 187. — Hartbert 62 f. — Hartmann v. Werdenberg 524. — Heinrich II, 177, 6. — Heinrich 563. 575. II, 77, 13. — Hildibold 63. Johann I, 524. — Johann V, Singen 361. 364. — Johann II, 179, 16. — Lienhart II, 180, 38. — Ortlieb 371 ff. II, 180, 17. 181,28, 182, 9, 188, 2. — Peter 358, 365. — Rudolf v. Güttingen 248 - Victor II. 61. - Wido 61. 84. - Pfleger des Bistums: Gf. Rudolf v. Montfort 361. -

Domherr: v. Rorschach 358. - Predigerkloster 187, 386, II, 182, 16. - Bruderschaft der Fremden 386. II, 182, 10. -Bürgermeister s. Clusner, Schlögel. -Profeid s. Schönöglin. - Rat, kleiner, II, 186, 20. - Richter s. Schlumpf. -Vitztum s. Ulrigo. — Jörg v. 635. II, 245, 10. Bürger s. Allryg, Aman, Ka-basshopt, Chan, Dieteggen, Gall, Sigberg, Trit.

Churwalchen 189, 378, 382, II, 215, 8, Churwalden sü. Chur 189. - Kloster 95.

Ciai, ser Bartolomeo del Bambo, v. Florenz 398. II, 173, 8, 174, 17.

Ciappeletto, Ser, 155, 270. Kiburg sü. Winterthur, Grafen v., 179. 294 f. 471. — Graf Albrecht 85.

Cichus (= Francesco Simonetta), mail. Kanzler II, 58, 19, 63, 12, 66, 9, 67, 3. Kien n. Frutigen (Berner Oberland), v., 477.

Kilchberg sñ. Zürich 451.

Kilia an der Donaumündung 514. Cilly, Steiermark, Ulrich Graf v. 575. II,

52. 10. Cynet ans Asti 304, 310.

Kinzig (Fluss) 31, 432, - Kinzigthal 146. 391, 394, 694,

Cioffer, Conradus, v. Basel 571. II, 81, 5. 83, 29, 34,

Cypern 150, 457, 646, 711, Kirchberg nö, Bern 493, II, 261, 6.

Kirchenstaat 58, 693,

Kirchherr v. Konstanz 607, 609. Cirexiis, Sigismondus de, mail. Notar, II,

94, 15. Kirkel w. Zweibrücken 211. II, 99, 5. -Freiherrn v. 429. - Ludwig v. 211. 429, 11, 99, 5,

Cistercienser 120, 267.

Cla- s. Chia-

Claro n. Bellinzona 368, 370, II, 39, 31. Kleberg v. Nürnberg bez. Bern bez. Lvon 489.

Kleinasien 707, 711, 714.

Clermont 703. - Bischof: Bonitus 726. Klettgau 205.

Cleve (Niederrhein), Graf v. ung. II, 279, 26. Kleven s. Chiavenna.

Cliebr, Johannes, aus Bayern II, 54, 28 Klingler, Amandus, v. Urach 655. II, 103, 12,

Klingnan n. Brugg 498. Klösterle w. Arlberg 380. Kloten n. Zürich 493 f.

Klug, Johann, v. Freiberg 601.

Clunia, unbestimmt, 45.

Cluny nw. Macon, Abt: Majolus 60. 66. -Odo I. 66. Chisner, Michel, v. Chur II, 188, 9,

Koblenz 109, 147, 151, 302, 321 f, 328, 334, 433. 510. 691. II, 281, 13. - Einwohner s, Alfieri, Eckstein.

Koblenz n. Brugg 493. Coccaglio w. Brescia 458.

Koch, Caspar, Salzmeister zu Basel, II. 204, 33,

Cochi v. Florenz 287.

Codogno, Ottavio, span. Postmeister in Mailand, 508 ff.

Coeur, Jacques, 350. Kogler, B., v. Nürnberg II, 255, 24. Covate, Antonius de, 565.

Coyra s. Chnr.

Covris, Covro, v. Mailand, Filippolus II, 83, 17. — Francischus II, 83, 6. — Marcholus de II, 82, 31. - Symonolus de II, 82, 31. — ung. II, 83, 27.

Col de Bussang nw. Busel 178, 423. Col de Fréjus 37. 197.

Koler v. Nürnberg 386 f 567, 573 f, 587 ff, 591, 596, 660, 696, 715. — Christoforus 587, II, 60, 31. — Jörg 587, II, 269, 3. Koler, Konrad v. Konstanz 429. - Jodo-

kus v. Ravensburg 635.

Colico (Comersee) 16. Collionins, Varentolus, notar, Mediolani, II, 9, 12.

Collombey bei Monthey (Wallis), Herren v., 465.

Collonges w. Genf 489.

Kolmar 299, 410, 412, 702, II, 207, 3, -Dominikaner 204. 253. 270. 345. - Ein-

wohner s. Capriglio. Köln 72 f. 78, 92, 98 f. 106, 109, 115, 123. 144. 148 f. 151. 155. 159. 162. 167. 169. 204. 238. 241, 243. 245. 283 f. 286, 303 f. 307 f. 315, 318, 321 f. 329, 331, 335, 342 f. 353, 356, 390, 394, 427, 434, 453, 455, 488, 504. 509 ff. 512 f. 517. 520. 532. 555. 571. 576. 582. 598, 619, 665 f. 672, 689, 691, 696, 699, 702, 704 f. 707 f. 711, 719, II, 176, 22, 289, 15, — Kaufhaus 521, — Erzbistum 233, 238, 241 f. 274, 727, II, 232, 3. 9. — Erzbischof ungen. 162, 198, 204. 288. 300. 302 ff. 312. 334. 512. — Anno 97. 167. - Konrad v. Hochstaden 237-242. II, 175, 6. - Dietrich v. Heinsberg 235 f. 248. II, 285, 8. — Engelbert I. v. Berg 236 ff. II, 285, 5. 286, 11. — Engelbert II. v. Falken-burg 242. — Friedrich v. Saarwerden 243. 335. 555. - Heinrich v. Molenark 236 f. 239. II. 286, 23. - Heinrich v. Virneburg 222. 243. 328. II, 279, 18. 288, 35. 289, 6. 19. 28. 290, 1. — Philipp v. Heinsberg 88 f. - Reinald v. Dassel 88. 97 f. - Siegfried v. Westerburg 183. 242. — Walram v. Jülich 304. 554. — Domkapitel 236. 239. 241. II, 280, 4. 285, 6. 287. 14. 288, 34. 289, 1. 35. — Dechant: Goswin 239. II, 287, 17. - St. Gereon: Scholasticus: mag. Heinricus II, 285, 21. — Sa. Maria ad Gradus: Propst: G. II, 285, 25. — Predigerkloster 304. - Vicegraf: Gottfried 243 II, 289, 9, 31. — Antoninns de 576. II, 86, 6. — Federicus de 541. — Johann v. 546. II, 86, 6. Johann v., Bürger v. Prag 283. — Peter, B. v. Prag 283. — Peter, B. v. Mailand 586. — Simon de 541. — Bürger, Einwohner s. Benassis, Konstautin, Hardevust, Hirtze, Husen, Lysenkirchen, Overstolzen, Palaise, Roitstok, Rupe, Scherfgin.

Colomb, Guillaume de Casanova gen., 548. Colonno, Colonga am Comersee w. Bellagio II, 127, 9.

Columbeno, Franciscus de, sav. Beamter 11, 216, 10.

Columbus 675.

Columnis, Georgius de, v. Genna 540. Comer Sec 16, 37, 45, 50, 62, 65, 88 f. 104. 131, 169, 174, 374, 572, 583 f. 682, 693. II, 66, 16, 77, 2, 127, 7.

II, 66, 16, 77, 2, 127, 7. Comminganis v. Asti, Comminganus de, 306. — Fatschinus de 306.

Como, Chum 15 f. 22, 34, 45, 54 f. 87-92. 96. 100. 103 f. 106 ff. 110. 132 f. 149 f. 161. 169 f. 173 ff. 187. 190 f. 200. 223 f. 227. 229. 248 f. 359 f. 367. 374. 377. 386. 394, 408 f. 413, 420, 427, 430, 438 f. 441 ff. 446, 457 f. 496 f. 508, 527, 530, 551, 554 ff. 560 f, 565 ff. 569-576, 579-586, 589-618. 647. 661. 664 f. 681-685. 689 693-708. 712-716. 718. 720 ff. II, 18, 21. 19, 13. 20, 20. 21, 37. 22, 15. 25, 19. 34. 2. 36, 6. 38. 37, 18. 34. 38, 11. 41, 18. 46, 15. 49, 2, 60, 1, 63, 33, 73, 14, 77, 8, 33, 35, 78, 5, 105, 3, 106-131, 131, 32, 132, 18. 136, 18. 24. 138, 8. 140—144. 199, 5. 211, 5. 274, 14. 275, 10. — Palatium novum II, 106, 4. - Solarium jur. mercatorum II, 141, 1. - Bistum 54, 85 ff. 94, 96, 103, 442, 453, II, 105, 16, 106-131. Bischof: ungen.: 438. II, 200, 3. - Ardicio 85. - Predigerkloster 571. - Cupitano: Matteo Visconti 190. - Referendarius 558. II, 75, 17, 136, 31, 144, 3, s. auch Meda. - Podestá: II, 57, 30. 105, 10. 130, 34. — Cancellarius s. Pongonibus. – Canevarii II, 106. 2. — Consules justitie mercatorum II, 138, 27. — Remedius v. 367. II, 46, 7. - Bürger s. Adilla. Albricus, Alzate, Azarius, Bognariis, Brock, Canturio, Capite, Caprano, Carcano, Castronovo, Cavete, Cortesella, Furiga, Galli. Inardi, Lavello, Mendrisio, Mugiasca, Muralto, Odescalchi, Olgiate, Parlasco, Pelandinus, Pore, Portakis, Putheo, Reimondis, Rezzonicco, Ripa, Rusconi, Safferon, Suane, Trit, Turlino, Via, Vitani. - Notare: Cermenate, Stopanni,

Conago, Francesco da, v. Mailand 418. Conches s. Goms.

Concorrezzo, Conquerecio ö. Monza v. Mailand, Anton v., 554. — Conraldus de, legum professor v. Mailand 196. Condamina, Guillermus de 282. Conflans-Albertville (Savoyen) 102. 309. Königsbach nö. Karlsruhe II, 219, 6. Königseck (sö. Sigmaringen), Ulrich v. 520. Königstein nw. Frankfurt 702. Coninc, Pieter de 200.

Conolo, Stefanus, mercator de Salzburg

II, 138, 27.

Konstantin, Bürger v. Köln II, 279, 27. Konstantinopel, Romanien, auch das Reich 72. 74 ff. 79. 110. 137 f. 144. 342. 352. 355. 457. 514. 549. 578. 674 f. — Kaiser: ung. 113. — Justinian 71.

Konstanz 29 ff. 34. 54 f. 57, 76, 85, 91, 102. 105, 108 f. 114 ff. 123, 139, 141, 147, 155, 163 f. 175, 204, 207, 210, 225, 229, 234, 274. 282. 298. 315. 317. 320 f. 323 f. 337-340. 342. 356, 359 f. 363, 367 ff. 378 f. 381 ff. 385. 390-398. 400 f. 403. 418. 429 f. 440. 448. 454. 457. 487 f. 490. 492-495. 497 ff. 505. 508 ff. 512 f. 515-519, 523 ff. 527. 532 f. 543 f. 553 f. 563, 570, 572, 574 f. 582 f, 589, 596, 598, 603 - 623, 626 632. 639, 663, 666, 669, 680, 687, 694-697, 699 f. 702 f. 706 f. 710—713. 717 f. 722. 11, 31, 36, 32, 8, 16, 28, 35, 4, 35, 37, 2, 19, 30, 38, 26, 40, 4, 41, 6, 14, 44, 2. 31. 45, 15. 161, 29. 209, 4. 213—244. 256, 5. 21. 26. 261, 17. — Stadelhofen, Vorstadt, 339. - Kanfhaus 521, 523, 525 ff. 608. 611. 619-622. 687. 11, 210, 2. 224, 10. 225-229, 233, 35 234, 2. 32, 235, 1. 236-244. - Pfalz II, 238, 41. - Brod-Jaube II, 239, 14. — Bistum 54. 210. 233. 260. 378. 467. - Bischof, ungen., 282. 298. 321. 697. - Gebhard der hl. 118. Heinrich v. Brandis 298. - Hermann v. Arbon 108. - Johann Windlock 394. - Nikolaus v. Frauenfeld 260. - Rudolf v. Habsburg II, 213, 7. - Salomo III. 142. - Domkapitel 298, 616, 1I, 229, 26. 236, 6, - Dom 616, 654, - St. Johanneskirche 339. - St. Paulskirche 616. - Predigerkloster 616. - Friedhof der Minoriten II, 232, 7. - Ammaun: Ulrich Habk. 555. II, 35, 5.— Hans v. Ulm II, 219, 22.— Bürgermeister II, 35, 29.— Rat II, 44, 2. 19.— Münze II, 34, 22.— Gesellschaften II, 233, 26. - Gesellschaft zur Katze 607, 611. -Conradus de II, 144, 10. - Göswin v. 453. - Henrighetus de II, 76, 7. -Johann v. 282. - Bürger, Einwohner, zahlreiche, s. 609 f., ferner: Aimpuom, Apotheker, Aufert, Babenberg, Bader, Barlafs, Bettminger, Blarer, Bolezhuser, Brisacher, Kempter, Kirchherr, Koler, Kraft, Croaria, Egli, Ehinger, Engelli, Eppli, vom Feld, Felix, Flurin, Fry, Galli, Geisberg, Grünenberg, Gumpost, Härdler, Harzer, Her, Hoff, Holtzer, Holtzhaig, im Holz, Honstetter, Humpiss, Hürns, Hüttelin, Jöheler, Laupheim, Lemanu, Lind, Mailand, Mangolt,

Messner, Minner, Muntprat, Mutscheller, Naer, Paier, Pfefferhart, Raiser, Richenbach, Richental, Roggwil, Sattler, Sbarata, Schalapri, Schatz, Schilter, Schlatter, Schwarz, Schwarzach, Seiler, Slatter, Sonnentag, Speiser, Stark, im Steinhaus, Steinstrafs, Stickel, Stokgrumel, Sünder, Tettikoven, Thifer, Tugwas, Ulm, Under-schopf, Venedig, Vogt, Volger, Wetzel, Wide, Wieczinger, Wiener, Winterberg, Wolfgang. Contexella, Hilarius, merc. II, 69, 33. Conthey w. Sitten 290, 467, 471, — Hospital 466. Conz, Consine sw. Trier, Lodovicus de, Notar II, 280, 37. Coppa, Antonius und Cristoforus de, v. Mailand II, 87, 7. Coria, Egidius de II, 143, 32. Corbie ö. Amiens, Kloster 73. - Abt Fulco v. 66. Cornella, Wilhelm, v. Wingnar 299. Cornn, Donatus a, v. Florenz 596. II, 265, Petrus de, in Oberwesel II, 283, 39. 284, 3. Cornwallis 69, 148, Corsika 531, 544, 611, 714. Corsini, Florentiner Familie, 287, 290, 592. 643. Corso, Giuliano, v. Genua 548. Corte Olona 5. Pavia 22. 67. Corte S. Andrea w. Piacenza 67. Cortenuova sii. Bergamo 174. Cortesella, Cristoffel, v. Como II, 205, 30. Kortryk, Contrai sw. Gent 117 f. 200. Cosenza (Unteritalien) 166. Cossa s. l'äpste, Johann XXIII. Cotrebbia nw. l'iacenza 21. Kotwich, Bernhart, v. Leipzig II, 266, 26. Coucorzezio s. Concorrezzo. Contances (Normandie) 118. Kraft, Heinrich, v. Konstanz 608. Kraft v. Ulm, Kunz 614. — Heinrich 614. — Lutz 614. — Wilhelm 614. Kraftshofer, Hanns, zu Florenz II, 263, 9. Kraichgau 31, 390. Krain 695. Krakan 283, 571, 619, 659, Kramer v. Nürnberg, Berhtold II, 255, 10. — Hans 652. II, 266, 10. — v. Augsburg, Jos. 652. Krämer, Vit., v. Freising II, 194, 4. Krawfs, Jakob, v. Nürnberg 501, 503. Crécy bei Abbeville 411 Kreydler, Clemens, v. Lublin 624. Krell, Oswald, 635. II, 266, 23. Crema 530, 573, 591, — Messe zu 387, 499, 588, 591, II, 102, 20. Cremona 19 ff. 40. 106 ff. 117. 130. 133 f. 140. 143. 147. 150. 365. 556 f. 560 f. 565. 569. 704. II, 51, 14. 62, 37. 63, 34. 79, 21. 131, 32. 132, 20. 138, 16. 147, 27.

591, 596, 660, 696, 715, 719, — Anton II, 269, 7. — Fritz 495, — Jakob 501. — Jörg 387, 587 f. II, 269, 4. Creta 150, 713, Kreuzlingen sü, Konstanz, Hospitalkloster 85. II, 238, 41. Krenznach 118, 510. Crevola sö. Simplon 36, 212, 476. Kriefsern sü. Rheineck 376. Crivelli, Cribelis v. Mailand 132. - Bernardus de II, 93, 31. Croaria v. Konstanz 618, 632, 636. Crodo n. Domo d'Ossola 474. Cromer s. Kramer. Cuccherla, Lanzelotto, v. Piacenza 161. 201. Culenborg (Gelderland) s. Pawe. Kulm (Westpreußen), Bischof: Johannes Schadland 285. Külsheim ö. Miltenberg 389. Cumanen 117. Cuminus, Cuninus, Johanuolus, v. Mailand II, 82, 7, 83, 22. Cuneo 24. Cuneus aureus, unbestimmt, 46. Künigkin, der Lamparter 394. Kunkelspafs nw. Chur 25, 189, 359, 372, II, 189, 34. Kuppener 671. Kur s. Chur. Kurfirsten, die, am Walensee 26. Kurfürsten, die, des deutschen Reiches 194. 198. 204 f. 434. 441. 521. Curreno, Baximus filius Laurencii, v. Bergamo bez. Mailand II, 19, 16, 20, 28. 34. 21, 1. 21. 34. 23, 1. 23. s. auch Bergaino. Curte, Matheus de, vic. ducalis in Genua H, 163, 1. Cusago w. Mailand II, 136, 15. Cussey nw. Besançon 67. Küfsnach am Vierwaldstättersee 405, 451. D. Dalenbroych, Gottfried v., Ritter II, 291, Dalfinger, Ambrosius 644 f. Dal' Herba 499, 508. Dalmatien 513. Damiani, Raphael, v. Asti 284. Damme bei Brügge 348. Dänemark 67. 92. - Könige: Erich der Gute 100. - Knud der Große 67. Danono, Johann Angelo, v. Mailand II, 206, 12. Dante 224, 271, 277 ff. 290, 313, 340, Danzig 596, 642. Dati, von Lucca, Franz, Jaquet 343. Dauphiné, terra Dalfini 142, 221, 489, 491, 660, II, 150, 5, 151, 37, 154, 33, 262, 16. Dauphin 221. — Humbert 222. Davizi, Gherardo 245.

Kress v. Nürnberg 386, 387, 573 f. 587 ff.

Davos ö. Chur 171.

Dazio grande n. Bellinzona 34. 406. 723. Dei, Benedetto, v. Florenz 342. 455. 593.

Deichsler, v. Nürnberg, Heinrich 596. Deischberg, Mons Dei, Doys bei Grengiols (Oberwallis) 470. 479.

Delsberg sw. Basel 28.

Denzlingen n. Freiburg i. Br. 392. Dercime insula i. de Crime, s. Ile Crémien. Derthona s. Tortona.

Desio, Dexium, Dezio, n. Mailand 11, 22, Petrus de, v. Mailand 229. Deusdona, Diakon 57.

Deuteguarde, Johannes Romanus, v. Rom

235 f. 248.

Dentscher Ritterorden 106. 283. 491. -Wolfhard 240 f. II, 175, 11. 176, 22.

WOITHARD 2401. 11, 165, 11, 146, 22. Deutschland, Alamannia II, 15, 5, 31. 18, 33. 52, 34. 53, 9. 25, 54, 2. 131, 7. 136, 24. 156, 40. 157, 13. 26. 162, 11. 165, 26. 167, 28. 173, 3. 174. 192, 14. 199, 28. 216, 12. 257, 28. — Könige u. Kaiser: Alig. 175, 658. II, 180, 4. 181, 21. — Adolf 181 f. 191, 195, 197, 204, 220, 222, 220, 231, 239. — Alight 176, 199. — Alight 176, 199. 229. 391. 399. - Albrecht I. 124. 167. 180. 183. 191—99. 203. 205. 209 f. 223. 228. 320. 332. 391. 416. 434. 511. II, 1, 23. 2, 1. 99, 7. — Alfons 423. — Arnulf 56. — Karl d. Gr. 50. 53. 56. 58 f. 61, 63. 70 f. 75. 85. 141. - Karl d. Kahle 56. - Karl d. Dicke 56. 64. - Karl IV. 293 f. 296. 299. 305. 328. 353. 358. 364 f. 372, 375, 377, 385, 398, 401, 404, 409 bis 413. 423 f. 427. 431 f. 434 f. 437. 440. 470 f. 490 f. 512. 521, 527, 591, 659, 664. II, 14, 30, 16, 5, 189, 9, 190, 9. - Karl V. 563. 644 f. 653. 673. - Karlmann (Ludwigs d, D. Sohn) 65. — Konrad II. 67. 97. 192. 312. — Konrad III. 85 bis 88. — Konrad IV. 177. 257. — Friedrich I. 66. 81. 85 f. 88 ff. 92. 96 f. 102 ff, 108, 167, 202, 318. - Friedrich II. 20. 23. 84 91 f. 104. 107. 166 f. 173 f. 177-180. 187. 203 f. 251 f. 658. Friedrich d. Schöne 229, 382, 404, 408, 422. - Friedrich III. (IV.) 431. 496 f. 520, 524, 538, 600, 631, 649, 669, II, 65, 11, 74, 1. 33. 161, 30. 190, 7. - Heinrich II. 62, 76, 103, 130, — Heinrich III, 103, — Heinrich IV, 87, 352, — Heinrich V, 73, 87, 96, 103, 121, — Heinrich VI. 81. 85 ff. 91 f. 96 f. 103 f. 121. 137. Heinrich VII. 65, 167, 198, 205 223 bis 226, 229, 262, 293, 303, 308, 322, 328, 399, 404, 568, 11, 16, 16, 289, 30, — Heinrich (Sohn Friedrichs II.) 177. -Lothar I. 56. 63. - Lothar II. 61. -Ludwig der Fromme 57 f. 61. – Ludwig II. (Italien) 61. – Ludwig der Deutsche 61, 64. — Ludwig der Bayer 225, 229, 299, 333 f. 375, 380, 382, 389, 399 f. 404, 408, 437 f. 498, 512, 521, 625,

Maximilian 380, 449, 488, 503 ff. 508. 520. 563. 569. 577. 583. 653. — Otto I. 62-65, 73, 79, 103. - Otto II, 62 f. 103. - Otto III. 62. 103. 312. - Otto IV. 84, 91, 104, 108, 219, 378, — Philipp 109, — Richard 203, 240, 245 f. 250, — Rudolf 150. 167. 177. 180 f. 183—187. 191. 194 f. 203 ff. 210. 219 f. 242. 378. — Ruprecht 343, 383, 432, 441, 512 f. 596. 611. 627. II, 252, 4. — Siegmund 323, 337, 339, 365, 370, 377, 385, 403, 429. 434, 441, 455, 472, 475, 498 f. 513 ff. 517 ff. 524. 534. 544. 557. 608. 617. 619. 624. 671. 713. II, 218. 18. 257, 5. — Wenzel 378. 393. 428. 431. 437. 441 f. 528. — Wilhelm 240. - Hofmeister: s. Schwarzburg. - Reichsregiment 673. - Reichsgut: 87. 175 f. 230. — Bono di 586. — Christoforus de II, 87, 35. — Conradus de II, 159, 23. 160, 32. — Frizius de 578. II, 85, 13. 26. 87, 35. — Giuraldus de II, 158, 37. - Johannes Antonius de II 98, 3. 103, 24 — Nicolaus Corradi de 594. II, 174, 11. — Nicolaus Marianus II, 176, 33. - Torobecco del fu Ermanno 591. Dentz II, 288, 36.

Deventer (Niederlande) 99, 155, Devero, Flus so. Simplon 36.

Devon, Landschaft Südwestengland 69. 148

Dezio s. Desio. Diedolshausen nw. Kolmar 423. Dierba, afrik, Insel 129.

Diepflingen sö. Basel 183. 415. 450. II, 203, 204.

Diesbach, v. Bern 641. - Wilhelm v. Schultheiss 578.

Diessenhofen ö. Schaffhausen 208. 448. II, 241, 1. - Kaufhaus 524. - Heinrich Truchsels v. 282. — ung. 630. Diest (Belgien) 455, 702.

Dieteggen, Luczin, v. Chur II, 180, 22.

181, 18. Dietikon nw. Zürich 206 f. 419.

Diyodeus, Petrus, v. Mailand II, 280, 28. Dijon 28, 58, 82 f. 201 f. 213, 252, 424. Dillingen 389.

Dinant (Belgien) 147 f.
Dinkelsbühl nw. Nördlingen 389.
Disentis (Graubänden) 7. 14. 89 f. 96, 366. 370, 473. - Kloster: 65 f, 94 ff. 100, 172. 180. 365 f. 407. 436. II, 45, 33. - Abte: Hugo 91. - Johann III. Venner v. Freudenberg 366. — Johann IV. 367. II, 45, 31. — Walther 91. — ung. 407. 437. - s. Spescha.

Divegliapafs-Gondoschlucht (Simplon) 213. Diveriothal n. Domo d'Ossola 472.

Divinantes, Nicholao, v. Florenz 594. II, 174, 9.

Doys s. Deischberg. Dôle w. Besançon 97, 201 f. 213.

Dominici, Bartholomäus v. Florenz 343.

Domleschg (sw. Chur) 9 ff. 359 f. Domoculta, Andreas de, v. Genua II, 165, 34.

Domo d'Ossola 5 f. 36, 38, 44, 93, 213, 217, 461 ff. 475 f. 483, 682, 693, II, 113, 18, 117, 31, 126, 31, — Franziskaner 481. s. auch Eschenthal,

Dompierre w. Pontarlier 201.

Donath sw. Chur 10.

Donati, Corso, v. Florenz 278, - Francesco, v. Písa 251. Donau 13, 30 f. 39, 49 f. 122, 514, 656.

Donaueschingen 493.

Donauwörth 389, 498, 658, Dongo (am nörd. Comersee) 682.

Douremy sö. Bar-le-Duc 423. Donzère sü. Valence 490.

Doornik, Tournay 127, 702. - Bistum 233.

Dora Baltea 5, 14.

Doria, D'Oria, de Auria, v. Genua 550. 644. - Andreas, legum doctor, II, 155, 9. - Bartholomäus II, 96, 27. Benedetto 548. - Filippus 11, 96, 27. -Francesco 496, II, 191, 8. - Giovanni, deutscher Consul 539. — Jacopo, Niccolò, deutscher Consul 539. deutscher Consul 539. - Raphael II, 166, 14.

Dotto, Ingrisius fil. Jacobi de, Mailand

11, 1, 14. 3, 1. 14. 5, 16. Douai 116. 143. 286. 702.

Doubs (Flufs.) 202.

Doveria sü. Simplon 6, 213. Dreisamthal ö. Freiburg i. Br. 392.

Dresden 588.

Drudal, Jacobus de, v. Bologua 244. Drusus 49 f.

Dugnani, Joannes Aloysius II. 60, 30.

Dugnano, Duguiuno n. Mailaud, Petrus de, Thomas de, v. Mailand 229. Duisburg 78, 92, 167, 305, 664, 691. Durandi, Petrus 234, 284.

Düren (Rheinprovinz) 305 ff. 702. II, 292, 1. 41. 294, 30.

Dürer, v. Nürnberg, Albrecht 489.

Durisani s. Toresani. Dürkheim nw. Speier 429.

Durucas, Obertinus, v. Asti, in Mecheln II. 291, 5.

Dusborch, Heyno, Utrechter Sprengels II, 232, 4. Dusino bei Asti s. Asinari.

Duurstede (Wijk by, sö. Utrecht) 76,

Eberhard, Ullin, v. Basel 663, Ebuer, v. Nürnberg 660. Ebro (Flufs) 545. Ecclesia, Conradus dela, merc. Alam. II, 57, 19. 36. Eck, Dr. 671. Eckstein, Heinrich, v. Kobleuz II, 281. 4. Egen, Burkard, Vogt zu Bormio II, 264. 19.

Egen, Peter, v. Augsburg 614. Eger 691.

Eginenthal (Wallis n. Griespafs) 36.

Egli, v. Konstanz, Anna 609. - Cunrat 610. - Hans Cunrat 609 f. Eglisau sw. Schaffhausen II, 256, 5.

Egra, Nicolaus. Dentscher in Genua 540. Ehinger, v. Konstanz 607. 644 f. - Ambrosins 644. - Berthold 609. - Georg

644 f. — Hans 644. — Heinrich 592. 609 f. 644 f. II, 235, 35. — Margarethe 644. - Sebastian 645. - Ulrich 608. 644 f.

- v. Ulm 122. 574. 644 f. 647. - Jakob 614. - Jörg 633. - Hans 574. - Hartmann 614. -- Peter 614. - Ulrich 614. Walther 614. — Weybrecht 614.
 Ehrenberg, Pafs nw. Fernpafs 390.

Ehrendingen uö, Brugg 494. Eichstätt 282. - Bistum 233. 274. 285.

Eidgenossenschaft, liga Lozarie 170. 173 f. 182. 190. 225 f. 229 f. 359 f. 363. 374 ff. 381, 395, 397, 399-403, 406, 409, 438 f. 441-448, 451 ff. 472, 475 f. 480, 486 ff. 494. 508 f. 519. 553, 555, 558, 563 f. 566, 583. 631. 634. 639. 641. II, 33, 22. 42, 1, 12. 43, 1. 79, 27. 101, 28. 139, 4. 192, 2.

197, 2, Eifel (Gebirge) 510, 694.

Eifischthal nw. Monte Rosa 460. Einhard 57.

Einsiedeln 415, 430, 456, 458, 472, 489, -Kloster 229.

Eisvogel, v. Nürnberg, Konrad 570. Hermann II, 83, 2. - Ulrich 570 f. 11, 81, 24, 83, 1, 6, 15, 20,

Elba 397, 531, 693, Elbe 124.

Elchingen ö. Ulm 503. 509.

Elsafs 31, 43, 72, 83, 113, 141, 146, 149, 177 f, 205 f, 423, 427, 434, 453, 497, 551, 664, 691, 694, 702, 712, — Landvogt österr, 418, — Reichslandvogtei 429. 513. — Oberelsafs 299. — Landgrafen im Unterelsafs 205. - Grafen v. Ottingen 410.

Elzthal n. Freiburg i. Br. 392.

Embrun sw. Mont Genevre, Erzbistum

Emichenberg s. Enchenberg. Emilia (Landschaft) 131. Emilia, Via. 17, 19, 59,

Emme (Flufs) 493. 687. - Emme, Emmenthal nw. Luzern 35, 176

Ems (Hohenems) u. Feldkirch 383 f. -Marquard v. 629. - Rudolf v. 495. Enea Silvio 455, 520, 535, 600, 666, — s,

Päpste Pins II. Euchenberg w. Bitsch 426, 428, 430, 11, 274, 21, 275, 14.

End, Freiherr von, auf Grimmenstein bei | Essa, Andulfus de, de Alamannia, lebend Rheineck Jörg v. 383. — Wilhelm v. 383. II, 255, 4. 25.

Engadin 16, 91, 95, 146, 365, 692,

Engelberg, Kloster w. Vierwaldstättersee 149. 416. Engelli, Engelin, von Konstanz 607.

Balthasar 609. - Henni 619. II, 224, 20. — Jörg 606.

Engen nw. Konstanz 31. 391.

Engiro s. Angera. England 67. 71. 73 ff. 77 f. 81 f. 99. 109. 124 ff. 129, 132, 134, 136, 138 ff. 143, 147 f, 154, 156, 162, 164, 199 f, 203, 220, 222, 245, 254, 257, 261, 263, 265, 272 ff. 277, 280, 286 f. 289 f. 346 f. 349. 361. 373. 394. 398, 424 f. 427, 435, 482, 485, 496 f. 511. 513, 533, 549, 553, 562, 567, 569, 580, 583, 587, 593, 596 f. 619, 676-679, 685. 687. 691. 698 f. 702. 706. 716. II, 32, 9. 36, 4, 37, 37, 17, 47, 24, 36, 48, 25, 33, 131, 7. 132, 29. 227, 42. 276, 7. 295, 16. — König: Knud der Große 67. — Eduard I. 194. 197. 200. 222. 280. — Eduard III. 126. 287. — Elisabeth 677. Heinrich II. 82. - Heinrichs III. Witwe Eleonore 82. - Heinrich V. 597. — Heinrich VI II, 260, 35. — Heinrich VII. 496. 593. 677. 11, 74, 1.

Enkenbach nö. Kaiserslautern 429. Enns, Stadt ö. Linz 123.

Ensingen, Einsingen bei Ulm, Ulrich v., Münsterbaumeister Strafsburg u. Mailand 585.

Ensisheim n. Basel 203. 418.

Entlebuch sw. Luzern 35, 408, 423. Entremont, Val n. Großen St. Bernhard 4.

Enzweihingen ö. Pforzheim 504. Epinal (Lothringen) 178, 284, 421, 423, Epinaud 116.

Epoisses w. Dijon 83.

Eppenbach, Peter II, 267, 11.

Eppli, Albrecht, v. Konstanz II, 224, 37. Eptingen, Baseler Geschlecht, Hans v., Ritter 457.

Erasmus v. Rotterdam 671. Erfurt 704 f. 708.

Ergogia s. Aargau.

Ergolz, Flufs sö. Basel 28, 183, 415. Erlach w. Bern 481. Ernen ö. Brig 470. 473. 480.

Erstfeld (Uri) 32. - Meyer v., Johannes,

Landammann v. Uri II, 29, 30. Erzingen ö, Waldshut 203. 206. - v. 383.

 Heinrich v. II, 256, 2. Eschenthal (Thal v. Domo d'Ossola) 44. 104. 366. 405. 446. 473-476. 479 f.

Escher, Conr., v. Zürich II, 206, 2. Esperamonte, Zaninus d' merc. Al. II, 55.

Esperlin (Wallis) Johannes 463.

in Châtillon bei Aosta 578. II, 86, 20. Essendorf n. Ravensburg 388.

Efslingen 299. 390. 429. 499. 638. 702. Étroubles, Aostathal 98 f.

Etrusker 41. 149. Etsch 19, 335, 381,

Evian am Genfersee 470.

#### F.

Fabri, Felix, Mönch in Ulm 356. 647. Fabritius, Herzogl. Mail. Beamter II, 67, 3.

Faënza sw. Ravenna 107, 174, 179, Faerno, Petrus Innocentis de, v. Mailand, II, 88, 31.

Faggiuola, Uguccione della 138. Fagnano, Fagniano w. Mailand, Johannes u. Jacobus de, v. Mailand II, 86, 24.

Faïdo sü. St. Gotthard 34. 457. 475. Falchis, Johannes de, abbas merc. Mai-

land II, 280, 17. Falkenborgh, Valkenburch (Niederrhein) Reinalt v. Herr zu Born u. Sittard II, 293, 34. - Walram v. 306. II, 291, 15. Falkenstein ö. Freiburg i. Br. 393 f. 695. — Ritter v. 393. — Wernher v. 394 f.

Falkenstein nö. Solothurn 28 Falletto, Raimondo, v. Asti 311. 313. Falzner, v. Nürnberg, Peter 571.

Famagusta auf Cypern 274. 646. Farignano, Opizo de, v. Piacenza 274. Fassati, Gio. Angelo, Mail. Notar II, 94, 4.

Fafsnacht, Peter, v. Bellinzona II, 205, Fatzmann, v. Bellinzona 454.

Faucogney, Fakuney sü. Epinal, Heinrich v. 422. II, 10, 36. 13, 30. — Theobald v. 422. II, 10, 36. 13, 30. 21, 8. Fausingher s. Fusinger.

Faverges (Savoyen) 196.

Federmann, v. Ulm, Nikolaus 645. vom Feld, v. Konstanz, Hans 619.

Feldkirch (Vorarlberg) 26. 50. 188. 378 ff. 382—385. 456. 481. 504. II, 35, 32. 52, 27. 180, 28. 181, 10. 187, 8. — Johanniter 380. - Grafen v. s. Montfort. - Einwohner s. Haslach. Laudescher.

Felix, v. Konstanz 609 f. Ferber, Wolfgang, v. Ulm 546.

Feria, Revellus de, v. Mailand 214. Feria, terra, wo? II, 30, 70. — Cunradin u. Augustin v., v. Mailand II, 205, 23. Ferney, n. Genf, Herr v. 481. Fernpafs 16, 37, 44, 390, 509, 519.

Ferrara 20. 76. 107 f. 168. 354. II, 138, 15.

221, 11. Ferrariis, Reinakus de, 305. 310 f.

Ferretri s. Pfirt.

Fetzbrey, v. Frankfurt a. M., Paul 544.

Fenchtwangen nw. Nördlingen 389.

Fiamma, Flamma, v. Mailand, Galvano, Chronist 108. 131 f. 149 f. 439. Jordanus de la 132.

Fiesch (Wallis nö. Brig) 36.

Figino, v. Mailand 696. - Petrus und Johannes de II, 90, 3. Figline sö. Florenz 271.

Fijole aus Asti, Dominicus 306. - Leo 306 f.

Finstermünzpals 16.

Fiora s. Fluelen. Fioravanti, Fl. Baldus Raynerii de, v. Pistoja 279.

First - Col de Bussang 421. Fischer, Konrad u. Johann 514.

-, v. Bern, Beatus 508

Fischerhausen, Gem. Thal Kanton St. Gallen, Landgericht 379.

Fister, ung. II, 56, 21. — Oswald, v. Werdenberg II, 56, 1. Fixingher s. Fusinger.

Fladung, Hans, v. Lindan 387. 661.

Flandern 27. 31. 51. 67. 71. 75. 78 f. 99. 118—122, 124—127, 129, 132, 141 f. 152, 160, 164, 167, 185, 191, 193, 199 f. 206, 222, 254, 263, 273, 277, 283, 286, 289, 308, 313, 320, 345-350, 353, 382, 384, 390. 394. 408. 414. 426 f. 430. 455. 457. 471. 485. 496. 522. 533. 548 ff. 553. 593. 596, 611, 619, 658, 665 f, 676 f, 679, 695, 698 f. 703. II, 18, 19. 46, 18. 47, 31. 48, 33. 49, 26, 136, 25, 161, 27, 273, 11, 276, Grafen: Guido 200. 333. — Robert von Bethune 220. 348. - Margaretha II. 141. — — Bantleon zu 619. — Leo Henrici de 599.

Fleischmann, v. Nürnberg, Lorenz 495. Flextorffer, Eber., v. Nürnberg II, 255,

Flims w. Chur. 8. 37.

Flittman, v. Nüruberg, Johannes und Friedrich 573. II, 144, 7.

Florenz 125 f. 128. 131. 133-138. 154. 158 f. 160 ff. 200, 234, 243, 245, 257-260, 263 ff. 271 f. 275—279. 286. 288. 290. 311. 315. 319. 327. 329—332. 334—346. 348 f. 387. 397 f. 417. 420. 441. 457. 481. 483. 485 ff. 497. 512. 519 f. 530 f; 542. 547. 549. 556. 561. 568. 586. 592-598. 604. 615. 643. 653 f. 677. 683. 689. 701 f. 708. II, 24, 13, 25, 19, 47, 16, 132, 22, 173, 3, 11. 174. 176, 35. 209, 8. 217, 32. 252, 24. 263, 7. 265, 1. — Ponte di Sa Trinità 278. — Oltrarno 594. — Humiliaten 130. St. Lorenzo 595. — Bruderschaft der deutschen Weber 594. - Bruderschaft der deutschen Schuhmacher 595. - Bruderschaft St. Crespino e Crespiniano 595. - Gonfaloniere di giustizia II, 173, 7. - Abbati, Acciajuoli, Acconcii, Agli, Alberti, Alfani, Altoviti, Ammerisi, Amieri, Antelesi, Avogardi, Banmani, Bardi, Bartolini, Bellindotis, Benencasa,

Bethono, Bianchi, Boccadibue, Bonacorsi, Bonaguida, Buonfantini, Cacciaguida, Kaiserslautern, Cambini, Cambio, Canigiani, Cellini, Cerchi, Cochi, Cornu, Corsini, Kraftshofer, Dante, Dei, Divi-nantes, Dominici, Donati, Francesi, Francisci, Frankfurt, Frescobaldi, Front, Gardi, Geori, Gherardi, Giberti, Hugueti, Jacobi, La Balla, Lanfredi, Macis, Mario, Marzoli, Mazzi, Medici, Morelli, Mozzi, Nerli, Oliveri, Pazzi, Pegolotti, Perendoli, Perini, Peruzzi, Pitti, Portinari, Pulci, Ricasoli, Rudolff, Sassolini, Saxetti, Scali, Soderini, Spiglati, Spini, Strozzi, Sussinii, Sweinaw, Toresani, Turegano, Ungethi, Uzzano, Vettori, Villani, Villano, Weinstnek, Weißs, Wolff, Zedenellis. — Notare s. Buoni, Ciai, Palti.

Florian, Lorenz, v. Nürnberg II, 174, 30. Floridus Hortus in Holland (jetzt Wittewierum bei Groningen) Abt v. 92. -

Abt Emo 170.

Flüelapafs ö. Chur 47. 92. Flüelen, Fiora (in Uri) 32. 176. 227. 404 f.

440. 458. II, 42, 35. Flükelin II, 223, 8.

Flurin, Ulrich, v. Konstanz II, 224, 28. Flums (am Walensee) 189.

Fochar s. Fugger.

Folch, Johann 634.

Folieta, Obertus, Notar Genna II, 166, 12. 172, 11.

Fonger, Fongus ob Fugger?

Fontana, Antonius de, II, 247, 7. Fontanela, Petrus de, in Lindau II, 78, 39. Foppiano s. Unterwald.

Forêt de Chaux sw. Besançon 202.

Forig, ung. 11, 56, 21.

Formazza (Pommat s. dort) v. 171. Bertoldus de, in Luzern II, 82, 23. 37. 84, 11. 19. - Petrus de, in Luzern II, 82, 24, 84, 12,

Fortembach s. Furtenbach.

Fofsati, Francesco, v. Mailand 512. Frambac Vandembergelen II, 295, 13. Francesi, von Florenz 261, 271, 278, 280, 287. - Biccio 271, 287, 330, 346.

Musciato 271. 287. 330. 346. - Nicolaus 271. 346.

Franceschini, Jac., v. Lucca 343. Franch s. Fry.

Francis, Raphael de, v. Genua II, 165,

Francis Jula, Petrus de, v. Genua II, 155,

Francisci, v. Florenz, Aldigerius, 338 f. II, 230, 29. 231, 29.

Francischoli, Stephanus, v. Mailand II, 81. 25.

Franck, Erhat Wigand, v. Mergentheim 546.

Franken 30, 70, 532, 603, 662.

Frankenberg, Rheinprovinz, Arnold Herr zu 307.

Frankfurt a. M. 77, 91, 93 f. 109, 284 f. 300, 315 ff. 342, 389 ff. 413, 498 f, 517, 526, 554, 584, 652, 665, 691, 703 f, 707 f. 724. II, 73, 36. 229, 20. 237, 14. — Kaufhaus 521. 526. — Messe zu 157. 167. 349. 390. 430. 435. 454. 498 f. 588. 606. 619. 635. 650. 663. 679. 689. II, 219, 9. 271, 28. - Barfüßer II, 229, 28. Conradus de, in Genua 541, II, 163, 17. - Federicus Arrigi de, in Florenz 594. II, 174, 10. - Bürger s. Fetzbrey, Ugleymer.

Fränkisches Reich 55, 56, — Childebert II.

 Theudebert 55. — Pippin 56, 66,
 Frankreich 28, 57, 59, 67, 71, 76, 99, 107. 109. 124 f. 132 ff. 136, 138, 148, 150 157, 161. 163. 167. 170. 175. 180. 185. 195. 197-201, 206, 214, 217, 222, 234, 245, 255. 257. 261, 263, 265. 272 f. 276 f. 280 f. 283, 286 f. 289, 309 f. 312 f. 318, 320, 329 f. 334, 341, 345 f. 350, 353, 373, 398, 408 f. 421, 424 f. 427, 445, 455, 459, 470, 473, 479, 482, 484, 488, 491, 497, 499, 502, 505, 511, 531, 533, 536, 538, 542, 561, 563. 567. 569. 583, 596 f. 639.J654, 677, 698. 702 f. 706 f. 709, 724. II, 7, 9, 12, 32, 48, 6, 132, 14, 150, 24, 151, 8, 227, 2, 276, 7, — Nordfrankreich 160, — Südfrankreich 106, 110, 128, 141, 486, 698, — Könige: Karl IV, 161, — Karl V. 491. - Karl VI. 398. 533. 569. A21. — Karl VI. 598, 533, 599. — Karl VII. 345, 486. — Karl VII. 569. — Karl VIII. 569. — Franz I. 454. II. 192, 9. — Johann 473. — Ludwig UII. 97. — Ludwig Mar. HI. IX. 118. 312, 329. — Ludwig X. 199, 350. — Ludwig XI. 445, 486, 5487. 700. II, 249, 24. — Ludwig XII. 452. 550. 582. — Philipp II, August 318. — Philipp IV. der Schöne 154, 196 ff. 199f. 222, 259, 266, 271, 276, 286 f. 318, 330. 344. 346 f. 424. II, 152, 13. - Philipp VI. 409. - ungen. II, 47, 11. - Prinzessin: Blanka 198.

Franzo, deutsche Kauflente, Giliolo, II, 66, 26. — Pandolfo Henrico II, 66. 26. Frassinello, Fraxi-, bei Asti v. 296. 311. Percival v., v. Luzern 429. II, 275, 23. 33.

Frassineto v. Asti v. 310 f.

Frauenfeld (Thurgau) 208. - Dominik, v. Zürich 563.

Fraustedt in Posen s. Tyle.

Freiberg i. Erzgebirge 333. — s. Klug. Freiburg i. Br. 102, 122, 145 ff. 164, 293. 298. 317. 319. 391-394. 396. 505. 570. 603. 644. 657. 665. 695. 710. - Kaufhaus 522, 525, - Graf v. 393. - Conrad 299. - Egen 392. 435. - Einwohner s. Guttuarii.

Freiburg i. Ü. Filiborgo 29, 128, 147, 180, 206 f. 211, 292, 316 f. 320 f. 324, 448, 472, 476. 483. 487. 493. 516. 577. 602. 642 f. 687. 708. 718. II, 197, 30. 256, 20. — Hospiz 82 f. - Fredericus de II, 54, 24. -Peter v. 489. — Einwolmer s. Adam, Alfieri, Asinari, Bergognini, Medici, Thome, Tictamen, Rueri. Saliceto, Vögelli.

Freigrafschaft, Burgund 195, 197 f. 201 f. 488.

Freising 64. 282. — Bistum 233. — Bischof Otto v. 93. - s. Krämer.

Fremeville, Petrus de, mil. garde des foires II, 153, 3. 154, 1.

Frescobaldi v. Florenz 125 f. 258. 275 f. 278. 286. — Berto 278. Freudenau n. Brugg 177.

Fry, Franco, Franch, v. Konstanz, zeitweise Lindau, Kempten u. Ravensburg 607. 616. 634. - Claus 616 f. - Konrad 617. - Heinrich 536 ff. 544. 548. 559. 565. 574. 616. II, 50, 1. 51, 6. 58, 7. 71, 18. 159, 7. 166, 29. 168, 20. — Jacob 591. 616 f. II, 66, 28. — Johannes 544. 616 f. 634. II, 159, 9. — Ulrich 565. 574. 598. 616. II, 51, 35. — v. Lindau, mehrere II, 223, 15.

Friaul 513.

Frickart, Thüring, v. Bern 343. II, 194,

Frickgau Landgrafschaft 177, 183, 694. Frickthal 146.

Friedberg (Wetterau) 702. - Kaufbaus 521.

Friedrichshafen s. Buchhorn.

Friesland, Friesen 70 ff. 75 f. 78 f. 124. 129. 152.

Frigman, Johannes, v. Nürnberg 573. II, 143, 27. Fritzlar 99.

Frixanus, Beltramus, v. Mailand II, 81,

Froberg, Herrn v. 481. II, 196, 3.

Froburg n. Olten 183. — Grafen v. 180. 183. 185 f. 193. 412. — Hermann 183. — Johann 183. — Volmar 184 f.

Froissard, Pierre de, 666.

Front, Jacques du. v. Florenz 161. Frutigen (Berner Oberland) 478.

Fucatus, Hernicus, ob Ulrich Fugger? 564. 653. vgl. auch Vogt. Fueecchio (Toskana) 254.

Fucerer ob Fugger od. Fütterer? Giorgius

11, 57, 36.

Fugger, Fucer, Fuchir, Fonger, Fongus, Focher, v. Augsburg 547, 564, 572, 582. 588. 600. 624. 634. 637. 642 f. 649-656. 668-671, 673, II, 95, 16, 96, 14, 103, 6. - Stammtafel zwischen 648 und 649. -Andreas 572. 641. 649. II, 89, 28. 92, 23, — Anton 572. 641. II, 92, 1. — Georg 634, 651 ff. II, 53, 35, 103, 9, 266, 10. vgl. II, 57, 36, 60, 21. — Hans 649 f. — Hans Jakob 649, 655 — Heinricus

653, 655, II, 56, 31, wohl Ulrich. -| Galliziani in Basel 663. Jakob 638, 642, 649-652, 654 f. II, 96, 14, 103, 9, 266, 11, - Lukas 559, 566, 572. 650. 654. II, 55, 10. 28. 66, 27. 89, 24. — Marcus 650. — Matthueus 559. 566, 572, 650. II, 55, 10, 28, 66, 27. — Ulrich 649, 652 f, 655, II, 95, 23, 103, 9, 266, 10. 21. - s. Klingler, Hawnolt, Mattstedt, Moringer, Schauer, Stubmer. Fulbricher, v. Rothenburg 661. - Chonz II, 140, 26. - Filippus 574. II, 140. 25, 141, 5. 8. 22. 25. 31. - Michael 574. II, 143, 19, 21. Fulda, Kloster 71. - Abt v. ungen. 328. - Andreas ex 547. Füllsag, Konrad, v. Ravensburg 512, 624. Fun, v. Luzern, Johannes II, 84, 15, 22. Ulrich II, 84, 15. Furiga, Furegeyn, Petrus filius Widini, von Como II, 18, 16, 19, 18, 20, 31. Furka (Pnfs) 33, 35, 49, 54, 171, 219, 366, Furnariis, Dominicus de, v. Genna II, 155, 13, Fürstenau (Domleschg) 727, Fürstenberg sw. Donaueschingen, Grafen v. 393. II, 44, 23, 37, 45, 3, — Egon 392. — Heinrich 392, 393, 396, Furtenbach, v. Nürnherg 567, 660, -Erasmus II, 60, 29, Fusciniacum uerklart 465. Fusinger, v. Ulm 648. — Balthasar 574. 11, 54, 20. 57, 31. Fußach w. Bregenz 495. - s. Spechler. Fustiberg s. Fürstenberg. Futer (ob Fucer, Fugger?) Georgius, merc. Alam. II, 60, 21. Fütterer, Fuotrer, v. Nürnberg 573. — Georg 559. 635. 660. II, 66, 27. —

Heinrich 559, 660, 11, 66, 27. G. Gachnang, jetzt Gachlingen (Thurgau) v. 383. — Heinrich v. II, 256, 1. Gaëta 397. Gačtani v. Rom 138. Gaëtani v. Pisa 261. - Giacomo 276. Gaisberg s. Geisberg, Gayst s. Geist. Galba, Servius, 41. 50. Galicien (Nordwestspanien) 548 f. Gallarate, nw. Mailand 213. 445. - Aluysius de, v. Mailand II, 43, 28. — Jacobus de, v. Mailand II, 102, 10. Galli, Gall, von Como, Zweig in Chur und Konstanz, 585, 618, II, 138, 26. — Bernardino 583, 618. — Lux de II, 206, 14. — Niclas 618. — Zesar de II, 206, 13. Galliata, Kloster, 61. Galliate 5. Novara II, 73, 10. 101, 32. Gallici mercatores II, 45, 36. Gallien 40-43. 48 ff. 75. 77. 119.

Gambacorta v. Pisa 410. Gambanus, Petrus Alamannus, II, 191, 7, Gambarii 310 f. - Odyn 294. Gandner II, 266, 22. Gauterthal am Simplon 6. Garbiniaco, Franciscus de, jurisperitus capitaneus societ, mercator, Lombardie II, 8, 4. Garbo s. Djerba und Algarve. Gardasee 145, 693, Garde-Frainet (Dép. Var) 59. Gardi v. Florenz 283, 285. Gardino, Gardyn aus Asti 309. - Bonefacins 304. - Lanzerotto 302. II, 282, 7. Garetti ans Asti 309. - Richardus 303. H, 288, 20, 26, Garonne 127. Garronus, Johannes v. Genua II, 172, 9. Gässler, Lutz v. Nürnberg II, 266, 5. Gastein 651. Gatz, Peter v. Basel 342. II, 231, 4, 19. Ganersheim w. Worms 429. Gavi n. Genua 18. Gebennae s. Genf. Gebsattel sñ. Rothenburg a. T. 389. Gebweiler sw. Kolmar 299. Geiler, Johann v. Kaisersberg 489, 665, Geisberg v. Konstanz II, 243, 37. - Antoni 608. - Kaspar 622. 633. - Georg 633. - Sebastian 618. Geisenheim nw. Mainz 328. Geisheim, Burg II, 260, 39. Geisingen sö. Donaueschingen 391. Geislingen nw. Ulm 389 f. 524. Geist v. Schw.-Gmund. Peter 574, 648. II, 142, 22. Gelchsheim sn. Würzburg 389. Geldern 334. - Graf, Herzog v. 151, 624. -Graf Reinald v. 305. - Herzog Wilhelm v. II, 294, 12, Geldrich v. Ravensburg 624, 633, 636, -Konrad 613. Gelebertus, Vertreter der gardes des foires H, 152, 40, 153, 13, Gelnhausen (Wetternu) 658. - Kaufhaus 521. Geltwyler, Burkart 635, II, 245, 10, Geminipontis s. Zweibrücken. Gemmi (Pafs) 2. 44. 477 f. - Hospiz 478. Gemonde s. Snargemund. Genevois, Gebennesium 196. II, 249, 8. -Graf Amadeus v. 196. Genf 28, 43, 61, 196, 224, 291, 309 f. 342. 388, 427, 434, 468, 472, 483-90, 492 ff. 501, 527, 546 f, 607, 619, 642 f, 665, 686, 689, 11, 169, 36, 216, 9, 224, 26, 276, 9, Bistum 82, 233, — Bischof Hugo 61, — Ung, 466, — Messen 349, 452 f, 483-88,

495. 498. 537. 558. 694. 717. II, 249, 15. -

Einwohner s. Lett.

Genfersee 3. 25-29. 37. 43. 51. 57. 164. 171. 180. 220. 222. 419. 465. 468. 492. Genitium, Stephanus II, 152, 35.

Gent 127, 702.

Gentilis, Hieronymus v. Genua II, 166, 15. Genua 17, 106 f. 109, 111 116, 127, 134, 136—140, 142, 147, 161, 168, 196, 200, 222, 262, 286, 312, 327, 333, 346, 348 f. 353, 355, 384, 387, 397 f. 409, 422, 435, 452 f. 457, 486 f. 496, 513—19, 527, 531—544, 547—550, 555—558, 567, 580, 584. 586. 588. 593 f. 597. 604. 616. 618. 628. 636, 643 f. 654 f. 659 f. 665, 668, 674 ff. 679. 683-686. 689. 691. 694. 698-702. 704. 707. 709 f. 712. 715 ff. II, 11, 2. 62, 37. 71, 6. 100, 35. 101, 27. 131, 24. 136, 32. 138, 9. 145, 3. 154, 16. 155, 3. 156, 20. 158, 1. 162, 10. 165, 39. 166, 5—171. 191, 3. 192, 4. 205, 21. 218, 17. 232, 18. 256, 13. 259, 13. 295, 4. — Fundicus s. Siri 534. II, 155, 22. — Erzbischof Paolo Fregoso 536. II, 164, 35. - Petrus II, 163, 26. - St. Maria di Castello der Dominikaner 541. — St. Maria dei Servi 541. — Brüderschaft der Fremden 540 f. — Dogen 531, 533, II, 160, 15, 30, 161, 4, 164, 22, 257, 4, 260, 19, — Lucas da Campofregoso II, 163, 16. — Paulus da Campofregoso II, 164, 35, 191, 3. — Tommaso da Campofregoso 515 f. II, 159, 19. — Gubernator 535 f. — Jacobus Cardinalis II, 155, 6., 158, 4., 295, 24. — Ung. II, 156, 24. — Gubernator ducalis: Lannoy II, 192, 21. - Vicegubernator: Sagramorus Vicecomes II, 166, 8. -Vicarius ducalis: Matthaeus de Curte II, 163, 1. - Vicarius aule super. d. potest.: Cedro de Roma II, 163, 1. — Consilium antianorum II, 141, 5. 155, 7. 156, 24. 158, 5. 159, 20. 160, 15. 163, 26, 164, 22. 36. 166, 9. 28. 191, 3. 232, 25. 295, 25, - Protectores capituli 534. Il, 155, 15. - Protectores comperarum capituli II, 156, 26. - Sindicatores II, 161, Consules calegarum 536. II, 156, 8. 158,30. 162,3. — Massario der Dogana 534. II, 156, 5. — Officium Monetae 534. 537 f. II, 156, 14. 171, 26. — Officium Mercancie II, 160, 5. — Gubernatores commerciorum II, 165, 30. - Provisores rerum Neapolitanarum II, 160, 31. -Bank von St. Giorgio 531, 534, 536, 541. II 155, 13. 156, 26. 162, 14. — Fondaco der Deutschen 534 f. - Konsuln der Dentschen einzeln aufgezählt 539. einzelne II, 160, 6. 164, 32. 165, 3. 168, Konsul der Lombarden 539. der Katalanen 539. - Bürger s. Albario, Bagarotto, Basadonne, Benigassio, Bondenarius, Camilla, Campofregoso, Carallis, Cassana, Cassina, Catanens, Columnis, Corso, Domoculta, Doria, Egra, Francis. Francis Jula. Furnariis Garronus.

Gentilis, Giustiniani, Goano, Grimaldi, Guisulfis, Insula, Italianus, Lomellino, Macia, Maliciis, Mari, Marino, Maruffus, Moneglia, Monte, Montesoro, Nigro, Nigrono, Paris, Permentorio, Pini, Ponte de Polcevera, Promontorio, Ricius, Salvaigus, Salucius, Scalia, Sophias, Spinola, Stella, Zoalio. — Notare s. Folieta, Rapallo, Reco, Sistus.

Geori, Karolus, v. Florenz 338 f. 11, 230, 7.

Gep v. Nürnberg, Conradus II, 84, 26. -

Johannes 570, 11, 84, 26. Gerenzano nw. Mailand, Franciscus de, syndicus mercatorum Mediolani II, 9, 7, 32. 10, 6.

Gerlenhofen sü. Ulm 390.

Germanien 43.

Germersheim 432 f.

Gernsheim sü. Mainz 300. 389. 432 f. Geroldseck (Hohen-) im Schwarzwald, Schlofs II, 195, 26. - Freiherr Diebolt v. II, 195, 22.

Gerung, Heinrich, Notar Nürnberg II. 164, 16.

Gestelen, Ober-(Wallis) 35 f. - s. auch Thurn.

Gevry sw. Besancon 202.

Gherardi v. Florenz 278. - Simone 278. Ghombolt, Paulus de, Deutscher in Florenz 594. II, 174, 14.

Giberti, Jacobus, v. Florenz 260.

Gibraltar 106. 349.

Giengen nö. Ulm 389. Gienger, Ghench, Grenger, v. Giengen, Andreas, v. München 495. — v. Ulm od. München 495. — v. Ulm 564. 647 f. II, 66, 11. — Gabriel 574. II, 56, 35. 57, 1. 59, 16. 66, 14. — Jacob 614. 648. — Jeronimus 614. 648. — Johann 582. — Matheus 614. 647. — Mathias 574. —

Peter Leo v. 614, 647. Giornico n. Bellinzona 34. 441. 456. 458. 481.

Giovi, Passo i, n. Genua 18.

Gira, Boniforte, mail. Notar II, 95, 15. 98, 17. 102, 24. 103, 27.

Giromagny bei Belfort 694.

Gislikon nö. Luzern 416.

Giustiniani, Justinianus, v. Genua, Franciscus II, 155, 9. - Nicolaus II, 295, 29. -Simone 496. II, 295, 28. - v. Venedig 497. - Pangratius II, 296, 13.

Gladbach (Rheinprovinz) 305. Glarus 3, 26, 381, 402, 443, 495,

Glotterthal no. Freiburg i. Br. 392. Gmünd, Schwäbisch-, 390. 574. 648. 658 f.,

s. Geist. Lind. Gnesen, Erzbistum 233.

Gnotzheim nö. Nördlingeu 389.

Goano, Baptista de, j. utr. doct. v. Genua II, 162, 20.

Godesberg sü. Bonn 11, 289, 7.

Gogell, Marti von Lindau 387. Gögglingen sw. Ulm 494. Goldenfels sw. Basel 205, Göllheim w. Worms 182. Goms, Conches, oberste Teil des Wallis 219. 470. 479. Gondo, am Simplonpaís 6 f. 44. 213. -Spital v. 462, 465. Gonzen n. Sargans 146 f. 692, 695. Göppingen n. Ulm 390. Gorla, Johannes de II, 247, 7. Gortzchin, Clas, Vogt v. Ahrweiler II, 283, 22 Gorze ö. Metz, Kloster 250, 260. Göschenen n. St. Gotthard 33, 172, 445, Goslar 147 f. Gossembrot, v. Augsburg 643. 656. Gotteshausbund (Graubünden) 365. 374. Gozzano n. Novara 217. Graben sü. Augsburg 649. Grabs n. Chur 95. Grado bei Aquileja 523. Graecus, Nikolaus 578 Graf, Hans, v. Basel II, 204, 34. Grajae, Alpes 44, 50. Granada (Spanien) 144. 547. 630. 700. -Fondaco der Genuesen 547. Grander, v. Augsburg 637. - Endres II, 267, 3, Grandson n. Iverdon 566, 577. - Herren v. 492 Granges ö. Sitten 212, 464. Grasverdus, Gresverdus, v. Asti 310. -Hennekinus 303. - Opicinus, dictus Petrus 243. 303. 305. II, 289, 10. 21. 33. Grassi, v. Mailand, Aliprando 555, II, 35, 10. 83, 32. — Ambrogio dei 471. — Antonio 471. — Muzius II, 43, 27. — Stefanus II, 102, 11. Graubünden 40, 47, 57, 60, 62, 75 f, 177, 187, 189, 207, 210, 212, 219, 357, 359, 361 f, 365, 371, 374 ff, 379 f, 382—385, 387, 395, 402, 418, 437, 439, 448, 476, 508 f. 553, 575, 694, 722, 724, 727, II, 186, 20, Graupen in Böhmen 148. Gravedona (Comersee) 65. 682. Gregk v. Ulm 614. Greierz, Gruyères su. Freiburg i. U., Grafen v. 292. Greinapals 4, 8, 14, 34, 47, 189. Grenant sö. Langres 57. 67. Grenger s. Gienger. Grengiols ö. Brig 36. 473. Grénoble (Dauphiné) 118. 490. II, 262, 20. Bischof v. 466. Gressoney sü. Monte Rosa 217. Griechen, alte 39, 40. — Oströmer 66, 137, 142, 514, 713, II, 164, 25, s, auch Konstantinopel. — Griechenland, mod. Griespafs 36 f. 54. 219. 474-477. 479.

Grimselpass 2. 35 ff. 44. 54. 101. 219. 400. 476-481. 554. - Hospiz 479 f. Grindelwald, Berner Oberland 219. Gringhellus, Johannes Antonius II, 76, 10. Grombach bei Bruchsal II, 219, 5. Gronopoli s. Grénoble. Grostein, Nicolaus v., Strafsburger Ritter Grozelli, v. Montpellier 286, Gruob (Landschaft w. Chur) 8. Grünenberg, v. Konstanz 610, — Christoffel 608. — Konrad 380. 622. — Heinrich 609. — Ulrich 609. Grünsfeld sü. Würzburg 389. Grup, Rudolfus de, II, 256. 37. Guadagni-Bene v. Piacenza 274. Guarnerius dominus II, 130, 30. Guidi, Bartolomäus, v. Siena 241. Guinigi, von Lucca 289. 349, 597. Guisulfis, Baptista de, v. Genua II, 155, Gumpost, v. Konstanz, Kaspar II, 230, 36. - Johannes 617. Gundelfinger, Daniel, in Lyon 489. Gundoldingen, Nicolaus de, v. Luzern II, 23, 15. Gungkels s. Kunkels. Günzburg ö. Ulm. 509. Gunzenhausen sw. Nürnberg 389 Gurk (Kärnthen), Bischof von 282. Gutemburg bei Schaffhausen II, 193, 7. Güttingen bei Konstanz II, 235, 38. Guttuario (di Castello) von Asti 293 f. 298. 309. 313. H. Haag sü. Rheineck 382. Hab, Ludwig 635. Haber v. Randegg 633, 636. Habiascha s. Biasca. Habiate s. Abbiate. Habk, Hapch, Ulrich, Stadtammann in Konstanz 555. II, 35, 5,

Grimaldi, v. Genua, Joh. Bapt. de II, 166, 13. — Julianus de II, 97, 7. — Lucas de, legum doctor II, 166, 21.

Grimmenstein w. Rheineck 383.

Habsberg, Abspurg b. Riedlingen Württemberg, Georg v. H, 71, 7, 37.
Habsburg sü. Brugg, -er 176, 179 ff. 182 f.
185, 190, 203, 205, 207 ff. 211, 223, 225 f. 228. 230. 253. 403. 414. 422. 424. 448. 470. 473. 505 f. 508 ff. 553, 653, 686, — Grafen von 30. 175. 177 ff. - Rudolf der alte 177. — Rudolf 183. — ältere Linie: Rudolf (später König) 179. 185. — Laufenburg 178 f. 181. 294. 404. 415. 431. — Hans Gf. 416. — Rudolf Gf. 225. II. 28, 7. Rudolf IV. G. 418. Hachberg n. Freiburg i. Br. Markgrafen

v. 431. - Rudolf v. 298.

Hadstadt bei Rufach (Oberelsafs), Conrad Wernher v. 151.

Hafner, Heinricus, von Luzern II, 23, 15. Haffner, Hans, ein Kaufmann II, 241, 34. Hagenau 85 f. 91f. 97. 167. 429, 499, 505. 658, 664, 691, 702 f. II, 2, 34.

Hagenbach (Oberels.), Peter v., burgund.

Landvogt 566. sö. Landau 434.

Hagnau ö. Meersburg 495.

Haiennorn, v. Zürich II, 223, 3. Halberstadt, Bistum 233. - Bischof, Konrad 137.

Halbisen, v. Basel 663. - Heinrich 663. Haldenstein nö. Chur., v. 382. Schwäbisch-Hall 317 f. 331 f. 574. 662. 697.

Bürger s. Turbrech. Hall i. Tirol 380, 650.

Hallwyl n. Luzern, Herren v. 404. 686. -Dietrich v. 500. II. 192, 5.

Hamburg 144, 598.

Hanold v. Augsburg, Ulrich 641. Hansa 126, 485, 515, 603, 678 f. — Flandr. Hansa in London 127, 160,

Hard am Bodensee 363.

Hardevust, Johann, Ritter v. Köln 243. II, 289, 8. 31.

Härdler, v. Konstanz 535. Harff sw. Neuss, Arnold Ritter v. 356. 390, 490, 569,

Harfleur, Ahflore n. der Seinemündung 424. II. 47, 37. Harscher, Johannes, v. Ulm 574. II, 70, 9. Harzer v. Konstauz, Heinrich 378. 535. —

Ulrich 622. — der II, 214, 35. Hasfurter v. Luzern 615.

Haslach (Kinzigthal) 391.

Haslach, Balthasar v. Lindau 387. - Clas v. Feldkirch 387.

Hasli Thal u. Grimselpass 35. 54. 175. 477. 479 f. 481.

Hasselt n. Lüttich s. Stolt.

Hassler, Hans, v. Zizers II, 186, 22. Hatzenport sw. Koblenz 510.

Hauenstein, oberer, Pacs. 28, 43, 183, 205, 412. 417. 449 f. 492. —, unterer Pass. 28. 35. 176. 183. 193. 205. 412. 414 f. 417. 420, 449 ff. 493, 722. — Dorf 183, 185. — Städtchen ö. Basel 206.

Haug, Jodocus, v. Nürnberg 11, 260, 29, 34. Hautvilliers (b. Rheims) 58.

Hawnolt, Felix, II, 266, 21. Hecht, Sekretair Kön. Siegmunds 519. Hegau 31, 493, 495, 604. — Landgrafschaft II, 218, 30.

Heidelberg 340 f. 456, 603. Heidenheim nö. Ulm 388.

Heilbronn 124, 167, 499, 658, Heiligenkreuz s. Colmar, Kloster 113.

Heimburg, Gregor v. 355. Heinrich d. Löwe 92, 113.

Heinsberg, Rheinprovinz 307, 316, II, 293.

Heintzel, Hans, Peter, Wilhelm 641. Heinzenberg (sw. Chur) 9 f. 47, 373, Hel, Leonhard v. Ulm 574, 648, II, 70, 5. Helfenstein bei Geislingen (Württembg.),

Grafen v. 389. Helvetien 50.

Helvetische Republik 436.

Hennegau 320 - Graf v. 92 Her, Conradus, Constanz 534 f. II, 156, 28. Herascher, Johann II, 56, 23,

Herentals 5. Antwerpen 309. 702.

Hermannus Contractus 119. Heron, Ricardus, aus England II, 74, 9. Hertenstein, Luzerner Geschlecht, Jakob

v. 563. 634. 638. II, 219, 17. s' Hertogenbosch sü. Utrecht 308 ff.

Herwart v. Augsburg 656, 670. II, 266, 22. — v. Ulm 614.

Herzogenweiler w. Villingen 390. Heudorf bei Messkirch, Bilgrin von, Ritter II, 195, 22.

Hildegard, die hl. 144.

Hildesheim 92. 99. — Bistum 233. — Bischof: Bernward 66. — hl. Godehard 226. - Johannes Schadland 285.

Himalaya 74. Himmelreich ö. Freiburg i. Br. 392. Hinderofen aus Wangen, Hans 635. -

Onofrius 635. - Paul 563. 635. Hinterhalbstein s. Oberhalbstein. Hinterrhein, Dorf 11. 371, - S. Peters-

kirche in 94. 189. Hirlewagen v. Ulm, Dietrich 574.

Hirmi s. Irmi.

Hirsau n. Calw., Kloster 110. Hirschvogel, v. Nürnberg 637, 643, 660. Hirtze, Johann vamme, Herr v. Köln II. 281, 37,

Hochfelden n. Strassburg 426. Höchstetter, v. Augsburg 643, 656, 669. — Ambrosi 669 f.

Hoff, v. Constanz, Cunrat v. 609. - die v.

Hoffmann v. Nürnberg, Cyriak 661. — Jacobus II, 88, 19. — Paulus 384, 573. 661. II, 57, 18, 36, 88, 19.

Hohenegg (Rheinpfalz) Ritter v. 429. Hohenklingen bei Stein a. Rh. 297. Hohenlandenberg nö. Pfäffikon bei Zürich

v. 383. — Hermann u. Beringer v. II. 255, 25,

Hohenlohe, Grafen v. 389. 432. Hohenseen s. Siena.

Hohenthann (Allgäu) 592 Hohentwiel (Hegau) 494 f.

Hohermuth, v. Memmingen, Georg 645. Hohler Graben ö. Freiburg i. Br. 392 f. 418.

Holbeiu, v. Raveusburg 623. - Frick 629, 632,

Hans, der jüngere, Maler 634. Holland 121, 125, 320, 394, 702. - Grafen v. 204.

Höllenthal ö. Freiburg i. Br. 393 f. Holtzer, Johannes, v. Constanz II, 221, 22, 222, 19.

Holtzhaig, v. Constanz II, 239, 25, 243, 37. Im Holz, v. Konstanz, Cunrat 619. — Ulrich 608, 612, 619.

Holzmüller, Oswald 635,

Holzschuher v. Nürnberg 387, 573, 660. Homberg, Nen- sö. Basel 183 f. 448. Grafen v. 183. - Stammbaum 184. -Hermann Graf v. 185, 192 f. II, 2, 5, -Wernher Graf v. 184 f. 224 f. 227, 404. 683. — Vogt zu: II, 203, 9. Homburg n. Frankfurt 702.

Homobonus, magister v. Lodi 108. Hompis s. Humpiss.

Honflenr sü. Seinemündung 424. 548. Honstetter, Peter, v. Constanz II, 243, 10.

Hôpitaux bei Jougne 82. Horb (am oberen Neckar) 663 f. 702.

Horburg sö. Nördlingen 389. Horgen sü. Zürich 34. 451.

Hornberg nw. Villingen 391. Hornstein nö. Sigmaringen, Johann v.,

Ritter 453. Horogini s. Uri.

Hospenthal (Uri) 33, 205 f, 209, 456, 458 -

Heinrich v. 437.

Hostia, Heinrich 85.

Hoewdorff s. Heudorf.

Huber, Hans v. Zizers II, 186, 22. Hugolini, Marcellus v. Siena II, 287, 17, Hugueti, Habiczo filius dytani, v. Florenz

Huhn, Sigelo aus Speier 382.

Hny (Belgien) 127. 147 f.

Humiliaten 120, 128, 130 f. 133, Humpiss, Hundbiss, Huntpiss, Ompis v. Ravensburg bes. Konstanz, s. auch Ravensburg, grosse Gesellschaft 545—548. 567. 575. 605. 623—628. 632. 636. 641. 669. II, 261 27. - Stammtafel zwischen 624 u. 625. — Agatha 626. — Appollonia II, 244, 18. — Konrad 546. 613. 625. 627. 635. 638. II, 60, 30. — Elsa 613. — Friedrich 543 f. 546. 613, 625 f. 628, 636, II, 159, 38. - Heinrich 634, II, 246, 1. -Jacob 613. — Johannes, Hengin 613. 626 ff. 637. II, 79, 11. 186, 26. 267, 5. — Jos 546, 575, 612 f. 625 ff. 629, 631 f. 634. 637 f. II, 215, 35, 244, 5, 246, 1. — Jost Ital 545. — Ital 626 f. 629, 631, 634, 637 f. II, 245, 5. — Lang II, 215, 36. — Onofrius 544, 613, 627, 632, 634, 636, II, 53, 36. 60, 8, 236, 25. 246, 21. 266, 3. -

Wilhalm 613. Hundsfeld, v. Strassburg, Peter v. 564. Hundsrück 510.

Hnnvad, Ladislaus 575, II, 52, 12,

Hunwil n. Rapperschwyl, v. 438, 455. -Dorothea v. 455. - Heinrich v. 342.

Hürnli, Üli v. Hasli 480.

Húrus, Konstanzer Geschlecht 607. 609 f. II, 23I, 13. — Hartmann 606, 633. — Moritz 563, 633.

Husen, Georius v. Köln II, 232, 31. Hútielin, Ulrich v. Konstanz II, 238, 4. Hutten, Ulrich v. 671.

#### I., J. und Y.

Jacobi, Andreas, v. Siena 242. - Jacobus, v. Florenz 594. II, 174, 9. -- Lambertus, v. Florenz 243. — Ristorus, v. Rom od. Siena II, 287, 22. Janfigliatis, Antonins de 342.

Janfre, Guilelmus, v. Villefranche, Schiffer 11, 95, 30.

Java 74.

Icta, Huguicio Johannes, v. Rom 236. Idria Krain) 707.

Jerusalem 457. - Johanniterspital 84. Igler, Stephanus II, 60, 31.

Ilanz, Aliant (w. Chur) 8, 37, 100, 368 f.
 11, 39, 23, 40, 16, 182, 1.
 Ile Crémicu, insula Dercime, i. de Crime, Landschaft 3, Lyon 222, II, 151, 37.

154, 33,

Iliansweg 100. III (Fluss) 31, 522.

Illertissen sü. Ulm 390.

Illyrien 49.

Ilsung v. Augsburg 571. — Sebastian u. Georg II, 251, 25.

Imhof, Im Hoff, v. Nürnberg 387, 573, 600, 637, 643, 660. — Konrad 641.

Immensee am Zuger See 451. Imola sö. Bologua 107. II, 221, 10. - Ben-

venuto da 290. 313. Inardi v. Como, Jakobus II, 140, 26. 143,

28. — Petrus II, 140, 26. 143, 28. Indien (Ost-) 74 f. 143 f. 642 ff. 655. 660. 675. 707. 710 f. — Hinterindien 142. Ingolstadt 317. 524.

Ingressori de sousta, Familie 461.

Ingweiler nw. Strassburg 426 f. 550. II, 273, 12. 276, 14. 17.

Inn 13, 16, 93,

Innsbruck 503 ff. 507 ff. 657, 672, 696, 727, Innthal 188, II, 177, 4.

Insula, v. Genua, Franciscus de 550. II. 205, 28. - Melchior de 550, II, 205, 28. Interlaken 208. 227. 400. 457. 480 f. -

Kloster 293. 479. Intrasca, Val, wohl = Introzzo 102. Introzzo nö, des Comer Sees 577.

Johannis, Paulus, v. Pistoja, Kapit. der Kaufleute II, 150, 16, 151, 10. Johanniterorden 84. 283. - s. Salquenen,

Simplon. Jöheler, Ulrich der, v. Konstanz II, 214. 34.

Yonne (Fluss) 424.

Jopp, Hans, v. Zizers II, 180, 18. Josompis s. Humpiss, Humpissgesellschaft. Jost, v. Augsburg, Jodokus 571, II, 251, 5.

Jougne 28, 43, 97, 180, 186, 194, 196, 198 f. 202, 211, 213, 220 f. 408 f. 423 f. 476, 483 f. 509, 553 f. — Hospiz 82.

Yperen 108, 116, 124, 127, 167, 186, 248, 347 f. 618, 702, II, 105, 18, 223, 9.

Iren, Irland 85, 261, 702.

Irmi, Hirmi, Hermi, v. Basel 567, 577, 663. 712. 727. II, 75, 36. — Balthasar 566. 663. II, 59, 19. 25. 68, 32. 38. 75, 10. 31. -Felix 566. - Heinrich 663. - Johannes 456, 566, 663, 727, II, 59, 27, 68, 26, 36, 69, 17. 71, 2. 138, 36.

Irnis s. Giornico.

Isère (Fluss) 14. 489.

Isfrgel, Isvogel s. Eisvogel.

Island 99 f. 169 f.

Isnardi di Castello v. Asti 299. 302. 310 f. 313.

Isny 622 f. 646. II, 239, 10. - s. Wisland.

Istein n. Basel 431.

Italianus, Nicolaus, von Genua II, 166, 12. Italien 593. II, 25, 20. 75, 2. 178, 23. -Könige v., Hugo 103. - Süditalien 139. 144.

Judei, von Rom, Angelus Johannes 236. II, 285, 24. - Johannes, Petrus 237.

Juden 73 f. 77 ff. 151 ff. 265, 272, 294, 296, 298 f. 302 f. 305. 314-321. 323-329. II, 213, 18. 281, 33. 283, 21. Julia (Fluss) 12.

Julier, Pass 2 ff. 11 ff. 15. 37. 45 f. 65. 91.

146, 188, 359, 365, 727,

Jülich 305, 306, 307, II, 292, 1, 294, 31, -Grafen, Markgrafen, Herzoge: ung. 303. 320. 427. 496. 11, 295, 4. - Herzog Adolf II, 296, 2. - Wilhelm 300, 307, II, 291, 29, 293, 9, 16, 294, 20, 296, 12, — Graf Gerhard 306. - Reinhard II, 294, 35. -Wilhelm 306. - Seneschall des Herzogs II, 292, 16. — Johann van Loen, Herr zu II, 296, 3. Jura 25, 27—31, 35, 43, 61, 146, 201 f, 220.

403, 423 f. 447 f. 465, 481, 487.

Jürgen, Johann 121.

Justinianus s. Giustiniani.

Juvalta sw. Chur 9 f. - Geschlecht v. 187. - Ulrich von 86.

Iverdon 29. 220. 291. Ivrea 14 16. 18. 37. 42. 46. 56. 58. 67. 81. 99. 104. 136. 472. 483. 530. 589. - Markgraf, Berengar 60. — Bistum 104. — Bischof, Oger v. 97.

#### K. siehe C.

Laax, Lacx w. Chur 8, 167, 360, 368 ff. II, 39, 18, 40, 19. — Grafschaft 167, 189, La Balla v. Florenz, Bernhardo della 596. — Mariotto 596. II, 174, 22. La Balme ö. Lyon 197.

Schulte, Gesch, d. mittelalterl, Handels, II.

Labenwolf v. Nürnberg 657. La Ca De, Thäler um Disentis 366. La-Cisa-País (bei Pontremoli) 592. Lac du Bourget sw. Genf 197.

Lagny, Latinacum ö. Paris 127. 157. 162 f. 201. 222. 244 f. II, 150, 7, 152, 34. -Messe zu 157-165.

Lago Maggiore 4. 14 f. 23. 34. 37. 65 f. 90. 104. 173. 446 f. 499. 571. II, 108, 31.

Lahnstein s. Oberlahnstein. Lajazzo (syr. Küste) 106.

Lajolo, Lajoli v. Asti 290. 295. 310 f. 313. l'Albenc nw. Grenoble 489 f.

La Loye sw. Besançon 201, 424, II, 48, 30. La Loue, Fluss su. Besançon 201.

Lambrate ö. Mailand 458. Lambro, Flufs 20, 23, 67,

Lamparter, Hans 488.

Lamperteschi, Lamprecht v., v. Basel 298. Landeck ö. Arlberg 50.

Landescher, Caspar, v. Feldkirch 387.
Landquart, Langquart 16, 26, 63, 364, 377, 382, II, 179, 18, 181, 1, 21.

Landser n. Basel II, 191, 22. - Vogt zu

496. II, 71, 7. Landstuhl w. Kaiserslautern 429. Lanfredi, Guillermus, v. Florenz 281.

Langen sü. Frankfurt 389. Langenau 5. Ulm 382, 389. Langenthal nö. Burgdorf 494.

Langhut, Petrus de II, 55, 5. Langobarden 55, - Könige 590. - Ari-

pert II. 726. - Liudprand 103. - Krone 230.

Langres 43, 57, 67, 82, 156, 201, 252, Languedoc 142, 702.

Languerrand, Georg 390.

Lannov, Rudolfus de, Gubernator v. Genaa II, 192, 21.

Lanzariis, Franceschinus de, v. Bergamo II, 142, 15. Laon 67.

La Palla s. La Balla. La Palude sü. Valence 490.

Lapessina, Fillipinus de, v. Mailand II, 48, 31,

La Rière, Flüsschen nö, Sitten 212. La Sarraz nö. Lansanne 43.

Latinaicum s. Lagny.

La Tour du Pin 5. Lyon 221. Läubli, Löubli v. Bern, Hans II, 196, Wernher 488.

Laufen, Kourad v., v. Bern 488.

Laufenburg, Löffemberg 5. Basel 30, 415, 418, 431, 433, 457, 694, II, 85, 15, 29, 8. Lauffen sw. Basel 28.

Lauginger v. Angsburg, Anton 641. 643.— Hans 641. — Narcifs 641.

Laupheim sü. Ulm 388. - Konstanzer Fam., Caspar v. 619.

Laur, Ulrich, v. Vaihingen (?) II, 57, 32, Laus s. Lodi.

Lausanne 28, 43, 61, 67, 194, 213, 219, 224, 291, 492 f. 497, 664, — Bistum 54, 82. 233. - Bischof v. 252. 493. - Aimo 291. - Hospiz 82. - Predigerkloster 215. Lauterach am Bodensee 379. Lauterbrunnen (Berner Oberland) 219. 478. Lauterburg (Elsaís) 432. Lavagna, Graf v., 543. II, 172, 2. Lavello, Guillelmus de, v. Como II, 46, 16. Lavinia, Petrus de Centio de, v. Rom 235 f. - s. Söhne Alexius u. Andreas 245. Lavitse v. Torno, Michael II, 204, 32. 205, 9. — Sigmund II, 204, 32. 205, 8. Lavizzara, Val, oberster Teil von Val Maggia (Tessin) 440. 697. Lavorgo n. Bellinzona 34. Lazzari v. Lucca 290. Leberthal (Elsass) 694. Lebzeller v. Ulm 614. Lecco, Leuchum su. Comer See 16. 65. 88. 174. 567. 693. 702. II, 119, 19. 127, 9. 138, 20. Ledexmo, Bellolus de, v. Mailand II, 82, 24. Legrano nw. Mailand 89 f. Leib, Kilian 671. Levden 702. Leiningen (Altl. Rheinpfalz), Grafen v. 429. Leipzig 27. 387. 572. 588. 623. 705. — Messe 157. 596. — Bürger s. Kotwich, Mattstedt. Lemanius, lacus im Sinne von Bodensee Lemann, Heinrich u. Ulrich, v. Konstanz Le Mans 127. Lemberg w. Bitsch 426. Lenemburg, Georg v., 543. II, 165, 25. Lenz sü. Chur 11, 65, 94, 362 ff. 371, 373, II, 179, 13. 184, 12. 186, 8. 188, 9. Lenzburg 206 ff. 209, 419, 494. Leon, Königreich in Spanien 676. Lepontiner 227. Lerida (Spanien) 162. Les Clées, Lesclos, nw. Lausanne 194. 198, 220 f. 423 f. 484. II, 151, 22. 154, 24. Les Echelles sw. Chambéry 489. Lett, Anton, v. Genf II, 206, 7. Leuk (Wallis) 213. 215. 459 ff. 464. 471. Leuker Bad 464. Lentesdorf b. Bonn 30 : 306, 328, II. Leutesheim nö. Kehl 435. Leutkirch nö. Lindan 388. 623. — s. Stüdlin, Taburlinus. Levante s. Orient. Levier w. Pontarlier 201. Lez v. Zürich, Heinrich II, 83, 10. -Ulrich 571. II, 83, 9. Libarna nö. Genua 18.

Libgut v. S. Gallen, Heinricus II, 8, 2, 12. -Rudolf 571, 576, II, 82, 11. Lichtenan nö. Strafsburg 431. Lichtenberg, Lichemberg n. Ingweiler 426. — Herren v. 426 f. 431 f. 435. — Hanemann II, 273, 6. — Heinrich II, 46, 37, 273, 25, 274, 11. — Johann II, 46, 37, 274, 12. — Ludwig II, 211, 4, 275, 9, 276, 5. — Symund II, 273, 7, 26. Liddes (am Gr. St. Bernhard) 41. 81. Liebenson, Nicolaus, v. Bingen 301. Liebenstein (bei Braubach am Rhein), Johannes v., Ritter II, 283, 5. Liechtenstein, Steyermark, Johann v., 418. II, 27, 7, 28, 4. Liegnitz, Herzog Wenzel v., I, 333. Lienhart v. d. Ravensb. Gesellschaft, Hans 372, 632, 634, II, 189, 29, - Rudolf 635. Liestal sö, Basel 146, 183 ff. 409, 412, 415, 448. 450. 452. Ligurien 20 f. 480, 709. Lille (Ryssel) 108, 127 f. 167, 348, II, 105, – s. Novem Mercatis, Prodeomo. Limbach nw. Zweibrücken 429. Limburg n. Breisach 431. — a. Lahn 702. Limisso (auf Cypern), Bischof v. 285, Limmat, Flufs 29, 419, 493, Limonta (Comersee) 65, Lind v. Schwäbisch Gmünd, Heinrich de Muntpertin 574, 648, II, 140, 12, 141, 11. 14. 17. 19. 142, 21. - Ulrich II, 140, 12. 141, 12. - v. Konstanz, Ulrich 617. - Walther 607. 11, 224, 28, Lindau 30, 298, 318, 379 f. 382, 384-388. ndau 30. 298. 318. 3791. 382. 384—388. 398. 495. 501. 504. 507 f. 532. 555. 576. 555. 559. 623. 628 f. 631. 635. 704. II. 77, 1. 78, 34. 218. 9. 240, 32. — Gredhaus 523. 589. — Kornhaus 524. 525. — Bürger u. Einwohner s. Fladung, Fontanela, Fry, Gogell, Haslach, Märk, Oller, Porter, Rudolf, Schnell, Schöri. Linganachi. Barichus, leg. doct. judex Mail. II, 199, 15. Linggenhagen, ein Kaufmann II, 243, 21. Linsicon v. Luzern, Merchulinus II, 82, 28. - Nicolaus II, 82, 28. Linz a. Rhein 302. 321 f. - s. Aleoni. Lyon 14. 43. 93. 219. 221 f. 274. 310. 342. 345. 486-490. 492 f. 495. 501. 509. 569. 577. 619. 639. 642 f. 645. 654. 660. 665. 668, 677, 700, 702, 709, 726, II, 97, 6, 151, 36. 154, 32. 169, 36. — Erzbistum 194. — Erzbischof 265. — Messen 345. 484. 486—489, 537, 553, 595, 648, 679, II, 249, s. Kleberg, Gundelfinger. Liprandus, Albertus, v. Mailand 215. Liptingen uw. Stockach II, 218, 33. Lysenkirchen v. Köln, Konstanz v., Graf in Köln 512. - Johann van II, 282, 1.

Lissabon, Lisbone 547, 642 f. 655, 668, 670. 674 ff. 679. II, 95, 37. - Bischof v. 454. Lysthal sw. Monte Rosa 218.

Litta, Francesco, mail. Kanzler 563.

Littau nw. Luzern 176.

Livinenthal, Leventina Vallis 14. 34. 36. 49. 55. 102 f. 173 f. 367. 405 ff. 436 ff. 440. 442. 444. 446. 474 f. 682. 684. II, 30, 1. 41, 9. 42, 42. 43, 15. 114, 1. 32. 127, 13, 130, 16,

Livorno 593.

Locarno 15. 66. 103. 131. 229. 372. 439. 441. 444. 447. 550. 560. 686. II, 63, 37. 125, 13. 126, 1. 130, 3. 188, 21.

Lochner v. Nürnberg, Michel 384. -Stephan 384.

Lodi, Laus 21. 106. 108. 121. 133. 140. 142. 147. 196. 337. 348. 556 f. 560 f. 579. 684. II, 63, 33. 131, 32. 132, 19. - Bürger s. Alamannus, Homobonus.

Lods nw. Pontarlier 67. Loen s. Jülich u. Blankenheim Löffelholz v. Nürnberg, Wolf 587.

Löffingen w. Donaueschingen 392.

Lohr, Loro (Unterfranken), Nicholaus Arrigi de, in Florenz 594. II, 174, 13. Lombardei, Lombarden 17. 20 f. 74. 88. 107. 116. 130 f. 138. 151. 160. 164. 173. 188. 190 ff. 196. 212. 218. 220. 224. 227. 243. 248. 265. 270. 272. 287. 289—327. 330. 333 f. 342 ff. 353. 357, 394, 401, 414. 417. 421 f. 424. 427 f. 430. 435. 441. 455. 459, 463, 471, 479, 482, 499, 513, 517, 522 f. 530, 541, 571, 580, 585 f. 590, 624. 639. 644. 659. 666. 689 ff. 695. 702. 709. 6-53, 6-44, 5-53, 6-60, 6-65 ii, 6-54, (12, 10) 714, 11, 3, 22, 4, 28, 6, 7, 7, 10, 20, 8, 7, 11, 1, 25, 14, 14, 18, 33, 22, 23, 23, 29, 24, 13, 37, 3, 20, 46, 18, 47, 30, 168, 37, 188, 14, 199, 28, 211, 6, 213, 23, 214, 1, 227, 1, 270, 12, 273, 11, 275, 11, 277, 3, 279, 19, 281, 21, 282, 4, 283, 18, 289, 10, 200, 206, R<sub>cishartine</sub>, 101, 200, 206 290 - 296. - Reichsvikar 191, 223, 224. societas mercatorum II, 8, 4. 11, 2. 12, 24. 150, 2. 151, 13. — capitaneus s. Garbiniaco, Johannis.

Lomellina, Landschaft w. Pavia 65.

Lomellino v. Genua, Agostino, deutscher Konsul 539. - Stephanus II, 155, 16. Lomello, Graf Wido von 66

Lomeno, Antonius de, Mail. Notar II, 88, 1. Lon sw. Chur 10.

Lonato sü. Gardasee 457.

London 73, 82, 118 127, 148, 180, 220, 254, 289 f. 496, 551, 555, 597, 702, II, 71, 34, 295, 33, 36, - Hospiz 82, - Stahlhof 521.

Longhus, wohl = Lauginger, Antonius II, 94, 7.

Lopetach, Petrus, deutsch. Kaufm. 540. П, 163, 28.

Lorch am Rhein 702. Loriol sũ. Valence 490. Lothringen 88. 96. 109. 117. 128. 156. 164. 178. 186. 193. 200. 299. 346. 421. 422 f. 426. 435. 454. 497. 551. 553 f. 619. 658. 698. II, 8, 5. 21, 5. 131, 5. — Herzog ung. 286. 346. 383. — Friedrich II. 192 f. II, 2, 2. — Friedrich IV. 421. 551. II, 5, 24. — Johann I. 422. II, 273, 25. - Johann II. II, 276, 3. -Johann, Graf v. Toul 265. - Maria Il, 273, 5. - Rudolf 346. 422. - Theobald I. 163. - Theobald II. 192 f. II, 2, 3.

Lötschenpafs ö. Gemmipafs 478.

Lötschenthal 478

Lottstetten w. Schaffhausen 494.

Löubli s. Läubli. Louffemberg s. Laufenburg.

Louviers (Dép. Eure) 127. Löwen (Belgien) 127. 285. 308 ff. 320. 572. 618. 650. 702. II, 223, 8.

Löwenburg w. Chur 369. Lübeck 106. 155. 276. 283. 329. 334. 342. 637. 647. 706. 719 II, 244, 7. — Bistum 276. — Auton v. II, 196, 14. — Heinrich v. 663. - Einwohner s, Refs, Veckinchusen

Lublin (Polen) s. Kreydler.

Lucea 67, 70, 125, 132, 134, 136 ft, 159, 161 f. 200. 254 f. 257. 263. 275. 286. 410. 427. 452. 475, 481. 485 f. 497. 519. 527. 542. 585 f. 593. 597 f. 689. 700. II, 211, 5. 275, Bruderschaft deutscher Schuhmacher 598. - Brunetus de 328. Matthaeus v. II, 209, 6. - Nicolaus v. II. 209, 6. - Pucio de 328. - Einwohner s. Bernardini, Betti, Boccelle, Cardelini, Carensoni, Cassinel, Cenani, Dati, Franceschini, Guinigi, Lazzari, Pagani, Penitesy, Ricciardi, Romagnoli, Sabolini, Sercambi, Tigrini, Turchi.

Lucera (Unteritalien) 166. Lucha, Martinus de, v. Mailand 214. Luchutis ob Lunkuft? 416. II, 23, 23. Ludenstorp s. Leutisdorf.

Lufer s. Luver.

Luino am Lago Maggiore 66. Luganersce 24. 89. 174.

Lugano, Lowenz 15, 131, 168 f. 374, 439 ff. 443 f. 447. 456 ff. 560. 713. II, 63, 37. 198, 29. - Capitaneo v. 503.

Lukmanier (Pals) 3 f. 7 f. 14. 34. 37. 46 f. 55. 61 f. 65. 89 ff. 94 f. 100 ff. 172 f. 189. 365 ff 369 f. 377. 385. 439. 442. 554. 621. 725. - Hospize 366. 370. 385.

Luna nw. Lucca 67. 100. - Petrus de 333. Lund (Schweden), Erzbischof Eskil 98.

Lûne (Ort der Dichtung) 93. Lunigiana 592. 704.

Luono, Johannes, mag. v. Mail. II, 94, 10. Lupelli, Bonaventura, v. Siena 240. 251. II, 175 20.

Lupfen ö. Donaueschingen, Graf Hans v.

Lupin v. Ulm, Matthacus 614. Luther 671, 727.

Lutri s. Kaiserslautern.

Lüttich 128, 148, 264, 284 ff. 289, 307, 527, 727. - Bistum 233. 241. - Bischof v. nng. 72. 92. 242. 247. 251. 260. - Hugo 261. - Probst v. 249. - Archidiakon Alexander 98. - Domherr Johannes Vastini de Casleto 285. - Kreuzkirche Kanoniker Bernhard v. Berne 285. -

Einwohner s. Pellenrock. Lützelstein n. Zabern 426. Lutzer, Peter, v. Zürich 359.

Luver, Bach im Bergell 63, 188, 386, II, 179, 19, 184, 8, Luxemburg, Lützelnburg, Lucimborgo 167, 302, 334, 425 ff, 429 f, 702, II, 46, 19. 211, 1. 276, 25. — Grafen bez. Her-zöge 426. II, 46, 28. — Seneschall v. 430. II, 46, 24. — Pusinus de 328.

Luzern, Luceria, Lozaria 29, 32, 34 f. 169. 176 ff. 180 ff. 183, 189 f, 193 f, 198, 206-209. 227 ff. 253, 295 ff. 315, 317, 319, 321, 342, 359, 361, 383, 395, 400, 408, 414, 419. 430. 438. 440. 443 ff. 447. 449 f. 452 f. 455. 457, 471, 475 f. 480, 495, 508, 527, 550 f. 555, 563 f. 570 f. 585, 602, 615, 630, 634. 638, 664, 683, 686 f. 694 f. 697, 699, 704, 706. 710 f. 713. 715. H, 2, 19. 5, 8. 23, 14. 20, 24, 20, 26, 22, 33, 28, 28, 30, 34, 41, 14 35, 43, 35, 45, 21, 191, 3, 192, 4, 195, 25, 197, 8. 199, 5. 209, 12. 255, 3. 23. 27. 275, 35. — Schiffahrt 209. — Kaufhaus 686. — Minister in II, 24, 35. — Schult-heifs II, 30, 36. — Rat II, 30, 36. — Berthold v. II, 82, 18. - Kono v. 555. -Bürger s. Castro sancti Petri, Formazza. Frassinello, Fun, Gundoldingen, Hafner, Hasfurter, Hertenstein, Linsicon, Mantellus, Mos, Öschibach, Pfyffer, Rottweil, Rufs, Sala, Scherer, Slatter, Stanner,

Luziensteige sü. Vaduz 26, 47, 64, 363, 376. 379. 381. 388.

Luzzara ö. Gnastalla 108.

Wagen.

Maas (Fluss) 421. 427, 510. Maastricht 93 123, 286, 307, 310, 702, -S. Servatius, Dechant, Sigerus de Novo lapide 285.

Macaneis, Ambrosius de, v. Mailand II, 102, 11.

Maccagno (am Lago Maggiore) 693. Macerata (Mark Ankona) 599. Machold, v. Nürnberg 573. — Johannes II, 143, 30. 35.

Macia, Simon, v. Genua II, 155, 16. Macis, fratres de, v. Florenz 299 Macon a. d. Saône 197, 221, 492, If, 260, 34. Macugnaga ö. Monte Rosa 5. 219. 480. Madach, nördl. Teil des Hegans II, 218, 30. Madagaskar 710. Madrano im Livinenthal 49.

Magadino am Lago Maggiore 15. 447. 685 f. II, 8, 27, 10, 10, 16, 108, 35, 111,

38. 117, 30. 35, 131, 6. 135, 31. Magdeburg 249. 283. 702. — Erzbistum 233. 274. - Erzbischof Wichmann v. 89. Magelhaes 655.

Magenta w. Mailand 23.

Magia, ob. Schaan? 45. 48. 64.

Magino s. Magadino.

Mai, Madiis in Bern 577. - Bartholomäus 481, 492, 566, 577, 641, II, 193, 25, 197, 20, 198, 6. 14. 27. - Jakob dietus Squacinus 294. II, 193. 24. — Johannes 577. Mayen (Rheinprovinz) 702.

Malenfeld, Mayenfeld 26 45, 48, 64, 95, 361, 367 f. 372, 377 ff. 381 f. 384, 386, II. 34, 16, 39, 39, 4, 9, 40, 28, 180, 14, 189, 30,

Maienthal, Val Maggia 14. 55. 439. 440. 475 682. 684. 701 f. 11, 123, 4. 126, 34. 37

Mayetino s. Meuting.

Mailand, Stadt u. Herzogtum 22-5. 34. 42, 45, 54 f. 69, 86, 88—92, 87, 99 f. 103 f. 106 ff. 117, 130 f. 133 f. 138, 140, 145 f. 148 ff. 160 f. 173 ff. 182, 190 f. 193, 196, 198, 200, 211, 213—16, 221, 225 f. 228 f. 246, 261, 327, 346, 348, 359 ff, 367, 370 f. 374 ff. 380, 382, 384-87, 394-97, 407-10. 412 f. 416-21. 424. 426 f. 430. 434. 436. 439-44. 446. 450. 452. 454 f. 457-61. 469, 472 f. 475 f. 480 f. 483 f. 486, 496 f. 499, 502 ff. 507 ff. 512 f. 515 ff. 528, 527. 530 f. 534. 538. 542. 544. 551-79. 581. 583-86, 588 f. 591. 596. 599. 604. 607. 616.618.621.627.634.636.641-44. 646 ff. 650 f. 654 f. 660 ff. 666, 681, 684 ff. 689. 691-705. 707 f. 712-19. 723 f. 727. II, 2, 36. 6, 5. 17, 10. 22, 19. 26, 21. 27, 4. 16. 28, 1, 10, 30, 20, 34, 14, 35, 23, 38, 6, 42, 15. 53, 20. 54, 14. 58, 12. 63, 33. 75, 34. 76, 2. 79, 16. 29. 100, 25. 101, 2. 14. 131, 24. 32. 132, 17. 138, 6, 144, 6, 185,6, 196, 8, 199, 3, 215, 18, 253, 20, 256, 12, 259, 13, 261, 36, 270, 12, 274, 14. — Örtlichkeiten: Arengheria nova II, 134, 27. 147, 11. - Broletum II. 134, 28. -Broletum novum II, 89, 11. 145, 17. -Platea arenghi II, 90, 26, 91, 1. — Palatium vetus II, 2, 36, 5, 10. — Palatium novum II, 199, 8. — Kasell 590. — Münze 572, II, 92, 32, 96, 16. — Strata solata II, 68, 3. - Gasthof zum Brunnen II. 92, 24. - z. Hute II, 68, 2. - Geistlichkeit: Erzbistum 54. 102 f. 130. 233. 407. — Erzbischof: ungen. 246. — Aribert 97. — Bartholomaeus della Capra 518. II, 256, 16. - Giovanni s. Mailand, Herrschaft, Visconti, Giovanni. - Otto Visconti 187, 190. -Generalvikar 407. - Dom, Münster 218. 438. - Münsterbaumeister: Ulrich v.

Ensingen 585. — S. Ambrogio 410. — Barfüsser 571. - Gardian: ung. II, 2, 39. 5, 14. - Brera, Kloster 130. - S. Godehardkirche 226. - Prediger 571. -Herrschaft. Reichsvikariat 410. -Herren bez. Herzöge im allgemeinen: 373 f. 436. 663. — Visconti, im allge-meinen: 87. 173. 190. 224. 313. 365. 375. 418. 427. 438. 440-444. 449. 455. 472, 503, 518, 538, 551, 556, 558, 585, 590 f. 593. II, 49, 4. — Azzo 407. 439. 468. — Bernabo 410. 413. 417. 438. 440 471. 512. 557. II, 15, 13. 16, 11, 22, 1, 29, 34, 145, 4. — Filippo Maria 375, 397, 441 f. 502, 515 f. 518 ff. 557 ff. 565, 27, 28, 68, 27 568, 580, II, 50, 1, 63, 8, 67, 38, 68, 27, 69, 6, 99, 15, 136, 16, 137, 31, 232, 24, 256, 19, 26, 259, 17, 260, 19, — Galeazzo II, 383, 440, 440, 471, 557, 590, II, 15, 13, 16, 11, 29, 34, 145, 4. - Giovanni Erzbischof 409 f. 439, 459, 556 f. II, 14, 37, 131, 37. — Giovanni Gale-azzo, Graf v. Vertns, erster Herzog 296. 359 f. 395. 439. 441. 512 f. 532 f. 557. 580. 590 f. 624. II, 31, 37. 33, 5. 37, 29, 38, 7, 46, 11, 60, 6, 147, 33, — Giovan Maria 442. — Isabella v. Valois, Gemahlin des Joh. Galeazzo 586. — Luchino 439, 469, 556, II, 8, 31, 131, 38. - Martino 441. - Matteo I. 190 223 ff. II, 199, 12. - Matteo II. 410 II, 15, 13. 16, 11. - Viridis, Tochter Bernabos 417. -Ambrosianische Republik 558. 565. -Sforza, im allgemeinen 173. 449. 506. 538. 551. 585. 590. — Bianca Gemahlin Max I. 503. - Bianca Maria Visconti, Gemahlin Francesco's 444. 560. II, 63, 10. 99, 27. - Bona v. Savoyen, Ge-mahlin Galeazzo Marias 561. 566. II, 65, 2. 69, 13. - Francesco I. 24. 375. 444, 503, 536, 558 f. 565, 567 f. 575, 590, 11, 51, 6. 52, 2. 21. 57, 13. 30, 61, 8. 62, 9. 18. 63, 8. 67, 39 68, 25, 99, 24. 137, 31, 138, 34, 181, 38, 193, 20. — Francesco II. 561, 618, II, 60, 26, 65, 7. 198, 26. — Galeazzo Maria 444, 539 ff. 566, 582, 682, 11, 62, 33, 66, 1, 13, 21, 67. 5. 68, 25. 69, 1. 20. 99, 28. — Gian Galeazzo 65. 375. 503. 536. 561, 634. 11, 59, 26, 60, 3, 65, 2, 69, 29, 70, 1, 25, 71. 1. 20. 72, 5. 23, 73, 1. 12. 74, 3. 33. 75, 10. 30. 196, 30. — Lodovico il Moro 138. 445. 447. 561 ff. 582. II, 65, 5. 74, 21. 26. 75, 20. 32. 76, 6. 77, 1. 15. 78, 21. 34. 79, 13. 80, 5. — Massimiliano 445. 561. — Capitano perpetuo: Guido della Torre 223. 228. - Capitano del Popolo: Venturinus Benzonus II, 99, 4. — Matteo Visconti 190 f. — judex c. p. s. Arezzo. — notarius judicis s. Dotto. — Gubernatoren, franz. II, 197, 11. 15. 24 - Podesta II, 253, 22. s. auch Malaspina, Medici. — consilium 1200 viro-

rum II, 199, 8. - 12 Präsidentes II, 131, 39. 145, 8. — Geh. Rat 559. II, 66, 21. 67, 5. 78, 1. - Kanzler 563. Maestri delle entrate 558. II. 67, 1, 10. 69, 1. 72, 17. 136, 31. — Münzmeister 562. II, 72, 17, 79, 14. — Münzer II, 92, 8, 96, 9. — Tubatores com. II, 134, 30, 147, 16. - Einzelne Beamte s. Bul garo, Busti, Calchus, Castelliono, Cichus, Fabritius, Linganachi, Morosini, Pisana, Strietis, Suinati, Ulesis, Westernach. - Kaufmannschaft 213-6. 228 261. 359. 367. 377. 410. 412 f. 416 f. 421. 423 f. 426 f. 447. 459 f. 468 f. 497. 551 ff. 555. 571. II, 5, 26. 8, 25. 9, 9. 10, 7. 14, 2. 30. 16, 4. 17, 3. 18, 9. 13. 20. 19, 9. 13. 20, 138, 4. 209, 13. 211, 5. 224, 13. 251, 3. 18. 274, 13. 275, 10. 276, 8. 280, 11. -Abbates, sapientes II, 9, 9, 10, 29, 17, 16, 21, 35, 24, 1, 32, 20, 35, 27, 36, 28, 37, 11. 60, 23. 251, 14. 280, 18. 25. -Anziani mercadantiae II, 146, 38. — Syndicus s. Gerenzano. — Fondaco der Deutschen 557 ff. 660, 11, 66, 1, 22, 67, 6. 100, 9. - Hänsli v. in Konstanz 618. -Peter v. 555. - Einwohner, Bürger, viele Familien 182. - einzelne. Abbiate. Ayguerico. Alchirius, Alzate, Arcu, Baniol, Bassius, Batulla, Beaqua, Belonibus, Bergamo, Bernold, Besana, Biffi, Bilia, Binago, Birago, Blasonia, Blava, Bolate, Bonvesin, Borromei, Bossiis, Bonnsteter, Breni, Bussero, Brügge, Bullii, Buonsignore, Buscha Bussero, Busti, Caimi, Capra, Carugo, Casace, Casal. Cataneus, Cerlini, Codogno, Coyris, Köln, Conago, Concorrezzo, Coppa, Crivelli, Cuminus, Cuninus, Curreno, Danono, Desio, Diyodeus, Dugnano, Faerno, Fagnano, Falchis, Feria, Feris, Fiamma, Figino, Fossati, Francischoli, Frixanus, Fngger, Gallarate, Grassi, Hoffmann, Lapessina, Ledexmo, Liprandus, Lucha, Luono, Macaneis, Meda, Medicus, Milimeste, Missaglia, Morigis, Morosini, Mülich, Negroni, Novara, Nürnberg, Oldradis, Osnago, Pasquali, Petra, Pfyffer, Piatti, Porris, Porta, Pungnano, Puteo bonello, Quadrellis, Ravacocca, Resta, Rimisis, Rutfino, Salario, Sansoni, St. Gallo, Saronno, Segazoni, Sicheriis, Souvico. Sora, Steinhus, Sturi, Suane, Sutzen, Tierlin, Valianis, Vento, Venzago, Villa, Vincimala, Vincimara, Zähringer, Zono. Notare: mehrere II, 202, vgl. sonst Aplano, Birago, Bogia. Brenna, Cermenate, Cirexiis, Collionius, Dotto, Fassati, Gira,

Lomeno, Marliani, Montebreto, Oldoni, Omodei, Oraboni, Panigarola, Papiensis, Peregrossis, Regna, Sansoni, Sartirana, Scaravaggio, Scazosi, Sudati, Suganaffi, Snico, Trincheriis, Valatensis, Main (Fluss) 77, 389, 434 Mayno, Maxarius de, v. Torno II, 141, 16. Mainz 43, 54, 73, 77 ff, 92, 99, 109, 121, 123, 148, 151, 281, 284, 390, 317, 329, 343, 389, 400, 433 f, 499, 517 ff, 598, 603. 665 f. 702. - Kaufhaus 521. - Erzbistum n Metropolitanbezirk: 233, 244. 275 f. 284, 335, 432. — Erzbischof: ung. 194, 198, 204, 312, 325, 334. — Adolf v. Nassau 300 f. — Albrecht v. Brandenburg 654. — Gerhard v. Eppenstein 246. — Gerlach v. Nassau 300, 312, 432. — Heinrich v. Virneburg 245. — Heinrich Knoderer 187. - Johann v. Luxemburg 300. - Peter v. Aspelt 223. 521. — Siegfried II. v. Eppenstein 243 f. 249. — Siegfried III. v. Eppenstein 239. 241. 243 f. — Domkapitel 244. 301. — Domdechant s. Breitenbach. Maira s. Mera. Mais b. Meran 48. Makedonien 40. Malabayla, v. Asti 313, 315. - Anton 283, 285. — Guido 283 f. — Jakob 285. Malaspina, Spinetus marchio, potestas Mediolani II, 199, 10. Malavolti, v. Siena 254. Maliciis, Joh. de, v. Genua II, 161. 23. Malini, Gilio di, deutscher Kaufmann II, 69. 3. Maliziaro, Antonio, v. Venedig 549. Malldura, Bernhardin u. Baptist v. Bergamo II, 206, 8 Maloja-pass 13. 15 f. 37. 65. 359. 508. 571. Mals im Vintschgau 78. Malta 261. Malters nw. Luzern 176. Malvaglia im Blegnothale 47. Malvasia (Peloponnes) 713. Malvezzi, Hannibal v. Bologna 592. Manentis, Tolomeo, v. Siena 242. Manesse, v. Zürich, Rüdiger, Ritter 296. Manetti, Juvenalis, v. Rom 239, 250. Mang, Hans in Bologna 592. Mangolt, v. Konstanz 609. - Anna II, 219, 18. - Conrat 610. II, 219, 19. Mannenbach w. Konstanz 495. Mannendal, Wilhelmus de, Edelknecht II, 282, 34 Mannheim 432 f. Mantellus v. Luzern, Maynolus 571, II, 84, 6, Mantna 108. 133 f. 556. 583. 590. 592. Manz, Hans 635. v. Ravensburg, Heinrich 624. Marb, v. Augsburg, Georgius, Henricus II, 144, 4. Marchamo an der Pomundung 354.

Marchesi, Bernardo 726. Marchia (Landschaft in Südfrankreich) II, 152, 19, 158, 22. Marchthaler, v Ulm 584. Marengo sū. Bergamo 458. Mari, Galyotus de, v. Genna II, 154, 19. Marignano so Mailand 476. Marinis, v. Genua, Gregorius de II, <u>155</u>, <u>14.</u> — Lodisius de II, <u>155</u>, <u>11</u>. Marino, Dominicus de, deutscher Konsul in Genna 539. Mario, Johann, v. Florenz 596. Mark (Westfalen), Engelbert Graf v. II, 291, 21. Mark, Michael v. Lindan 576. Marken (Mittelitalien) 567, 599, 709, 713, H. 138, 13. Marketo, Oliverus de, v. Asti in Mecheln II, 291, 5. Markirch w. Schlettstadt 423. Markomannen 50. Markstaller, Cunrat, v. Nürnberg II, Marliani, Filippo, Mail. Notar II. 95, 5. Marmels (Marmorera) sũ, Chur 12, 94 f. 693. — Dienstmannenfamilie 96, 357 f. oso. — Andreas v. 86 91, 92, 95. — Conrad v. 371, II, 181, 19. — Dieteggen v. Ritter II, 181, 19. — Jakob v. 400. — Johannes Ritter v. II, 137, 32, 37. Marobbia, Val am Lago d'Orta 693. Maroza, Johannes de, v. Rom 238, II. 286, 13, Marozzo, Val (Bergell) 12. Marquisanus, Lucas, v. Rom 237. Marronis, Mathias Guidonis 236 f. 249. 263, II, 285, 23, Marrufus, v. Genua, Andalo II, 155, 14. -Paul II, 165, 29. Marscota, Herkules, v. Bologna II, 53, 14. Marseille 39 f. 47, 75, 78, 116, 128, 143, 489 ff. 641. — s. Albertinelli, Marsen 51. Martelingen, nw. Arlon in Belgien 427. Martelli, v. Venedig 592. Martesana, naviglio della 24. Martesana ö. Mailand 458. Martigny (Wallis) 3 f. 41 f. 48, 50, 100, 214 f. 291, 465, 467. — Hospital 466. Martinengo sü. Bergamo 457 f. Marzoli, Cionus v. Florenz 271. Masio bei Asti 311. - s. Pultzenius. Masmünster (Oberelsass) 694, 702, 704, Massa, Bach bei Naters 473. Massino (w. Lago Maggiore), Kloster 64. 94. 726. Matarella w. Domo d'Ossola 473. Mattstedt, Andreas in Leipzig 654. Maulbronn sö. Bretten 390. Manrienne, That in Savoyen 93, 97, 197, 214, 220 f. 224. Mazein sw. Chur 372. Mazzi, v. Florenz 258, 308,

Mecheln 117, 127, 285 f. 289, 306, 309 f. 427, 452, 504 f. 509, 550, 553, 618, 702. II, 211, 6, 223, 10, 276, 6. Einwohner s. Alfieri, Antegnano, Arrachio, Durucas, Marketo, Rocca, Scarampi, Uraeche. Meda, Francesco da, v. Mailand II, 60, - Johannolus de, herz, Referendar in Como II, 116, 22. Medelser Thal am Lukmanier 7, 366, 692. Meder, Lorenz v. Nürnberg 599. Medici, aus Chieri, Franz v. 291 f. 310 f.

Medici v. Florenz 288, 336, 340 ff. 455. 487 f. 593, 727. — Cosimo 340 ff. 488. — Giovanni 340 f. — Lionet de 342. — Lorenzo 727. — Vanes de, Podesta v. Mailand II, 247, 5. Medicus, Albertus, v. Mailand 161.

Medina del Campo (Altkastilien), Messen Meersburg am Bodensee 494. - Gred-

haus 524. Meyer von Hüningen, Johann, v. Basel 411.

Meyfranke, Heyntzo v. Oberwesel II,

284, 4. Meiger, Michel, Kaufhausherr zu Basel 11, 204, 33 Meiringen (Haslithal) 35, 479.

Meissen (Königr. Sachsen) 335, 694. Mekka 710.

Meler, Bernardus 645. II, 60, 14. Mellingen n. Luzern 206, 208 f. 416, 418 ff. 449 f. 494, 722. — s. Segesser.

Meloria (Insel an der toskan, Küste) 111. 259, 531.

Mels sö. Walensee 48. Memmingen 388, 390, 487 f. 503, 509, 519, 524, 567, 623, 631, 633, 640, 663, 11, 196, 24. - St. Martinskirche 640. - Bürger s. Besserer Hohermuth, Meler, Rätz, Stebenhaber, Stüdlin, Vöhlin bez. Welser u. Vöhlin.

Menapier 51.

Mendrisio nw. Como 174, 439. — Jakob v., v. Como 497, 555.

Mera (im Bergell) 13, 16, 63, 93, Meran 211, 333, 417. Merate nö. Mailand 16.

Merfeld, abgeg. zwischen Au und Illingen sw. Karlsruhe 432.

Mergentheim 546, 648, - s. Franck. Méry s. Seine 93.

Merlo, v. S. Salvatore bei Asti 295, 310. Merlomonte, Rogerius de 274 f. Merswin v. Strassburg 285, — Johannes 285, — Rulmunn 285, 671.

Mesocco, Mesolcina s. Misox.

Mesnang, Mesvang, v. Ravensburg bez. Kempten, Rodol 544, 635, II, 159, 8. Messines (Flandern) 167

Messner, v. Konstanz, Konrad 575, 618. 635, II, <u>52, 1.</u>

Mett, Jakob zu Lenz 371. II, 188, 7.

Metz., Mes, Mexe, 43, 123, 128, 250, 286, 684, 698, II, 13, 39, 111, 7, 26, 275, 26, — Bistum: 83, 231, 251, 284, — Bischof; ung, 251, — Burkard Gf. v. Hennegau 250, 261, — Jakob v. Lothringen 250, — Johann v. Aspremont 250. — Domherr 250. — St. Arnulf, Abt 260. Metzger, Veit v. Biberach 387.

Meuting, Mayetinus, v. Augsburg, Bernardus 644. Il, 97, 15. — Konrad 572. — Filippus II, 97, 16.

Mezzola, Lago di n. Comersee 16.

Michel, Johann, v. Hasli 480.

Michelstadt (im Odenwald) 57. Middelborg (Holland), Kloster 259. Mielich s. Mülich.

Miggiandone w. Lago Maggiore 218. Milimeste, Jacobus, v. Mailand 221 Miler (s. auch Meler), Bernardus II, 59, 23. Miltenberg a. Main 389.

Mindelheim sö. Augsburg 388. Minden 99. — Hermann v., Dominikaner 122. — Bistum 233. — Bischof 260. —

Roderich 261. Minner, v. Konstanz, Hans 619.

Mirandola n. Bologna 592. 618. — Spita 592. 11, 235. 39. Misner, Konrad 587. II, 143, 32. Misor, Kinocco, Val, Mesolcina II, 54 f. 94. 103. 189. 359. 372—375. 488. 682. 713.

II, 31, 34, 32, 29, 114, 1, 32, 127, 13, Missaglia, v. Mailand 696. — Petrajolo da 569. — Tomaso da 696.

Mittelmeer 74 f. 124, 345, 347 f. 489, 548, 591, 655, 676, 698, Mocenigo, v. Venedig, Tommaso 568 f.

580.Modena 58, 133, 530. Moesa, Fluss im Misox, Moexia II, 126, L.

130, 3, Mohammedaner s. Muhamedaner. Moirans nw. Grenoble 490.

Molins sü. Chur 12. Molsheim w. Strassburg 690.

Molukken 73 Mombercelli, Monte pursario so. Asti 551.

II, <u>217</u>, <u>18</u>. Mommenheim n. Strassburg 429, II, <u>276</u>, <u>16</u>. Momo II. Novara 217.

Mömpelgard, Montbéliard 310.

Monaci s. Münch. Moncalieri s. Turin 100.

Mönchenstein sü. Basel 184. Mönchweiler nw. Villingen 391.

Moneglia, Gio Benedetto di, v. Genua 384. Moneta, Jacomo II, 58, 26. - Johanne

Antonio II, 58, 26 Monetario, Anthonius de 333. — Jacobinus de 333

Monheim b. Opladen, Niederrhein), Johann v. 343

Mons (Belgien), Gislebert v. 92.

Mont Blanc 217.

Mont Cenis 37, 87, 97 f. 197, 213, 221, 224, 469, 723, 725, Mont Genevre 37, 100, 221, 490. Montabaur ö. Coblenz 702. Montafia, Montefia bei Asti, v., ans Asti 301, 304, 307, 310, II, 284, 12, 291, 31, 293, 27, 36, 294, 2, 12, 25. Montafun (Vorarlberg) 146, 692. Montaperto ö. Siena 255, 277. Montauban s. Bonis. Monte, Antonius de, Not. Genua II, 154, 12. Monte Asserto, Maximus de II, 71, 21.

Monte Cenere 15, 62, 89, 173 f, 446 f, 458.

503, 685 f, II, 135, 26, 28.

Monte Frostero, Henricus de II, 71, 22.

Monte Moro (Pafs) 5, 14, 37, 217, 219. 469, 474, 480, Monte Rosa 3. 171. 27. 476. 485. 578. Monte Surdo sũ Como 108, II, 105, 16. Montebello ö. Verona 457. Montebreto, Ottorino de, Mail. Notar II, 102, 14, Montejovum, wo? II, 144, 5. Montelimar sü. Valence 490 Montemagno v. Asti 310. — Gabriel, Pirzivall, Richard, Walram de 304. — s. auch Broglio. Montepursario s. Mombercelli. Monterasciopals (sü. Greinapals) 189. Montesia, v. 300, 310 f. Montesoro, Hieronymus de, v. Genua II. 166, <u>15</u>, Montferrat 17 f. 577. — Markgrafen v. 106, 136, 312, 531, 551. — abbas Warinus de 298 Montfort n. Feldkirch, Grafen v. 227. 379. 381. — Graf Hugo v. 96. 109. 210. — Rudolf v. 361, 622. - Wilhelm v. 384. -M.-Feldkirch, Graf Hugo v. 210. -M.-Tettnang, Graf Hugo v. 210. Monthey nw. St. Maurice 470. Montluel nö. Genf 489. Montmélian (Savoven) 197. Montpellier 128. 161. 258. 286. 491. 591. 685. 689. — s. Grozzeli. Montpreveyres n. Lausanne 492. Montréal w. Dijon, Hospiz 83. Monza nö. Mailand 23. 132, 140, 159, 182, 569. 702. - s. Balorna, Payl, Moerel, v., Familie 212. Morelli v. Florenz, Lapo 332. Morgarten am Aegerisee 226, 229, 399 f. Morge, Bach w. Sitten 468. 471. Morges am Genfersee 492 f. Morigis, Morigia, de, v. Mailand II, <u>280</u>, <u>16.</u> — Gasparns II, <u>280</u>, <u>25.</u> — Thomas II, <u>281</u>, <u>3.</u>

Moringer, Wolfgang, v. Burghausen 656.

Morosini v. Mailand 555. 712. — Bernardo 458. II, 73, 34. — Filippus II, 85, 4.

II, 95, 20. Morosini v. Venedig, Paolo 355.

79, 27, 85, 3, 86, 8, 92, 8, Mortara nw. Pavia 67. Mos, Urner Familie 404. 406. 437. - Konrad v. 227, 437. - Heinrich v., v. Luzern 296. 406. - Johann v. 437. Mosax, Burg im Misox 374. - Grafen v. & Sax Mosel, Músel 149, 178, 421 f. 427, 510, II, 274, 23, 275, 14, 276, 12. Mötteli gen. v. Rappenstein, v. Ravensburg bez. St. Gallen 546. 624 f. 628-632. 636, 639, 669, II, <u>245, 17.</u> — Stammbaum 629. — Hans 629 ff. — Jakob 631. — Lütfried 615, 629, 631. — Nikolaus 629. 631. — Rudolf 613. 626. 628-631. 635. 638. — Walther 626, 629, 631, 636. Mouchard sü. Besauçon 58. Moudon nö. Lausanne 29. 43. 220. 492. Moutiers en Tarentaise (Savoyen) 196 Mozzi v. Florenz 125, 260 f. 265, 276 ff. 286, Mugiasca, Muyasco, de, v. Como 584, 586 f. — Aloysius 584. - Franciscus II, 205, 25. Fridericus II, 143, 12. - Johannes II, 143, 12. - Octavianus II, 205, 21. Muhamedaner 110, 137, 670. Muyasco s. Mugiasca. Mulfeld, Gerhaufs Seitz, v. Nürnberg II, Mülich, Mielich v. Augsburg, Georg 572. II, 96, 6. Mülinen v. Bern. Kaspar v. 456 f. Müller v. Nürnberg, Hans 487, 573, II, 87, 12. 194, 11. 35. Müllheim (am Rhein oder an der Ruhr) 305. - Lombarde Volkard II, 291, 22 Mülnheim v. Strafsburg, Heinrich v. 155. 209, 688. — Walther v. Ritter 411. Münch, Baseler Geschlecht 228, 409, 415. II, 15, 2, 21. - M. v. Landeskron 431. -Burkhard 294, 409-414, 416, 470, 512, II, <u>17</u>, <u>21</u>, <u>19</u>, <u>12</u>, <u>20</u>, <u>21</u>, — Heinrich 411. — v. Müncheustein 409. — Hartmann 412. München 317, 452, 495, 516, 658, II, 259, 2. - s. Gienger. München-Gladbach (Niederrhein), Lombarden II, 291, 13.
Münchwil, v., nw. Wyl, Thurgau 383. —
Hans n. Walther II, 259, 2. Mund (Oberwallis), Johann v. 468. Münsingen v. Bern, Johann v. 333 Münster (Westfalen) 283, 704. 233. - Bischof Florenz v. Wevelinghofen 283. Münster sü. Freiburg i. Br. 145. Münster ö. Brig 473. 479. Münsterberg (Schlesien), Herzog Karl 637. II, 267. Münstereifel (in der Eifel) II, 292, 41. Muntpertin s. Lind. Muntprat v. Konstanz bez. Ravensburg 311. 315. 320. 563. 574. 605. 607 f. 610.

6. 7. - Giorgio 458. - Johannes II,

611 ff. 615 ff. 624 f. 628, 632, 669, 11, 245, 16. - Stammbaum zwischen 610 und 611. — Agatha II, 219, 18. — Bastian 622. — Bridli 633. II, 244, 13. — Kon-rad 607. 611. 633. II, 229, 34. — Hans 320, 544, 607, 609 ft, 616, 626, II, 229, 31, 320, 344, 697, 609 ft, 616, 629, 61, 229, 314, 629, 622, 626, 632, 638, 665, 11, 224, 23, 229, 32, 24, 637, 638, 665, 11, 224, 23, 229, 35, 231, 224, 23, 227, 12, — Osanna 616, — Rochus 622, — Rudolf 626, 632 ft, — Ruland 633, II, <u>244</u>, <u>23</u>. — Ulrich (in Zürich) 563. 633. — Ursula <u>298</u>. Münzer v. Bern 333. Münzer, Hieronymus, v. Nürnberg 546. Muralt, v., v. Zürich 508. Muralto, Francesco, v. Como 582 f. Murbach (Oberelsafs), 178, 180, 253, 297, — Abt, ung. 186 f. 192 f. 299, II, 2, 2, — Berthold v. Steinbrunn 252 f. — Hugo 178. Murer. Claus, v. Basel 663. - Ghirardus, v. Rastatt II, 54, 13 Murgenthal sw. Aarburg 494. Murten w. Bern 293, 481, 492 f. 501, 658. -Hospiz 82 f. - er See 492. Musel s. Mosel. Museus, Benedictus 296. — Gilius, deut-scher Kaufm. II. 58, 7. Müstail bei Praden sü. Chur, Kloster 84, 95. Mutscheller, Michel, v. Constanz II, 238, 35.

### 7.

Näfels n. Glarus 402.

Nahe 510. Namur 510, Grāfin v. 265. Nancy 178, 508. Nantes 619. Nantua w. Genf 489. Napoleon L <u>5. 14. 24. 53.</u> 513, 724. Naer, Näter v. Konstauz 633. — Magdalena II, 236, 17. — Philipp 608. II, 232, 13. <u>236.</u> 17. Narbonne 116, 128, 161, 698. Narsoung Ltd. 122, 1611, 095.

Nassau, Grafen v. 432. — Linie Saar-brücken 429, II, 46, 32. — Johann Graf v. II, 211, 3, 276, 4. — Philipp II, 274, 9, 275, 7, 24.

Naters, Oberwallis 211 f, 216, 218, 461, 468 f, 473. — Geschlecht v. 212. — Vitztumamt 218. Nauders (Tirol, Oberinnthal) 504. Navarra 265, 704. Nazareth 705. Neapel 257, 289, 398, 533, 548 f, 596, 600, 624, 636, II, 159, 24, 160, 31, 172, 9, 263, 23, — König Ferrante L: 549, 600. II, 65, 11. — Ladislaus v. Durazzo 397. 513. — Karl I. v. Anjou 220, 254, 256 ff. 272, 276, Neckar 30, 389 f. 493.

Negroni v. Mailand 569. 696. Negropoute (Euböa) 713. Neidhart v. Ulm 647. - Heinrich 614. -Mathias 614. - Peter, Stadtschreiber 536. Nellenburg n. Konstanz II, 218, 29. — Grafen v., ung. 394 ft. 494. II, 36, 1. 30. 37. 16. 38, 7. 44, 9. 23, 45, 4. — Burk-hard 25. — Eberhard 337. Neresheim nö. Ulm 388. Nerli v. Florenz, Alberto dei 332. Nervier 71. Nesselbach, Erhart, v. Strafsburg 428. 523, II, 211, 13, 275, 18, Nesselwang sö. Kempten 390. Nesso am Comersee sw. Bellaggio 581. II, 142, 11. Neuburg sw. Landau 432 f. 528, 689. Nellobirg Sw. Januar 4521, 1855-555.

Neurobirg a. Rhein 175, 431.

Neurobirg (i. d. Schweiz) 28, 35, 195, 221.

408, 423 f. 481, 487. — Grafen v., ung.

424, 487. — Johann 296, 409 f. II, 15, 1.

20, 16, 5. — Rudolf 221, — s. auch Nidan. Neuenburger See 28, 554. Neufchâteau (Lothringen) 178, 193, 200, 421, 423, 551, 684, 698, II, 5, 28, 8, 5, 111, 7 u. 26 Neuhausen auf der Egg n. Engen II, 218, 32. Neukirchen a. Brand, Bamb. Bistum, Oberfranken, Kloster u. Pfarrkirche II, 164, 20. Neusohl (Ungarn) 651. Neufs II, 290, 25. Neustadt a. d. Hardt 499. Neustadt w. Donaueschingen 392 f. Newcastle (England) 125. Nicolatti, Andreas etc., v. Rom 242. Nidau nw. Bern, Graf v. 471. — Graf Rudolf v. 417 f. 491. II. 26, 17. - s. auch Neuenburg. Nidegg, v., v. Ravensburg 624, 633, 636. -Wilhalm 613. Nidwalden 181, 444 f. Niederlande 348, 427, 452, 486, 496 f. 503 ff. 507. 509 f. 619. 660. 677 ff. II, 209, 17. 276, 9, Niederwesel 691, 702. Nieser, Albrecht 592. Nigemonte, Petrus de, Vertreter d. gardes des foires II, 152, 40, 153, 13, 8 Nigro, Capite, v. Siena II, 286, 33, — v. Genua, Benedictus de II, 97, 6, 166, 11, — Nicolaus de II, 162, 32, — Philippus de 330. Nigrono, Martinus de, v. Genua II, 155, 11. Nimes 128, 161, 344 f. 490, 547, 700, Nvon am Genfersee 492. Nithart, Martin, v. Nürnberg 384. Nivelles (Belgien) 309. Nizza 530. 544. 547. Nogent uw. Troyes 🔀 Nolla, Bach sw. Chur 10. Nolleburg s. Nellenburg.

Nördlingen 299, 319, 384, 388 f, 493, 498 f, 648, 659, 668, 708, II, 240, 11, 36, 261, 10, — Messen zu 167, 498 f, 658, — Kaufhaus 522. - Bürger s. Schambach,

Nordsee 75, 347, 349, 676.

Noricum 148. Norische Alpen 58.

Normandie 485.

Normannen 66. – Sizilien, Fürsten 111, 137. Norwegen 276. 717.

Novalese n. Susa, Kloster 60. Novara 14, 54, 89, 104, 117, 131, 133, 190, 216, 218, 409, 560, 567, 569, 684, II, 63, 36, 138, 8. — Bistum 81, 104, 147, 213. 463. — Bischof v. 213. 468. — Anselmus de, B. v. Mailand 160.

Novem Mercatis, Robertus de, v. Litle II, 105, 8.

NovumCastrum s. Neuenburg, Neufchâteau. Nowgorod 521.

Nufenenpuís 4. 7. 36 f. Nürnberg 27. 75. 144. 148. 192. 317. 343. 352—356. 371. 383 f. 386—389. 391. 398. 408. 410. 413. 416. 427. 434. 452. 457, 485. 487—491. 493 ff. 499. 501. 512. 516 -519. 526 f. 533 543. 549 f. 554. 564. 570, 572, 587-590, 594, 596 ft, 603 ff, 619, 621. 637 f, 640. 642. 648, 650. 652 f, 656 -663. 666. 668. 673 f. 679 f. 691. 694. 696 f. 704. 709 f. 713. 715. 717. 719. II, 2, 7, 62, 11, 70, 16, 164, 30, 174, 18, 194, 1, 195, 30, 196, 18, 211, 7, 240, 2, 20, 242, 91, - Deutsches Haus 384, -Spital z. h. Geist 653. - Messe 499. -Bernhard v. 573. II, 90, 4, 91, 20, 102, 17, 27. — mag. Dionisius de 586. — Ermannus de 545. — Francischus de II, 140, 12. — Gaspar de II, 89, 16. — Heurichus de II, 140, 16. — Nicolaus de II, 57, 8. — Bürger, Einwohner s. Albrecht, Awer, Baumgartner, Bawurt, Beheim, Bernold, Breunlin, Kegler, Kleberg, Kogler, Koler, Krawfa, Krawfa, Krefs, Deichsler, Dürer, Ebner, Eisvogel, Eppenbach, Falzner, Fleischmann, Flextorfer, Flittmann, Florian, Frigmann, Fugger (Georg), Furtenbach, Fütterer, Gässler, Gep, Gerung, Haug, Hirschvogel, Hoffmann, Holzschuher, Imhof, Labenwolf, Lochner, Löffelholz, Machold, Marckstaller, Meder, Mulfeld, Müller, Münzer, Nithart, Örtel, Ortolf, Paufler, Pfinzing, Pirkheimer, Ramperger, Rat, Reuthamer, Rieter, Roth, Rotoman, Ruch, Rudolt, Rummel, Ruprecht, Sachs, Sauermann, Schafhuser, Schäufelin, Scheurl, Schlüsselberger, Schürstab, Schwab, Seeland, Streber, Stromer, Teyer, Teufel, Toppler, Tucher, Unangnener, Valtzuer, Villan-tis, Vischer, Wegerlein, Welser (Jakob), Werdenberg, Wilant, Zähringer, Zenner.

Nuwenberg (kölnisch), Burg II, 290, 6.

# 0.

Obbertini, Johannes 302 Oberalbpals ö. St. Gotthard 33, 49, 89, 189, 366, 369,

Oberehnheim (Elsafs) 703. Obergestelen (Oberwallis) 480.

Oberhalbstein s. Hinterhalbstein 11 f. 45. 47. 63. 364. 565.

Oberlahustein a. Rhein 204, 720. Obernburg n. Miltenberg 389.

Oberpfalz 657.

Obersaxen sw. Chur 171. Oberwesel s. Wesel.

Obwalden 179, 181, 442, 445. Odeheim s. Altenheim.

Odescalchi aus Como 661. Ofen (Ungarn) 457. II, 52, 8, s. Penni.

Ofenpals 37, 91 f. Offenburg 5, Strafsburg 391, 690. - Henmann, v. Basel 339, 342, II, 231,

4 18. Offignano, Affagnano in den Abruzzen, Burg 600. II, 65, 21. 83.

Ogerii, Johannes 284. Oglio, Flus 88. 458. Oisame (bei Langres) 58.

Olde, v. Basel, Gabardus de 571. II, <u>81, 6.</u> Oldoni, Francescolo, Notar v. Mailand 570. II, <u>84, 34.</u> — Miranolus, Notar v. Mailand II, <u>281, 6.</u>

Oldradis, Beroldus de, v. Mailand 408. II, 199, 4.

Olgiate, Olzate, Olsate, v. Como, Anthoni de II, 205, 34. — Balthasar de II, 206, 1. — Nicolaus de II, 143, 31. Oliveri, v. Florenz, Johann 596.

Olivone sü. Lukmanier 7 f. - Hospiz 366.

Oller, Jeronimus, v. Lindau 387. Olma, Marcus de II, 54, 7. Olmütz, Bistum 233, 274.

Oloferi, Aliferii di Verona, aus Aquila, Jacomo II, 65, 35. - Joannes II, 65, 19. 34. — Stefanus II, 65, 19. 34. Thomas II, 65, 19, 34,

Ologno n. Comersee's 104.

Olona, Flufs 89. Olten 28. 35. 183 ff. 193. 414. 452. Oltramontis s. Ultramontis.

Omegna am Lago d'Orta 693. Omodei, Nicolao, Mail. Notar II, 97, 38. Ompis s. Humpis.

Ondergualdo s. Unterwalden. Oos w. Baden-Baden 109, 435.

Oppenheim 79, 124, 166, 299, 429, 433, 691.

Oraboni, Giovanolo, Notar in Mailand, 570. II, <u>81, 3.</u>

Orbe 28, 43, 50, 56, 58 f. 67, 194, 222, 476. 483. Orient 69-77. 79, 105, 110 f. 117, 127, 129 134, 137 ff. 141, 145, 148, 151, 154, 352 354 f. 513 f. 516, 531 f. 542, 547, 596, 655. 698, 700, 703, Orio, Raynerius de 274 ff. Orlandi, Renerius, v. Siena 238, 245. Orlandini Niccolò, v. Siena 258. Orléans 117. — Karl, Herzog v. 597. Ornavasso sö. Simplon 213. 217 f. Herren v. 218. 466. Orognia s. Uri. Oron n. Lausanne 292

Orsgat (Belgien) 702.

Orsières am gr. St. Bernhard 60, 67, 467. Orta bei Tortosa (Spanien) 709. Orta See 14. 217.

Örtel, v. Nürnberg, ung. 489. - Florentius 489.

Ortenburg, Konrad v. 541. II, <u>163</u>, <u>20</u>. Ortolf, v. Nürnberg, Franz 491. II, <u>262</u>, 99 Orvieto 16L 196. 200. - Abt zu:

Theoderich 274, 275. Oschhaim bei Huy (Belgien) 429. Oschibach, hospes, in Luzern II, 28, 2 Osnabrück 704. - Bistum 233. - Bischof: Konrad, Graf v. Rietberg 305.

Osnago, Osenago, Oxnago no. Monza, Geschl, v. Mailand, Jacobinus de II, 102, 7. — Rabalins de II, 281, 4. Ossola s. Domo d'Ossola, Eschenthal.

Oesterreich 123, 226, 317, 356, 363, 374, 383, 393, 401 ff, 409, 414, 420, 470, 494. 503, 532, 672, 678, — Herzőge von 175, 181, 225, 227, 229, 295, 299, 359 ff. 378. 380, 395, 399, 401 ff. 408, 439, 448, 453, 552, II, 23, 28, 32, 33, 56, 13, 71, 12, 35, 191, 15, 218, 28, — Albrecht I 182, — Albrecht III.; 334, — Albrecht III.; 417. 418. — Albrecht VI.: II, 193, 2. — Friedrich IV.: 378 f. 403. — Leopold L: 224. 226. 408. 415. 416. II, 199, 4. -Leopold II: 416.—Leopold: III. 359t. 378. 393. 402. 414 416. 417. 418. II, 23. 34. 26, 12, 27, 9. — Leopold IV.: 360, 396, 416, 524 — Rudolf III. Sohn Albrecht L.: 198. — Rudolf IV.: 334, 401, 402, 404, 416, 417, 420, 666, II, 23, 5, — Sigmund v Tirol 496, 651, 657, II, 52, 21, österr. Landvogt: 401. 416 ff. 496. II, 21, 33, 43, 22. - im Breisgau s. Baden Markgraf Rudolf, in Schwaben, Aargau s. Nidau Graf Rudolf. - Hofmeister

s. Liechtenstein, Wehinger. Ostgothen 55 Ostheim sü. Rothenburg a. T. 389. Ostiglia n. Bologna am Po 592. Ostrach no. Pfullendorf 494. Ostsce 75, 78, 347, 349, 676. Ostuni bei Otranto? 117. Otranto (Unteritalien) 600.

Ottans, abgeg. nw. Martiguy 101. Ottingen, nö. Nördlingen 389. 505. Grafen v. 389. 409 f. H. 15, 1. 21. Ottini 300 f. 304, 306 f. 310, 320, - Gerart II, <u>293, 15, 20.</u> Ottmarsheim <u>206</u> f. 417. 496. II, <u>24,</u> 14. 191, 15. - Kloster 113. Oettzvelden s. Erstfelden. Ouche, Gau an der, sw. Besançon 58. Ovada nw. Genua 18. Overstolz, v. Köln, 123. Oxford s. Usk. Oxnago s. Osnago, Ozean, Atlantischer 348.

Paderborn 99. — Bistum 233. Padua 133, 140, 353, 457, 581, 589, 727, 11, 221, 4 222, 12 — s. auch Calbolo. Pagani, Paulus v. Lucca 343. Paier, Johannes, v. Constanz II, <u>221</u>, <u>20</u>, <u>222</u>, <u>19</u>.

Payerne, Peterlingen w. Freiburg i. Ü. 59, 292, 492. — Hospitalkloster 85. Payl, Harimannus, v. Monza 182. Pala, Georius v., v. Flandern 394: Palaise, Arnold van. v. Köln II, 282, L. Palant, Carsilius v. II, 294, 36, Palästina 99, 106, 711.

Palea, Jacobus, v. Corviano in Oberwesel II, 283, 37,

Palermo 137 Pallanza am Lago Maggiore 213. Pallidus v. Asti 310, 313, 321. - Andreas II, 283, 12. — Folkard 301, 303, II, 283, 17, 28. — vgl. auch Alioni.

Palti, ser Bindo, Not. Florenz II, 151, 4. Palzirs s. Balzers.

Pangiani, Pandiano, v. Bern 294, 577. - Antonius de 578. - Cristoforus de 577 ff. — Dominicus de 577. — Jacobus de 577. — Thomas de II. 197. 12. 578. Panigarola, Bertramolus, Mail. Notar II,

134, 31. Panixerpafs nw. Chur 189

Pantaleonis, Johannes, v. Rom 237 Papiensis Daniel, Strafsb. Notar II, 99, 11.

Pappenheim (Mittelfranken) v. 396. Päpste im Allgemeinen 138, 179, 232, 234, 255. 264-269. 272 ff. 277. 279. 281. 287 f. 336 f. 341. 343. 412. 438. 440. 443. 467. 491. 628. 642. 644. 653 f. 727. — Alexander III. 81 f. 85, 97, - Alexander IV. 242, 255, Benedikt VIII.: 66. - Benedikt XI, 260, 276 f. 279 f.. - Bonifaz VIII. 116, 197, 200, 228, 246 f. 251, 259 ff. 265 271. 276. 278 f. 286 f. — Bonifaz IX. 589, 639. — Clemens III. 178, 247. — Clemens IV. 251, 256, 258. — Clemens V. 204, 243, 247, 251, 260, 262, 265, 277, 280, 282, 286. — Clemens VII. II, 198, 20. — Cölestin III. 247, 262, 268. — Eagen III. 81, 103. — Gregor IV. 56. — Gregor IX. 82, 239, 241, 252. — Gregor X. 219, 245, 274, 278. — Gregor X. 471. — Hadrian I. 61. — Hadrian IV. 85. — Honorius II. 28. — Honorius II. 28. — IV. 28. — Honorius IV. 82, 250, 255, 11. — Honorius IV. 82, 250, 255, 11. — Honorius IV. 82, 250, 255, 11. — Linnocenz IV. 83, 188, 238, 241, 257, 269, 264, 270. — Innocenz VI. 288. — Innocenz VIII. II. 72, 8. — Johannes XXII. 215. — Johannes XXII. 478. — Johannes XXIII. 486. — Johannes XXIII. 255, — Sachalis III. 275, — Pius III. 58. — Paschalis III. 275, — Pius III. 653. — Sixtus IV. II. 195, 1. — Stephan II. 55. — Sixtus IV. II. 195, 1. — Stephan II. 55. Paragniano, Henricus de, pāpstl. Beamter II. 285, 288.

Parenzo (Istrien) 548. II, 163, 1L Parill, Jacob u. Rockus, v. Bergamo II,

Parii, 38:00 206; 10. Paris 83, 118, 127 f. 139, 156, 200, 238, 242, 250, 286, 289, 309, 314, 344, 424, 577, 597, 685, 689, II, 48, 3, 286, 7, — St. Genofeva; Abt 238, II, 286, 13, —

Mathäus v. 267, 270. Paris, v. Genua, Onofrio, deutscher Konsul

539.

Darlasco, Plascha, ö. von Bellano am Comerseo 556, 581, 702. II, 141, 37, 143, 25. – v. Como: Baptist II, 204, 30, Ludwig II, 204, 30, – v. Torno: Thomas

II, 206 5.
Parma 20, 107, 134, 161, 200, 253, 255, 503, 560, 565, 567, 569, 591f, 709, II, 51, 14, 63, 35, 138, 12, — Bischof: Kadalus v. 97. — Bürger s. Salimben. — In Strafsburg: Albert v. 591. — Konrad v. 591. — Wilhelm v. 591.

Parpan sü, Chur 11, 37, 386. Partitoris, v. Simpeln, Antonius, Nicolinus,

Thomas 461. Pasi, v. Venedig 691. 708.

Pasquali, v. Mailand Lantelmus fil. Petri

H, 2, 37, 5, 11.

Passau 64, 148, 516, 569, H, 256, 22.

Bistum 233. — Bischof: Gebhard 252.

— Rüdiger 252. — Domkapitel 252. —

Bürger: Cantarini.

Paufler, v. Nürnberg 637.
Paulo, v. Rom, Angelus Petri de 237. —

Petrus de 237.
Paur, Ulrich, Notar Augsburg II, 95, 24.
Paur, Ulrich, Notar Augsburg II, 95, 24.
100, 106 f 133, 138, 140, 148, 159, 168, 251, 455, 557, 560, 565, 568, f, 571, 579, 585, 590 f, 684, 696, 713, 726, II 51, 14.

147, 25. — Kastell 590. — Kloster St. Salvatore 22. — St. Pietro in ciele d'oro 103. — Certosa bei Pavia 590. — Universität 590. II, 74, 27. — Referendarius de II, 71, 22. 147, 35. — Podestá II, 147, 35. — Bürger s. Bruns. Pawe, Jacobus, de Culenborg II, 232. 8.

60, 2, 63, 35, 66, 2, 68, 24, 71, 18, 76, 36,

Pazzi, v. Florenz 278. Pegolotti, Francesco, v. Florenz 342, 350.

684. 703 f. 716 f.

Peyer v. 379. Pelandinus, Maffiolius, v. Como II, [4],

Pellenrock, Martin, v. Lüttich II, 206, 7. Pelletta, v. Asti 310, 313, 319, 321, 324 f. — Antonius 297, — Brandan 295, 296, — Matthäus 297, — Thomas 296 ff.

Peloponnes 150.
Penitesy, Thomas, v. Lucca II, 205, 33.
Penni Martin v. Ofen 587, II, 94, 93.

Penni, Martin, v. Ofen 587, II, <u>94, 23.</u> Pepoli <u>366, 441.</u> Pera, Teil v. Konstantinopel 514, 531.

Pera, Teil v. Konstantinopel 514, 531, 536, 549, II, 164, 24

Perazolo, Clarus de II, 149, 21. Peregrossis, Ambrosius de, Mail. Notar

II, 247, 6.
Perendoli v. Florenz 287.
Pergamont s. Bergamo.

Permi, Dinus, v. Florenz 246.

Perit, Jacob 618.

Permentorio, v. Genua, Pelegrino 550, Perpignan (Südfrankreich) 545, 702, 704, Persien 52, 144, 714.

Perugia 131, 441, 503, Peruzzi von Florenz 265, 277, 280, 282, 287, 289,

Pesey (Savoyen) 693. Pessem s. Besserer.

Pestalozza, v. Chiavenna 374, 387.

Petershausen bei Konstanz, Kloster 697. Petra, Johannes et, Rizardus et Ambrosius de, v. Mailand II, 94, 18. Petrarca 455.

Petri, Renerius, v. Siena 239. — Wilhelmus, v. Rom 600.

Peutinger, Petinger, Conrad, legum Dr. Stadtschreiber v. Augsburg II, 103, 16. Pfaffenau, Hennekinus Frie de II, 282, 18, 26.

Pfaffenhofen bei Hagenau 703. Pfalzel an d. Mosel II, 283, 32, 284, 15, Pfalzgrafen, Pfalz 335, 427, 429, 431—484.

Pfävers n. Chur 25. — Kloster 62. 65. Pfefferhart, v. Konstanz, die — in 610. Pfenner, v. Wangen, Johann 619.

Pfyffer, Heinrich, von Mailand, aus Luzern 578, 585, II, 197, 1.

Pfyn sw. Konstanz 49, 51 Pfinzing, v. Nürnberg, Pignot 571. — Sebald 519. Pfirt (Oberelsafs) 83, 299, 496, II, 71, 6, — Graf: ungen. 186, 197, 421 f. — Theo-bald v. 164, 192 f. 202 f. II, 2, 4, 3, 16. 19. 214, 29. Pfister, Hans, Marx, Wolf 641. Pforzheim 504. II, 219, 6. Pfronten sö. Kempten 390. Pfullendorf n. des Bodensees 494. - Graf v. Ulrich 86. - C. v., zu Venedig 618. II, 223, 24. Philippsburg (Udenheim) 432 f. Phönizier 39, 142 Piacenza 18, 20—23, 57, 67, 100, 107 f. 125, 127, 131 f. 134, 140, 143, 147, 180 ff. 168, 200, 221, 262 f. 274 f. 348, 483, 502, 530, 557, 550, 567, 590 f. 644, 715, 11, 51, 29, 63, 34, 147, 24, 149, 4, 198, 15, — Bürger s. Anguissola, Borrini, Cacii, Cuccherla, Farignano, Guadagni - Bene, Ripalta, Roggo, Rustigazzi, Scotti. Piatti, v. Mailand, Piattino 455. 456 -Teodoro 455. Picardie 126 f. Piccolomini v. Siena 253. - Bartolomeo Ugonis 240, II, 175, 20. Picherio, ung. II, 56, 21. Pico, Herren von Mirandola 592. Picolinus, Guido, v. Siena 251. Piè di Mulera su. Domo d'Ossola 474. Piemont, Bemund 14. 20. 133. 313. 455. 481. 586. 689. Pierre Pertuis sw. Basel 28, 43. Pierrelatte sü. Valence 490. Pietra Santa sũ, Domo d'Ossola 217 Pietra Santa (zwischen Spezzia u. Pisa) 693. Pini, Julianus de, dentscher Konsul in Genua 539. II, 160, 6. Piora Val. w. Luckmanier 366. Pyrenaeen 547. Pirkheimer, v. Nürnberg, C. 619. Pisa 107, 111, 116, 134, 137, 151, 159, 251, 258, 262, 276, 289, 397, f. 410 f. 441, 454, 531, 542, 586, 593, 596, 598, 677, 689, 697, 704, 714, II, 17, 23, 19, 25, 264, 9, — Stadtteil Chinzica, 411, — nene Arnobrücke 411. - Bürger s. Benedetti, Benedicta, Cavalosari, Donati, Gaetani, Gambacorta Raspanti. Pisana, Antonius de, herz. mail. Beamter II, 193, 19. Pistoja 137, 159, 161, 200, 215 f. 259 ff. 265, 275 f. 279 f. 703. — Bürger s. Agolantis, Ammanati, Cancellieri, Chiarenti, Fio-

ravanti, Johannis Ricciardi. Pitti, v. Florenz, Buonaccorso 596. Piz Lunghino ö. Septimer 13. 93.

560 f. 11, 63, <u>33,</u> 131, <u>32,</u> 132, <u>21.</u>

Piz Moësola am Lukmanier 189. Pizzighetone, Pizleone nö. Piacenza 556 f.

Plainfaing (franz. Vogesen) 508. Plan, v. Rothenburg a. T., Johannes 574, 661. II, 142, 25, 143, 15, 17. Plannaro wo? s. Teybler. Planta v., Graubündner Familie 358, 364. in Platea, v. Visp. Johannes Edelknecht 459. s. Silenen. Platen s. Blatten. Plattifer, n. Bellinzona 34, 400, 406, 437. 456. 458. 723. Plattner, Heinrich, v. Windsheim 574, 662. II, <u>143, 8. 23. 25.</u> Plefs n. Memmingen 503. Plessur (Fluss bei Chur) 11. Plombières bei Epinal 423. Plouegelle bei Padua II, 222, 2 Plurs im Bergell 87 107, 190, 361 ff, 373, 383, 441, 508. II, 181, 28, 185, 4. Po, Flufs 13—25, 32, 40, 42, 58, 89, 100. 107. 354. 446. 567. 589. 592. 644. 685. II. 198, 17, Poggibonsi n. Siena 254. Polcevera bei Genua 537. Poleggio nw. Biasca 447. Polen 144, 281, 283, 639, 700. Pomario, v. Asti 311, — Bernhard v. 300. — Georg v. 300. ommat, Val. Formazza ö. Simplon 36. Pommat, 219. 366. 446 473. 475. 479 f. Ponente, Abendland II, 173, 23. Pongonibus, Faciolus de, canc. com. Cumarum II, 131, 15. Pont d'Arve bei Genf 487, Pont St. Esprit n. Avignon 490. Pont St. Vincent sü. Metz 83. Pontarlier (Jura) 28 f. 43, 56, 58, 69, 97, 194, 201, 213, 221, 408, 423 f. 487. Pontechurono diöc. Padua, welches? s. Albertonis. Ponte decimo no. Genua 18. Ponte de Polcevera, Marcus da, v. Genua II, 155, 10. Ponte Tresa n. Mailand 89, 447. Pontii, Renerius, v. Siena II, 286, 34. Pontoglio sö. Bergamo 458. Pontremoli 67. 140. 567. 592. II, 138, 12. Ponzano bei Asti 311. - Otto v. Berris. v. 294 Popelinghen (belg. Flandern) 702. Porcarii, Petrus Juliani, v. Rom 251 Pore, Zyprian de la, v. Como II, 206, 11. Porner, Hans, v. Braunschweig 456. Porris v. Mail., Baldesar u. Jacobus de II, 87, 24, — Christophorus u. Jacobus de II, 93, 40, — Jo. Maria de II, 103, 23, Porta, Andriolus de, v. Mailand II, 82, 14, Portakis, Antoni de, v. Como II, 205, 24, Porter, Clement, v. Lindau 387, Portinari v. Florenz, Accerito 455. Portopisano w. Pisa 111. 593. Portugal 124, 144, 261, 280, 355, 655 f. 659, 665, 670, 673, 675, — Könige 673, 675, —

Pourcelot, Johann, v. Pisa II, 264, 11. Pozzuolo ö. Mailand 458. Praden sü. Chur 84, 188 f. 35 Prag 329, 331, 334 f. 395, 571, II, 44, 10. — Bistum 233, 274. — Bürger s. Köln. Prato (Toscana) 154, 161, 200, Pratteln sö. Basel 183. Prättigau (Granbünden) 171. Predigerorden 187. Prentel, Michael 381. Prez (Wallis), Stephan de 460. Primasca (unermittelt bei Bellinzona) 103. Prodeomo, Adelardus de, v. Lille II, 105, 7. Promontogno (Bergell) 13. Promontorio, Gabriel de, v. Genua II, 166, 11. Prosperini, Bernardinus, v. Siena 245. Provence <u>59. 106. 142. 160 f. 192. 196. 200.</u> 535 f. 544. 547. 582. 596. 698 f. 712. 714. II, <u>3, 22. 4. 29. 156, 38. 157, 6. 12. 162,</u> 10. 24. Provins sö. Paris, Proyno, Pruvinum 83. 116. 127 f. 157 f. 160-163. 238. 245. 251. 270. 278. 329. 345 ff. 683. 701 f. II, 112, 4. 18. 21. 129. 9. 132, 22. 176. 13. — Messe 157 f. 163—165. 235 f. 238 ff. 244. 11, 287, 32. — Prior v. St. Aigulf 265. Prūm (Eifel), Kloster 71. Pruntrut 185 f. Pulci v. Florenz 125, 261, 276, 278, 286, -Manettus Raynaldi de 242 Pultzenius, Johannes, v. Masio in Oberwesel II, 283, 37, 284, 2. Pungnano v. Mailand, Michael v. 297. — Philippus v. 297. Purgoldt, Stadtschreiber v. Eisenach 323. Puschlav ö. Bernina 146, 441. Pusterla, Franciscus v. II, 198, 30. Putavia s. Passau. Puteo bonello, Thomas de, v. Mailand Putheo, Galus de, v. Como II, 141, 33.

# Q.

Quadrellis, Christoforus de, v. Mailand II, 95, 9, Quattordio bei Asti 312, Quentowich (= Wicquinghem a. d. Canche in der Picardie) 26, Quinto sü. St. Gotthard 49,

## \*

Racudrus, Otto, anf d. Septimer 187. Radicofani s5. Siena 254, 256. Radispona s. Regensburg. Radispona s. Regensburg. Radisfrell am Bodensee 391, 894, 396, II, 36, 3, 36, 45, 16, 218, 32, 238, 31. — Gredhaus 524. Raesp, Georg, v. Augsburg 546. Rafzerfeld w. Schaffhausen 494. Ragatz n. Chur 25, 48.

Rayma, Gibertus de, v. Torno II, 141, 3 Raiser v. Konstanz 617, 619. - Johannes 492. Raitenhaslach bei Burghausen, Bavern. Abt v. 267 Ramperger v. Nürnberg 573. — Heinrich II, 87, 9. — Johann 573. II, 87, 9. Ramschwag bei Bludenz, v. 376. Ramstein sw. Liestal, Edle v. 419. Rancio n. Varese 693. Rangon, Guido, Graf II, 198, 13. Rankweil nw. Feldkirch 382. Rapallo sö. Genna, Christ. de, Notar, Genua II, 162, 12. Rapoltstein bei Rapoltsweiler, Freiherren v. 299, 431. II, 191, 12. — Wilhelm v. 496. — Rapoltsweiler (Elsafs) 299. Rapperswil (am Züricher See), Grafen v. 180. 184. - Elisabeth, Grafin v. 184. Raron 5, Sitten, Freiherren v. 213, 460. 468. 475, 477 f. — Guichard v. 461, 475. — Petrus v. 460. - Wilhelm v. 461. Raschieri v. Chieri, Oddonino 291. 311. Raspanti v. Pisa 410 f.

Ragusa, Raguxium 548. II, 161, 11. 163,

11. - Johann v. 342

Rastatt, Rasteten 665, 690, 702, — s. Murer. Rastellus v. Asti 311, — Andreas 243, 305, H. 289, 9.21, 33, — Manuel 305, — Thomas 305, 11, 289, 21, 23. Rat v. Nürnberg, Peter de 635. Rätz v. Memmingen, Jäk 631, — Jörg

Rätz v. Memmingen, Jäk 631. — Jörg 634. II, 246, 20. Ratzeburg 283. — Bistum 276. Ratzebried (Allgäu), v., Zweig der Hum-

pils 626 f. Raude, Johanninus de, v. St. Gallen II, 83, 35

Rauris (Salzburg) 651. Ravacocca, Meister Landolfo, v. Mailand

Ravenna 19. 21.

Ravensburg 114. 356. 388. 487 f. 501. 512. 517 f. 552 f. 543. 546. 548 f. 563. 574 f. 603 ff 612 f. 616. 621. 623. 623. 639. 663 668 f. 680. 704. II, 79. 6. 164. 28. 215. 33. 222. 14. 238. 9. 240. 21. 241. 38. 245 f. 261. 17. 26. Kaufbaus 524. — U. L. F. Pfarrkirche II, 246. 8. — Karmelitorkirche u. Kapelle 625. 628 f. 635. II, 245. 22. — Spital 626. II, 236, 19. — Siechenhaus 629. 633. — die "Wanner" II, 236. 19. — Birger s. Ankeureute, Besserer, Breitenbach, Brisacher, Bruck, Koler, Fry, Fillsg. Geldrich, Holbein, Humpifs, Manz, Mötteli, Muntprat, Nidegs, Sattler, Schedler, Schellang, Schultheifs, Segelbach, Seiler, Spadeli, Sporer, Suntheim, Sifiser, Täschler, Wegeli, Wirt. — Große Gesellschaft, societas magna de Josumpis, Humpifsgesell-schaft, 343, 372. 377. 380. 486. 491. 536.

543 f. 546-549. 562 f. 565. 567. 574 f. 588, 590, 598, 608, 610, 612, 616 f. 624oss. 590. 598. 608. 610. 612. 616 f. 624—688. 646. 660. 612. 11, 53. 37. 60, 18. 61, 4. 62, 5. 71, 12. 77, 16. 79. 7. 87, 22, 159, 4. 162, 16. 163, 9. 164, 28. 186, 26. 189, 28. 194, 29. 219, 15. 236, 24. 234, 15. 20, 25. 245, 3. 14. 246, 12. 18. 261, 25. 265, 2. 4. 267, 5. — Teilbaber, Faktoren s. Ankenreute, Bader, Burlinns, Church, Follor Krell, Foundard Per Calburt. Koler, Krell, Franenfeld, Fry, Geltwiler, Hertenstein, Hinderofen, Holbein, Humpifs, Húrus, Lienhart, Mesnang, Mötteli, Muntprat, Schedler, Schleipfer, Sporer, Steinhus, Wislant. Raxina v. Torno, Johannes Niger de II, 141, 19. - Petrolus de II, 141, 21. Realp (in Urseren) 172. Reams n. Septimer 95 Rechberg (bei Schwäbisch Gmünd), Hans Reco, Paulus de, Notar, Genua II, 172, 5. Regensburg 49. 64. 71. 79. 108. 123. 148. 264. 317. 353. 356. 401. 422. 516 f. II, 256, 21. — Bistum 233. — Bischof v. 252, 263. Reggio d'Emilia 58, 107, 134, Reggio (Unteritalien) 166. Regiomontanus 659. Regna, Pietro, Notar in Mailand II, 85, Reichardtsroth nö. Rothenburg a. T. 389. Reichenau w. Chur &f. 25. 369. Reichenau (im Bodensee), Kloster 57, 65. 70. 114. 118 f. 140. Reichenstein (Schlesien) 637. II, 267, 7. Reiden sü. Aarau 176 f. 205 f. 209, 402. 414. 416. Reyhing, Ludwig 641. Reimondis, Gabriel de, v. Como 555. Reinhard, Nicolaus II, 74, 35. Rem v. Augsburg, Andreas 641. - Lukas 507. 641 ff. 675. - Wilhelm 454. 584. 595. 669. - v. Ulm, Hans 614. Remagen sü. Bonn 303, 321, 510, II, 293, 10, Remiremont sü. Epinal 178, 423, Remoulins nö. Nimes 490. Renaldi v. Siena, Guilelmus 256. - Meus 256. — Ranerius 240. II, 175, 7, 176, 8, Renhare, Nicolaus Theutonicus II, 53, 8, Renz v. Ulm, Hans 614. - Sebastian 645. Reschen Scheideck 16, 37 Refs, Hanfs, v. Lübeck II, 245, Resta, Alberchtus, von Mailand II, 30, 24 Reuental, Neidhart v. 140. Reuland (Kreis Malmedy, Rheinprovinz) 302. - s. Candera u Gardyn. Reufs, Flufs 29, 32-35, 170, 172, 176 f. 209, 415 ff. 419, 449, 493. Reuthamer, Leonhard, v. Nürnberg 545. II, <u>164,</u> 17.

Reutlingen s Becht, Teufel.

Rezzonico, Rezonicho am Comersee, die von, v. Como II, 57, 33 Rhätien 42, 44, 49 f. 55, 58, 63, Rhätikon-Gruppe 25, Rhäzuns w. Chur 10. 373. - Freiherrn v. 369. - Elisabeth v. 369. Rheims 43, 6T, 82, 84, 115 ff, 127 f, 497, 703 ff, — Hospiz 82, — Erzbistum 233, — Erzbischof v. 261, Rhein, Rheinland, Rheinufer, Oberrhein nem, Kuemiand, Khemufer, Oberrhein nsw. Rheinthal. 2ff. 7—11. 16, 25, 27 bis 32, 38, 40, 42, 45, 47—50, 53, 56, 64, 72—79, 93, 98 f. 109, 119, 123, 149, 169, 171, 184, 198, 200, 203 ff. 207, 223, 235, 286, 318, 328, 335, 347, 349, 356, 359, 367, 271, 278, 975, 976, 941, 944, 945, 446, 371. 373. 375-379. 381 f. 389 ff. 400. 403. 415. 417 ff. 428-435. 446. 448 f. 454 f. 493-496, 509 f. 522, 554, 656, 665 f. 676. 678, 690, 695, 698, 702, 705 f, 719, 725, II, 73, 21, 74, 6, 179, 20, 242, 25, — Vorderrheinthal; 188,437, 692, — Niederrhein 120, 123, 129, 243, 318, — Rhein, Städte-Bund, 203, 318, 434, — Rhein, Städtebund v. 1380 ff. 532. Rheinau sü. Strafsburg 691. II, 195, 23. Rheinberg, Berke 303, 328, II, 290, 33, officiatus: Petrus de Wesalia 305. II, 290, <u>30.</u> Rheineck am Bodensee 26 f. 94, 367 ff. 376. 378-382. 396. II, 38, 28, 41, 2, 45, Rheinfelden, Rifelde ö. Basel 29, 415. 417. 431. 453. 456. 550. 603. II, 192, 7. österr. Vogt II, 24, 17. Rheinhausen b. Speyer 390, 507, 509 f. II, 219, 2, 4, Rheinwald n. Splügen, Thal: 8f. 171 f. 189. 359 f. 371 ff. 375. 11, 261, 32. — St. Peterskirche 189 Rhodes, Herren v. 219. Rhône 3 f. 26, 32, 35 f. 38 ff. 43, 56, 156, 196 f. 211 f. 220, 222, 422, 462 ff. 489 f. Ricasoli, v. Florenz 340. Ricciardi v. Pistoja, Lueca 276, 286. Rich, Matthias, v. Basel 185 Richardi Antonius, zu Simpeln 463. Richenbach, v. Konstanz, Wilhelm 633. Richental, Ulrich, v. Konstanz 337 f. 340. Ricius, Paulus, in Genua II, 159, 21. Riddes sw. Sitten 214 f. 462. Riedwyl nö. Burgdorf 494. Rieter, v. Nürnberg, Sebald 472. - Wolf Rietman, Johannes, v. Bern 578. II, 196, Ryff, Riff v. Basel, Andreas 497. — Thomas 434. Riffe, Walther 496. II, 218, 17. Riga 155, 283. Rimini 107, 131, 140,

Rimisis, Jo. Leonardus de, v. Mailand II, 95, 27. Rimlingen sö. Saargemünd 426 ff. 430. II, 273, 12, 274, 21, 275, 14, 276, 14, Rimpretto, Federico, v. Siena 270 Rinech s. Rheineck. Ringenberg am Brienzer See 477. Ringlin, Dorothea II. 246, 34. Ryngreve, Johannes, v. Oberwesel II, 284, 4.
Ripa, Franciscus de, v. Como II, 206, L.
Ripalta, Rolandus di, v. Piacenza 274. Ryfs, Heinrich, Professor d. Theol., Predigerbruder in Basel II, 182, 15 Rizias, unbestimmt im Blegnothal II, 40, 6. Roba aus Asti 311. - Fatzin, ein Lamparter 295. Rocca (Rocca d'Arazzo bei Asti), della, v. Asti 294—297. <u>303. 307. 310. 319.</u> — Boninus de, in Mecheln II, <u>291.</u> 4. Rode, Burg im Jülichschen II, 295, 12. Rodez sw. Lyon 489.
Roermonde 305, 307, H, 291, 13, 293, 29, Roero, Rueri, Rotarius v. Asti 307, 310. 313. 320. — Aymonetus 292. — Amedens II, 294, 21, 24. — Antonius 306. — Baldrakinus 306. — Bartholomäus II, 291, 30, 294, 22. — Bernardus II, 291, 291. 30. 294, 22. — Bernardus II. 201,
 292. 32. — Gegonus II. 294, 24. —
 Hennekinus 303. — Jacob II, 294, 25. —
 Johannes II, 294, 20. — Leonardus 298. —
 Menfredus dictus Thiinet 306. II, 294,
 22. — Opicinus II. 294, 21. — Percival
 222. — Rafafel 307. — Raphael Leonardus II, 291, 30. — Rigandinus 306.
 Rufinetus 306. II, 294, 24. — Stephan
 II, 294, 23. — Thomas II, 294, 23. 24.
 offias 35. Chur 12. Roffna sü. Chur 12. Rofnaschlucht sü. Via Mala 9. Roggo, Palmerio de, v. Piacenza 200. Roggwyl v. Bern, Burkhard 480. v. Constanz 633. - Ulrich v. II, 236, 18. Rohrbach w. Bitsch 426. Royn v. Rothenburg 661. - Conrad 574. II, 141, 28. — Johannes 574. II, 141, 33. 36. 38. 142, 1. 3. 5. 7. 9. 12. 13. 18. --Walther II, 141, 29. Roinus v. Ulm, Herandus 574. 648. II, Roitstok, Gerrard, v. Köln II, 282, 1. Rolevinck, Werner 211. Rom, Römer 40 -44, 47-55, 57, 60, 64, 66. 77. 79. 88. 97—100. 102. 107. 109. 129. 160 f. 169 f. 176. 188. 192. 200. 232 f. 235 f. 238 f. 241. 244—248. 250. 254. 260 f. 263 f. 304. 342. 376. 379 f. 415. 430. 455. 457, 460, 463, 503, 505, 541, 564, 577, 584, 588, 592, 600 f. 618, 636 f. 642, 653 f. 726. II, <u>3, 22, 4, 29, 193, 4, 194, 30, 236, 4, —</u> Cāsar <u>41, 50, — Kaiser: Augustus 41.</u> Casar 41. 50. — Kaiser: Augustus 41. 46. 49. — Claudius 42. — Konstantin (l.) 44. 50 - Constantins († 361) 46 f. -

Diocletian 50. - Theodosius d. Gr. 42. -

Tiberius 49. - Trajan 44. - Senator Heinrich v. Castilien 258. — Cardinale: Capranica 455. — Cinthius 92. — G. v. S. Theodor 236. - Gregor v. S. v. S. Theodor (226, 28 — Gregor v. S. Anastasia II, 285, 28 — Gregor v. S. Theodor II, 286, 12 — Jacobus tit. s. Enstachii II, 155, 6, 158, 4, 295, 24 — Johannes tit. s. Praxedis 236, 237, 288, — Matteo d'Acquasparta 279. - Petrus tit. s. Gregorii ad Velum Aureum II, 175, 10. — Pietro Capoccio 240, 269. — Richard v. S. Angelo 248 f. — Schinner 577. — Stephan 235. — Stephanus tit, 12 apostolorum II, 285, 10. — Sa. Maria Maggiore 271. - Bruderschaft d. deutschen Schuster 600. - Bruderschaft d. dentschen Bäcker 600. - Sa. Maria de Anima Teutonicorum 601, 653. - Campo Santo dei Tedeschi 601. - Cedro de, in Genua II, <u>163</u>, <u>1</u> — Bürger s. Alberici, Anazulus, Bobo, Callicoboni, Centio, Deutegarde, Gaetani, Jacobi, Icta, Judei, Lavinia, Manetti, Maroza, Marquisanus, Marronis, Nicolatti, Pan-talconis, Paulo, Petri, Porcarii, St. Antonius, Sarracenus, Scarsus, Soguatarius, Sposa, Subectarins, Tosto, Vezoli, Zache. Romagna (Italien) 185, 556, 567, II, 138, 13, Romagna = Griechenland 713. Romagnoli, Rusticus, v. Lucca 598. Romans nö. Valence 489 f. 546. Romanshorn, Rumif-horn am Bodensee II, 242, 33, Romont n. Lausanne 220, 472. Roncaglia no. Piacenza 19-22. Rondenajo bei Como, Kloster 130. Root no. Luzern 227 Rordorf v. Zürich, Hartmann 571. Rorschach am Bodensee 64. II, 238, 24. -Kirche 358. — Eglolf v. 358. Rosheim sw. Strafsburg 110. Rot v. Basel, Hans 456. - Peter 456. Rotarius s. Roero. Roth v. Nürnberg, Hans 384. Roth v. Ulm, Ambrosius 488 614. - Bartholomeus 614. - Lutz 614. - v. Schreckenstein 633, 636 Rothenkirchen abg. n. Straßburg 426 f. Röthing, Erardo II, <u>56</u>, <u>24</u> Rotoman, Jeronimus, v. Nürnberg II, 172, 7. Rötteln nö. Lörrach, Markgraf v. 481. Rottweil, Rotavil 123. - Brocardus, v. Luzern II, <u>53, 18.</u> Rouen <u>127.</u> 486. 491. — Erzbischof Odo v. 213.

Rouis s. Ruis. Ruch, Heinrich, v. Nürnberg 384. Rudenz, Geschlecht in Obwalden 440, -Johann v. 295, II, 30, 1 Rudolf, Lienhart, v. Lindau II, 186, 23. Rudolff, Ochiata (Schiata) de Nicolo, v. Florenz II, 267, 19. Rudolt, Hans, zu Nürnberg II, 263, 12. Ruffino, Francescho, aus Mailand II, 58, 8. Rufini, Paulinus, v. Asti 243. Rugell sü. Rheineck 382. Rugura, Bartholomaeus de, v. Bellinzona II, 9, 3. Ruhing, Konrad 372. Ruis w. Chur 368, 370. II, 39, 21, 40, 13. Ruys, Sibertus, Cölner Sprengels II, 232, 3, 30, Rumilly sw. Genf 489. Rumifshorn s. Romanshorn. Rümlang n. Zürich, v. 383. — Heinrich v. II, <u>256</u>, <u>1</u> Rummel v. Nürnberg 387, 573, 660. — Wilhelm 340 f. 619. Ruodlieb 70. Rüofs v. Ulm, Konrad 637. Rupe v. Asti, Henricus de 303. II, 279, 39. — Mascharus dietus Thomas de 243, 303. II, 279, 18. 290, 3. 15. — Opicius dietus Albertus de II, 279, 18. Ruprecht v. Nürnberg, Conz 495. Rusconi v. Como, Lugano 190. 374. 438 f. 443. — Franchino 438 f. 441. — Pietro 439. Rufs, Melchior, v. Konstanz 454. Rüssegg bei Sins im Aargan, Heinrich Freiherr v. 296. Rufsland 144. Rufswurm, Otto 637. Rustichini. Tholomeus, v. Siena 240. II, 176, 9. Rustigazzi v. Piacenza 274. Ruwac, Conradus, in Oberwesel II, 283,

37, 284, 2,

Saar 426. Saarbrücken, Sarraponte 426 f. 429 f. 551. 585. II, <u>273</u>, <u>11</u>. <u>275</u>, <u>24</u>. <u>276</u>, <u>12</u>. — Grafen v. <u>426</u>. <u>429</u>. — Johann II, <u>27</u>, 17. 25. - s. auch Nassau. Saarburg (Lothringen) 163 Saargemünd 426. II, 273, 12, 276, 13, -Saarlouis 426 Saarthal w. Simplon 5. 44. 218 f. 474. Sabolini v. Lucca, Gerhardus 333. Sachs, Hans 671. Sachsen 74, 99, 106, 694. — Herzog Albrecht 501. — Bernhard I, 329. Säckingen, Sekkingen 119. 421. 431. II, 7, 34. — Kloster 183.

Schulte, Gesch. d. mittelalterl. Handels. II.

337 Säckingen v., Säckinger, Strassb, Familie Fridel v. 576 587. - Friderich v. 586f. II, 143, 12. - Johannes 576. 586 f. 664 f. II, <del>143</del>, 11. Sadona, Fripollus II, 48, 38 Safferon, Thomas, v. Como 427, 585, II. 275, 12. Sagona s. Seine. Sailer s. Seiler. Saillon w. Sitten 291, 462. Sal, Hans v., v. Stalla 371, II, 188, 7. 189, 10, 37, Sala, in Torno u. Luzern 585. - Jacobus de II, 205, 26. - Peter de II, 205, 26. Salario, Bartolomeus de v. Mailand 460. Salasser 41. Säldter, Hans II, 266, 5. Salem n. Bodensee, Abt. v. 267. Salez (bei Werdenberg) 47. Saliceto (bei Asti), v., aus Asti 291 f. 296. 311. 314. 320. Salimbene, v. Parma 160. - v. Siena 253. 256. - Notto 256. - Rainerius 238. II. 287, 23. - woher? Johannes, Lucas, Nicolaus, Petrus 334. Salins s. Besançon 58, 98, 197, 201, 213, 294. — Hospiz 82 Salis, Graubündner Geschlecht, Friedrich II, 137, 35. — Rudolf II, 137, 37. Salnaigus, Salvaigus — v. Genua, Paulus II, 155, 12. — Raphael II, 160, 19. Salquenen ö, Sitten 471. - Johanniterhaus zu 102, 465. Salucius, Alexius, v. Genua II, 162, 25. Salux, n. Septimer 95. Saluzzo 134. Salzburg 576. — Erzbistum u. Kirchen-provinz 233, 282. — Erzbischof, ung. 251, 284. — Eberhard 267. — Einwohner: s. Conolo, Walsperger. Samarkand 78 Samolaco sü. Chiavenna 16, 45. Saemundarson, Nikolaus 99. Sanctus, Gaspar II, 69, 20. Sandegg (Thurgau) 616. Sanetsch (Pass) nw. Sitten 2, 219, 477 f. Sanse s. Sens. Sanseverino, Die 374, 441. Sansoni, Ambrosius de', v. Mail. II, 93 30. - Giovanni, Notar in Mailand II, 86, 19. San, Sauct, Sant, Saint, Santa, Sainte nommen.

S. Amarin (-thal) (Oberelsass) 177 f. 186. 193, 206, 421, 423, 508, — Spital 178, —

Stift 178. St. Antoine im Viennois 85. 466. 472. 490. St. Antonius, Guillelmus de, v. Rom 237. San Benedetto w. Comersee 65.

St. Bernhard, Grosser 2.—5. 13 f. 21, 37, 40 ff. 46, 50 f. 55—61, 66, 69, 75, 80 f. 83, 87 f. 93, 96—100, 102, 136, 164 f. 172.

938 Orts- und Personenverzeichnis. 186, 194, 219 ff. 312, 316, 455, 459, 467, 472, 476 f. 482, 484, 726, — Hospiz 61, 67, 81—84, 161, 181, 187, 220, 466 f. St. Bernhard, der Kleine 14, 37, 136, 196 f. St. Bernhardin (Pass) 8-11. 14, 37, 46 f. 55, 60, 94, 103, 171 f. 189, 359, 365, 370, 372-375, 385, 442, 554, 724, — Kapelle 374. St. Blasien (Schwarzwald) 119. St. Claude nw. Genf. Abt v. 487. II, 193, 10. St. Denis bei Paris 79, 127, 156, 702. St. Denis le Chosson no. Lyon 489. St. Dié 5. Epinal 423, 508. St. Gallen 29, 76, 91, 114, 116, 118, 248, 372, 381, 383, 387, 402, 444 f, 452, 487, 501, 524, 532, 546, 570, 576, 591, 602, 615, 622, 631, 639, f, 646, 658, f, 669, 704 f, II 239, 10, 26, 240, 34, 242, 22. — Kloster 62, 64 f. 70, 72, 94, 104, 114, 118, 378. — Abt. ung. 109, 391, II, 73, 1. — Berthold v. Falkenstein 118, 376. — Kon-St. Quentin 116, 127, mou v. rancensein H. 3.0. — Koon rad v. Bussnang 243. — Rudolf v. Güt-tingen 248. — Spender: Rudolf 248. — Kaufhaus 524. II, 240. 34. — Daniel de II, 56, 28. — Mateus de 541. — Ott-mar v. II, 161, 36, 162, 8, 22, 163, 9, 164, 27. s. auch Schleipfer. — Stephadolf 98 St. Trudpert sü. Freibur S. Vittore (in Misox) 189 nus de II, <u>56, 27.</u> — Bürger: Kaufmann, Libgut, Mötteli, Raude, Schleipfer, Schopfer, Watt, Werder, Zilly, Zolli-654. kofer. Saône 202, 424, 468. St. Gallo, Rudolfus de, in Mailand II, 81, 15, 82, 5, St. Georgen nw. Villingen 391. St. Georges (wohl das im Jura) II, 150, 10, 33, 153, 6, 154, 12 St. Germain de Joux w. Genf 489. S. Giacomopass sw. St. Gotthard 405. 474 f. 477. St. Gilles (an der Rhônemündung) 100 f. 490.

399-404. 406 ff. 415. 419-423. 426. 436 f. 439. 441 f. 445-449. 451. 453-58, 470 f. 474 f. 493. 503 f. 507 f. 553 f. 621. 682. 695. 722—725. 727. — Kapelle, Hospiz 226. 407. 445. 457. San Jago di Compostella 100. 472. 489 f.

St. Jakobsthal, n. Chiavenna 11, 371, 373. St. Jakob sö. Basel 415.

St. Jean de Losne, portus s Johannis, w. Besançon 97, 201 f. 424. II, 48, 14. 24. 33.

St. Jean le Vieux nö. Lyon 489.

St. Ingbert (Rheinpfalz) 429. St. Johann bei Saarbrücken II, 276, 13. St. Johannis, portus s. St. Jean de Losne. S. Jorio-Pass nw. Comersee 682.

St. Leonhard ö. Sitten 212

St. Marceau, Guilelmus de, garde des foires II, 153, 4, 154, 2. St. Marcellin no. Romans 489.

St. Märgen ö. Freiburg L. B. 392. St. Maria, Val, am Lukmanier 7

St. Maurice (Wallis) 3. 56-60. 67. 97. 99. 220, 290 f. 461 f. 465, 468, 472, 476, 481, 726. — Kloster: 59 f. 66, 99, 211, — Abt: Rudolf 59. — Bertrand de, magister II, 150, L. 154, 18. San Miniato w. Florenz 81.

St. Nicolaus od. Zermatterthal 219. St. Omer (franz. Flandern 128.

St. Paul, Graf v. 533.

St. Petersthal sw. Chur 171. Sanctus Petrus s. Werdenberg.

San Quirico (Toscana) 254.

St. Rémy (Aostathal) 4 f. 67. 98. 482. San Salvatore bei Asti 311. — s. Merlo. St. Trond bei Lüttich, 702. — Abt: Ru-

Trudpert sü. Freiburg i. Br. 145.

St. Wandrille ö. Rouen, Abt Austrulph 726. Santhia w. Vercelli 67.

Sanuto i Venedig, Marino d. jungere 455.

Saracenen 59 f. 66. 78, 149, 718. - s. auch Muhamedaner, Araber. Saragossa 545 ff. 630 f. 640. 642 f. 645.

Sardinien 185, 693, 714.
Saret, Adam II, 187, 20.
Sargans n. Chur 25 f. 48, 377, 381 f. —

Graf: Rudolf IV. 358. — s. auch Wer-

denberg, Grafen v. Sarnen w. Vierwaldstättersee 457. Sarracenus, Petrus, v. Rom 237.

Sarraponte s. Saarbrücken.

Saronno n. Mailand Ort 581. II. 143, Familie v. Mailand 386 f. 573 f. 587 ff. 591. 596. 660. 696. — Ambrosius v. 587 f.

II, <u>269, 4. 275, 2.</u> — Branda v. 562. Sartirana (mehrere Orte <u>i.</u> d. Lombardei) Honrigolo da, Notar in Mail. II, 85, 7. 86, 3,

Sassina, Val, am Comersee 693, 695. II. 124, 31,

Sassolini, Simone, v. Florenz 343.
Sattler, v. Konstanz, Andreas 628, 633. —
Ulrich 339, II, 232, 24.
— v. Ravensburg, Nikolaus 624.

Sauermann, v. Nürnberg, Wolfgang 596. II, <u>174,</u> 21

Saulgau sw. Biberach 494. Saulmo, domin. de, Königs-Lieutenant in Mailand II, 197, 17.

Savoyen, Sabaudia 196, 309 f. 313, 421. 469. 477. 487 ff. 491. 546. 551. 573. II,

7. 11. 262, 30. — Grafen, seit 1417 Herzöge v. 81. 159, 181 195, 211 f. 214. 220 ff. 291, 312, 383, 408, 424, 429, 448, 462. 467-471. 477. 482. 486 ff. 492. 545. II, 47, 12, 48, 27, 194, 10, 216, 8, — Amadeus V. 159, 222, 291, 465, II, 150, 2. — Amadeus VI, 426, 468 ff. — Amadeus VIII. 475. 490. 492. II. 260, 27. 37. 275, 82. — Amadeus Prinz II. 249, 2. — Ludwig II. v. Waadt 468. — Ludwig Herzog 486. — Petrus II. 180, 220 f. II. 149, 3. — Philipp 186, 293. — Phili-II, 149, 3. — Philipp 186, 293. — Phil bert II, 488. — Thomas L 220, 312. Thomas II. 104. Savelli 138. Savien sw. Chur 171. Savona sw. Genua 18, 106, 409, 536. Sax, Sacho, Hohensax sü. Rheineck, Freiherrn von, später Grafen v. Mosax 11. 94. 96, 103. 370. 374. 376. — Albrecht Frhr. zu Mosax 442. - Franz Frhr. v. zu Mosax 295. - Heinrich Frhr. v. 94. - Johann, Peter, Graf zu Mosax 374. II. 182, 2. - Kaspar Frhr. v. zu Mosax 369. - ung. domina de II, 39, 23. 40, 16. Sax, Satz, Bergvorsprung, Grenze Ober-halbstein II, 184, 25. Saxetti, v. Florenz 487. Saxon no. Martigny 462. Sbarata, Francesco, v. Asti 298, 311, II, 213, 8 Scali v. Florenz 276, 278, 280, 282, 287, 308. Scalia, v. Genua, Cosmas II, 155, 16. -Franciscus II, 196, 138, — Franciscus II, 199, 118, — Franciscus II, 196, 138, Searampi v. Asti 307, 209, 313, 348, — Johannes II, 291, 6. Searavaggio, Gio. Giacomo — Not. Mailand II, 93, 24, 34. Searsus, v. Rom., Jacobus 236, 251, II, 035, 39, v. L. ves., 207 285, 24. — Lucas 237. Scazosi, Giov., Mail. Notar II, 87, 21, 88, 27. 89, 13. 37. Sceler, von Augsburg II, 59, 13.

Scerfinus s. Scherfgin.

Bologna 592.

224, L Schaler s. Scheler. Schaler v. Zürich 412.

11, 260, 38

II, 142, 31. Scharl (Engadin) 146. Schatz, v. Konstanz, Conrat 619. — rich 339, 609 f. II, 230, 39, 231, 16. Schaub, Klaus, v. Strassburg 453.
Schauenburg 5. Offenburg 496. II. 218, 20.
Schäufelin, v. Nürnberg, Hans 489.
Schauer, Engelbert, in Rom 654. Schedler, Jodokus, aus Kempten 547. 635. 645. Schaffanin, Leona 295. Schelde 349. Scheler, v. Ulm 574. 647. - Martin 582. 584. 614. 647. II, <u>77, 23. 78, 1.</u> Schellang aus Ravensburg, Jakob 632. Scherer, von Luzern, Galwan II, 22, 14. — Nicolaus II, 22, 27. Scherfgin, Gerhard, Ritter v. Köln 239. II, 286, 27, 287, 2. Scheurl, v. Nürnberg, Christof 592, 642. Schiltach ö. Offenburg 31 Schilter, v. Konstanz, Diethelm 622. Dietrich 608. - Heinrich 609 f. - Ulrich 610. Schinner, Kardinal 577. Schynpass nö. Via Mala 11, 373. 727. Schyrmeck w. Strassburg 423. Schlatter v. Konstanz, Hans 611, 619. Schleipfer, Ottmar, v. St. Gallen 536. 544. 548 f. 635. II, 164, 27. — s. auch St. Gallen, Othmar. Schlesien 330, 333, 637. Schleswig 100 Schlettstadt 299, 323. Schleuis w. Chur 369. Schlicher, ein Kaufmann II, 238, 26. Schlick, Kaspar, Kanzler Siegmunds u.s.w. 428. 431. 520. Schlögel, Hans, Bürgermeister zu Chur II, 186, 19. Schlumpf, Symon, Bürger u. Richter zu Chur II, 180, 16. Schlüsselberger v. Nürnberg 489. Schmidlin, Claus, v. Basel 663. Schaan, Schan, Aschan n. Vaduz 45, 48, 64, 94 f. 368, 376, 379, II, 38, 37, 39, 2, 40, 33, Schmittburg (Rheinprovinz Kreis Simmern) Ritter v. 301. — Johannes v., Ritter II, 282, 16, 26, 31, 283, 4. — Rost v., Ritter II, 282, 12, 26, 32, 283, 4. Schnell, Hans, v. Lindau II, 186, 24. Schadland, Johannes, Dominikaner 285 Schaffhausen 29 f. 92, 123, 144, 175, 207 317. 383, 390. 419. 448. 493 ff. II, 241, 6. Schollberg n. Chur 26. 48. 64. 381. 256, 5. 10. — Kloster zu 25. Schafhuser, Johannes v. Nürnberg in Schöllenen (Uri) 33, 49, 54, 170, 172, 176, 458.Schöneck in den Ardennen 302. - Hart-Schalapri, v. Konstanz, Goschman 617. II. rad Herr v. II, 282, 6.
Schonenburg, Henricus Zurn de II, 282, 17, 26, 32, 283, 4. — Johannes Reide de II, 282, 18, 26.
Schönfeld in Böhmen 142. Schambach, Johannes, v. Nördlingen 492. Schongau 524. Schams su, Via Mala 9 f. 171 f. 359 f. 371 ff. Schönöglin, Jörg, Profeid zu Chur II, 180, 22, 181, 8. Schanfigg (-Thal sö. Chur) 61. II, 179, 18. 22 \*

Schännis nw. Walensee 95. Schapardonis, Guillelmus de, v. Casale Schopfer, Peter, v. Thun 546. Schöri, Johannes, v. Lindau II, 77, 6. Schotten, Schottland 85, 265. - Könige v. 666. Schramberg n. Villingen 81, 394. Schreck (jetzt Leopoldshafen) nw. Karlsruhe 432 f. Schultheiss, Nikolaus, Konstanzer bez. Ravensburger Stadtschreiber 398. 492. 497. 551. 605. 611. 619. 623. 625. Schultheiss, Gottfried, unter Schopf II, 235, 37, Schürstab, Surstab, v. Nürnberg 573. 660. Sebald 489. II, <u>142, 34, 38, 143, 2.</u>
 Schwab, v. Nürnberg, Hans 489. Schwabach sw. Nürnberg 389. Schwaben 30, 60, 64, 71, 86 f, 102 f, 109, 119, 122, 169, 185, 337, 342, 347, 356, 363, 365, 375, 419, 450, 452, 488, 492 f. 498, 507, 512, 531 f. 603, 658 f. 662, 691. 702. II, 249, 4. - Herzog: Friedrich III. (Kaiser Friedrich I) 86. - Friedrich II. 86. - Konrad 95. - Oberschwaben 329, 331, 388, 396, 543. — Reichslandvogtei 494. 625. — Österr. Landvogtei in Schwaben 417. - Schwäb. Bund 448. 536. 627. 638. Schwarz, v. Constanz, Jakob 609. 633. II, 234, 8. - Ulrich 622. Schwarzach, v. Konstanz, Hans v. 609 f. Schwarzenberg bei Waldkirch, Freiherrn v. 392. Schwarzes Meer 75, 457, 514 f. 531, 659. Schwarzburg, Günther Graf v. II, 252, 4. Schwarzwald 29. 31. 145. 390 ff. 395 f. 554, 690, Schwaz (Tirol) 650. Schweden 145, 147, Schweiningen n. Septimer 95, 188, 358, Schwerin 283. Schwyz, Svyz 174, 179, 181 f. 191, 225, 227, 229, 381, 405 f. 437 f. 440, 443 ff. 453, 458, 495, 658, 688, II, 42, 1, 56, 2, 195, 26. Scoffera, no. Genua, Col de la 18 Scopi (Berg) am Lukmanier 7. Scotti v. Piacenza 275. - Bernardo 274. Scrivia, Fluss n. Genua 18. Secheingen s. Säckingen. Seckenheim ö. Mannheim 630. Seedorf (Uri) 479. Seeland, v. Nürnberg, Anton v. II, 65, 16, 32, — Arnold v. 599 f. II, 65, 17, 32, — Jakob v. 600, II, 65, 16, 32 Segazoni, von Mailand 567 f. Segelbach v. Ravensburg 624. Segesser v. Mellingen, Hans, Schultheiss 418, 420, 423, Seidelin (ob Stüdlin?), Petrus II, <u>59</u>, <u>22</u>. Seiler, v. Konstanz, Bretzeli 611. — Johannes 490. 606. II, 216, 24.

- v, Ravensburg, Hermann 624.

Seine, Sagona, Sachana (Fluss) 27 f. 347. 424. II, 48, 3. Seyssel sö. Genf 468, 487 f. II, 194, 14. Seitz, v. Augsburg, Simon 641. Selz nö. Hagenau 77. 99. 432 fl. Sembrancher n. gr. St. Bernhard 41, 316. Semmering, Pass 725. Sempach 179, 208 f. 359, 402, 404, 406, 414. Sempacher See 35, 176. Sens, Sanse sö. Paris 83 424, II, 48, 4. -Erzbistum 33. Septimer (País) 11 ff. 15, 37, 45 ff. 55, 57 61 ft. 73, 80, 84 ff, 88 f. 91—95, 102, 168 f. 187—190, 227, 357—365, 369, 371, 373 f. 385 ff. 523, 553 f. 727. II, 32, 3, 33, 14, 179.19. 182, 30. — Gaudentiuskirche am Fuß 65. — Hospiz 61. 81. 84. 187. 189. 357 f. II, 183, 14. 187, 17. — Vitztumamt 358. Sercambi v. Lucca 597. Sernatingen(jetzt Ludwigshafen amBodensee) II, 218, 33. Serravalle im Blegnothale 90. Sescalcus, Johannes, Notar in Como und Gemeindeschreiber v. Bellinzona II, 9, 2. Sesia, Val sö. Monte Rosa 218, 693. Sesto Kalende nö. Mailand, Sexto 560. II, 63, 36. Seth b. Flims w. Chur 84. Settime (bei Asti), Auton v. 294, 311. Seveux nw. Besançon 67. Sevilla 457. 675. 679. 704. Sézanne bei Troyes 82. 93. Sforza s. Mailand. Sibirien 697, 717. Sibone, Georg v., v. Asti 302, 311. Sicheriis, Johann v., v. Mailand 512. Sichis, Lafrancus de, v. Caravaggio II, 102, 21. Sickingen, Franz v. 454. Siegburg sü. Köln 303. — Schöffen v. II, 288, 27. — Kloster 97. — Abt v. II, 288, 26. — Bürger s. Garetti. Siena, Sena 67. 125 f. 134, 136, 144, 146. 154 159 161 196 245 247 f. 250 261 263 f. 275 279 286 290 319 441 519 586 593 f. 598 636 f. 689 697 f. 716. S. Martino 599. - Bruderschaft della Misericordia 270. - Bruderschaft der deutschen Schuhmacher 598 f. - Bürger s. Alamani, Aldemaris, Anazulus, Bachi, Benoqui, Bentivegni, Bernardini, Bonaventure, Buonsignore, Cacciacouti, Ca-valque, Chiarmontesi, Guidi, Hugolini, Jacobi, Lupelli, Malavolti, Manentis, Nigro, Orlandi, Orlandini, Petri, Piccolomini, Picolinus, Pontii, Prosperini, Renaldi, Rimpretto, Rustichini, Salimbene, Tolomei, Turchi, Ultramontis, Vincecastri.

Sierk a. d. Mosel uö. Diedenhofen 426 f. Sigberg, Heinrich Junker v., v. Chur II, 180, 22, 37. Siersburg w. Saarbrücken II, 276, 12 Sigmund, Frick II, 246, 22. Sihlbrugg sü. Zürich 451. Silenen (Uri) 405. — v., gen. de Platea in Visp. 460. — v. 404. 470. Sils (Engadin) 13. Silva plana (Engadin) 13. 37. — Hospiz 188. Silvretta-Gruppe 25. Simmringen sü. Würzburg 389. Simonetta s. Cichus. Simonswälder Thal no. Freiburg i. B. 392. Simpeln, Dorf 212 f. 215 f. 461. 463. 466. 475. — v. 171. 213. 404. — Meyer v. 466. — Kirche 213. 215. 465 f. — s. Partitoris, Richardi. Simplon 3--7. 14. 36 f. 44. 54. 101. 132. 140. 212 f. 216—219. 421. 459. 461. 463. 468 ff. 472-477, 482, 484, 509, 551 ff. 682, 725. - Hospiz, Johanniter 84, 101 f. 212. 465 f. - Späteres 465. Sinai (Berg) 457. Sinsheim nw. Bruchsal 390. 619. Sintze v. Basel, Burkhard 412. - Konrad 412. 422. II, 17, 34, 18, 14, 19, 27, 20, 19. 22, 6. Sinzig a. Rhein sü. Bonn 302, 321. Syrien, Syrer 75, 77, 711. Syrten, die, an der Nordküste Afrikas 104. Sissach sö. Basel 28. II, 204, 8. Sifsgau, Landgrafschaft 183, 420. Systappi, Friderich, v. Trier 30 Sistus, Christoforus, v. Genua II, 165, 5. Sitten (Sion) 3, 44, 54, 61, 101, 212-215. 219. 290 f. 443. 460 ff. 464. 466. 468. 472. 478. 482. 484. 586. 602. 722. — Bistum 413, 402, 494, 590, 502, 122, — Bistum 54, 101, 211, 2214, 233, 200, 460, 462 ff. — Bischof v., magen. 83, 213, 215 ff. 220, 409, 460, 463, 466, 472, 475, 477 f. — Aimo v. Thurn. 221, 463, 468, — Boni-faz v. Challaut. 216, 464, 466 — Hein-rich v. Raron. 214, 216, — Rudolf v. Valpelline. 216, — Wilhelm. v. Raron. 471 f. - Witschard Tavell 468-471. -Domdechant 216. — Vitztum 216, 218. — Domstift 466. - Seneschall: Peter 213. -Wilhelm 214. — Spitäler 466. — Bürger etc. s. Canalis. Sizilien 81, 137, 140, 143, 185, 329, 565, 647, 699, 706, 714, II, 62, 6, — König: Manfred 254, 256. - Konradin 254, 257 f. Skandinavier 99. Slatter s. Schlatter. - Johannes, v. Luzern II, 23, 16, Sleypffer s. Schleipfer. Sluys (bei Brügge) 76, 348. Socotora 74. Soderini v. Florenz 284, 286. Soest 305. Söflingen w. Ulm 503. 507. 510.

Soguatarius, Paulus, v. Rom <u>248.</u> Soissons <u>57. 93. 252.</u> Solari v. Asti <u>313.</u> — Leonardo, Albertino, Beneto 314. Solingen 148 Söllingen bei Rastatt 432 f. Solothurn 28 f. 42 f. 51, 57, 99, 294 f. 317, 319, 321, 323 f. 412, 448 f. 452, 492 f. 644, 658, 704, — s. Hallwyl. Somaglia n. Piacenza 21. Sonivix w. Chur 8. Sondrio (Veltlin) 146. 693 Sonnentag v. Konstanz, Peter 609 f. Sonvico, Sonnvecho nö. Lugano, Dionisius de, v. Mailand II, 84, 13, 17. Soonwald 510. Sophias, Thomas, v. Genua 518. II, 232, 18. Sora, Ambrosius u. Martinus, v. Mailand H, 88, 4. Sorico su. Chiavenna 386. Sorono s Saronno. Sostioni, Familie 461. Sottocenere (Gebiet sü. des Monte Cenere) Souzon, Val, no. Dijon, Hospiz 82. Spadeli, v. Ravensburg, Christoph 634. Span, Autonius, merc. Alam. II, 55, 35. 58, 35, 59, 8. Spanheim, Grafen v. 429. Spanien 116 f. 125, 128 f. 134, 137 ff. 141 ff. 148, 261, 265, 349, 355, 485, 489 ff. 497, 502, 505, 508, 516, 532, 548, 548, 548, 548, 569, 583, 596, 603, 607, 611, 617 f. 624, 626. 628. 630. 635 f. 639. 641. 653. 665, 673. 676. 698. 707. 709 f. II, 264, 31. -Könige: Karl L (V.) 505. Spanner, Hugo, v. Strafsburg 285. Spechler v. Fussach 387. Speier 73, 92, 99, 102, 121, 123, 166, 226, 315, 390, 429, 432 ff, 509 f, 517 f, 665, 702, II, 242, 36, — Bisthm 233, 432, 496, — Bischof v., ung. II, 73, 36, s. Apotheker, Huhn, Speiser, v. Konstanz 607. - Cosmas 491. 570. II, 81, 14. — Heinrich II, 81, 14. Spengler, Jörg, v. Waldenburg 11, 205, 31. Spescha, Placidus a, v. Disentis 407. Spick, Paulin, in Barcelona 544. 635. Spiegelberg (Kant. Thurgau) 616. Spiez (am Thunersee) 292. Spiglati v. Florenz, Tommaso 258, 275—278. Spini v. Florenz 125, 261, 265, 271, 275—280. 282. — Lapus Hugonis 275. Spinola v. Genua 550. - Baptista II, 166, 21. - Cristoforo 496, II, 191, 8. - Francesco 496. — Giovanni Francesco 539. -Johannes II, 196, 13. — Paulus II, 295, 30. — Raffus II, 155, 16. Spixer s. Speiser. Splüdatsch n. Septimer 12. 95 Splügen (Pafs) 8. 11. 15. 37. 45 ff. 55 f. 91. 171 f. 359 f. 365. 370—374. 385. 387. 439. 508. 724. 727. II, 189, 32. - Dorf 9. 11.

II, 46, 21

Spoleto 441. - Wido v. 56. Sporer v. Ravensburg, Heinrich 546, 635, Sposa, Angelus Romani de, v. Rom 250. Sprecher, Peter, v. Zizers II, 180, 18. Spurius, Herman, ein Kaufmann II, 242, 29 Stade bei Hamburg 99. - Abt Albert v. Stadler v. Ulm, Johannes 648. II, 52, 33. Stadtamhof n. Regensburg 110. Staffora, Fluss bei Voghera 19. Stalla, Bivio su. Chur 12 f. 94 f. 189, 358 362 ff. 371 f. 386. II, 184, 9, 186, 10, 188 8. — Ammann, Albert Cappel II, 187 25. - Einwohner s. Sal. Stammler v. Augsburg, Heinrich 650. Stampa (Bergell) 364, II, 186, 14. Stanner, Heinricus, hospes in Luzern II, 24, 35 Starb, Hans, v. Augsburg II, 256, 9. Stark v. Konstanz, Reinbolt 609 f. 619. Starzedel, Hans, v. Breslau 637. II, 267, 6. Stebacher, Stebenhaber II, 56, 21. Stebenhaber v. Memmingen 645. Steckborn w. Konstanz 78, 494. Stefaner, Sebastiano, deutscher Kaufmann 11, 66, 28 Steyer.nark 695. 709. Stein ö. Basel 29. Stein ö. Schaffhausen 30, 448, 493, 495. 631.II, 241, L - Kaufhaus 524. - Kloster St. Georgen 185. Stein zum Klingenstein w. Ulm, Wolfli v. 637. Steinach am Bodensee II, 238, 32. Steiner, Hanns, v. Zürich II, 206, 2. im Steinhause, Stain Hufsler, v. Konstanz 545. 607. 617. 634. — Lütfried 606. — Nicolaus 562. 575. 617. II, 77, 13. 224, 5. — Polay 575. 617. II, 87, 26. — Thomas 565. 575. 617. 634. II, 61, 1. 12. 62, 5, 87, 25. — Ulrich 617. II, 224, 3. Steinbuser, Gcorius, v. Mailand (Konstanz?) 441. Steinstrafs v. Konstanz, Albrecht 622. -Ulrich 608. Stella v. Genua, Baptista 496. II, 295, 32, Christoforus II, 295, 33. — Jo. II, 295, 36. Stickel v. Konstanz, Cunrat 609 f. Stilfserjoch 37, 724. Stilli n. Brugg 493. Stöbenhaber v. Ulm, Hans 613 f. - Pcter 613 f. Stockach n. Konstanz 494. II, 218, 32. Stockalper v. Brig 465. Stoffeln, Testofol, Hohenstoffeln im Hegau 394. II, 36, 7, 37, 1. — v. 394 f. 11, 36, 6, 39, 37, 13. Stoffeln (im Hegau od. das würtemb.?), Heinrich v. 520. - Hermann v. 519. Stoil aus Asti 311. - Dominicus 304, -Leo 304. Stokgrumel v. Constanz 610. II, 231, 29 Stollhofen sw. Rastatt 435,

Stranosburg, Feicus de 210. Strafsberg sü. Chur 189, 364 f. 377. II, 179, 13. — Ministerialen v. 364. Strafsburg, Straxburg, Transborg, Argentina 31, 43, 57, 76, 78, 83, 92, 99, 102, 109, 121 ff, 146, 148, 151, 155, 163, 176, 205, 282, 286, 299, 315, 317 f, 337, 343, 360. 380. 391. 394. 396 f. 411. 413. 415 f. 418. 423. 425 ff. 429-435. 440. 453. 471. 488. 496-499. 505. 510. 513. 517 f. 523. 525, 527, 545, 555, 584, 587 f. 591 f. 603 ff. 657 f. 661. 664 ff. 687 – 691. 694 ff. 699. 701 – 705. 707. 709 – 719. II, 23, 33, 32, 11, 33, 11, 24, 37, 41, 14, 43, 25, 45, 6, 20. 73, 56, 99, 6, 191, 14, 209, 4, 211, 1, 274, 24, 275, 26. — Kaufhaus 425, 521 f. 525 – 528. 576. 596. 689 ff. II, 211, 12. 274, 36. 275, 17. — Zollkeller 527 f. 688 f. — Wighuslin 688. — Bistum 23, 299 550 688 691. — Bischof, ungen. II, 46, 37, 73, 36, 99, 6. 161, 24. — Friedrich v. Blankenheim 430, 434. — Friedrich v. Lichtenberg 205. - Heinrich v. Stahleck 250. Johann v. Dirbheim 211. - Walther v. Geroldseck 250. — Wilhelm v. Diest 513. - Domkapitel 250. - Münsterbaumeister Ulrich v. Ensingen 585. -St. Thomas, Canonicus Albert 591. -Beginenhaus 121. - Messen 498 f. -Adam v. 458. - Franciscus de 541. -Gottfried v. 93, - Johannes de 547. -Bürger, Einwohner s. Acht Untz, Anshelm, Böschewilre, Brant, Butenheim, Grostein, Hundsfeld, Merswin, Müln-heim, Nesselbach, Säckingen, Schaub, Spanner, Subripa, Twinger, Zorn. Streber v. Nürnberg 573.— Nicolans II, 142, 35, 37, 143, 2. Strelapafs ö. Chur 92, Strictis, Jacobus de, miles, legum doctor, vic. der Herzöge von Mailand II, 131, 36. Strobel, Burkhard II, 253, 26. Strölin v. Ulm 647. Stromenati, Wilhelm, v. Asti <u>243.</u> Stromer v. Nürnberg, Anna <u>571.</u> — Konrad <u>570 f. II, 83, 2. 6. 25.</u> — Hans <u>359.</u> <u>571.</u> — Heinrich II, <u>172.</u> 2. — Tibald <u>543. 573. II, <u>172.</u> 2. — Ulrich, Ulmann</u>

285 f. 490, 533, 537, 571, 659 ff, 663, 710.

Stüdlin v. Kempten 645. - Heinrich

Strozzi v. Florenz, Palla 615. Stubmer, Gregorius II, 96, 12.

487. — Jörg 592.

717.

Stolt, Wilhelmus, v. Hasselt II, 232, 32

Stolzenberg im Luxemb., Stolcenberg 430.

Stölzlin v. Augsburg, Friedrich II, <u>253</u>, <u>23</u>. — Hans 572. <u>II</u>, <u>253</u>, <u>20</u>.

Stopanni, Autonio, Not. Como II, 144, L. Stofs, am, sw. Rheineck 378. Stradella sü. Pavia 18, 20, 23, 100. Tamins w. Chur 25, 65.

Tancer, Thomas, ein Deutscher II, 54, 33.

Stüdlin v. Memmingen (bez. Leutkirch), Jos 631. — Peter 645. II, <u>53, 36, 60, 3.</u> 186, <u>23.</u> — s. auch Seidelin. Stülen, abgeg. bei Mühlburg w. Karlsruhe 432. Sturi, Ambrosius de, aus Mail. II, 140, 17. Stuttgart 603. Stuzimbergh v. Brügge, Erhaldus 567. Suane v. Mailand bez. Como, Jacob v. 328. 554. — Romerius de 395 f. 554. II, 43, 30. — Thomas 554. — Thomas dic-tus hermelin de 304. 328. Subectarius, Bonacura etc., v. Rom 249. Subripa, Mafiolus de, v. Strafsburg 555. Sudan 711. Sudati, Francesco, Mail. Not. II, 102, 1. Lancellotto, Mail. Not. II, 87, 32, 88, 18. Sudroff, Paul II, 60, 30. Sueglio nö. v. Comer See 578. Suez 675. Sufers sw. Chur 10, 37. Suganaffi, Maffeo, Mail. Notar II, 91, 12. Suggenthal n. Freiburg i. Br. 146, Suico, Simone de, Mail. Notar II, 103, 17. Suinati, Antonius, rector cap. ducis Mediol. 11, 56, 8 Sulmona (Unteritalien) 166. Sulz n. Rottweil, Grafen v. 404. 494. -Alwig II, 193, 7 Sulzburg st. Freiburg i. Br. 145. --Kloster 79. Sumatra 74. Suna n. Novara 217. Sundainseln 710. Sünder v. Konstanz, Konrad 491. 550 f. II, <u>217</u>, <u>10</u>. — Der II, <u>223</u>, <u>24</u>. Sunnen, Hug zer, v. Basel <u>185</u>. Suntheim, Ladislaus, v. Ravensburg 584. 624. 628. 633. Sur, Georgius, Deutscher in Genua 540. Suren, Martin, v. Nördlingen 384, 648. Sürg von Sürgenstein 633. 636. Surigho s. Zürich. Sursee sii. Aaran 176, 179, 208 f. 414. Surstab s. Schürstab. Susa 58, 93, 224, 490. Süfser v. Ravensburg, Jos 624. Sussinii, Peregrinus, v. Florenz 258 von der Sust, Johann, aus Brig 465. Susten ö. Sitten 215. Sutri nw. Rom 254. Sutzen, Johannes, v. Mailand 229. Suwarow 88 Swarczburg s. Schwarzburg.

# Sweynaw, Hans v., zu Florenz II, 263, 12.

Swartze, Jacobus, Lombarde 304

Taburlinus, Johannes, v. Leutkirch 541. Tafur, Peter. aus Cordova 349, 449, 457, 499, 622, 647, 657, 666. Taramontino, Wilhelmus, v. Asti 302, 311, Tarasp (Engadin) Edle v. 95. - Ulrich v. 95. Tarent 166. Tarentaise 50, 54, 197. Taro, Fluss w. Parma 58. Tartaren 132, 149, Tartûsî 73, 78 Tarvesede 45 f. Täschler, v. Ravensburg 624, 633, 636. Tauberbischofsheim 389. Tauren (österr. Alpen) 651. Tauris (Krim) 117 Tavelli (Wallis), Jakob 464. Tavernelle sw. Monte Cenere 503. Taxis, Tassis (v. Bergamo bez. Cornello in Valle Brembana) 506 f. 509 f. — Franz v. 504. - Gabriel v. 507. - Jan, Zanetto v. 503 f. 507. Teybler, Jacobus, de Plannaro mag. organorum II, 54, 37. Teyer, Kilian, v. Nürnberg II, 194, 3. Telamone in Toscana 398. Templer, -orden 84 f. 232, 286, Tengen, Thengen, n. Schaffhausen, Hans, Graf v. II, 256, 4 - Heinrich, Graf v. II, 218, 28 Terlini s. Tierlin. Terra di Lavoro 185. Tersin, Flufs, Kanton 4, 14 f. 23 ff. 34, 55, 89, 102 f, 170 f. 175, 406, 436, 446, 475, Testa, von Asti 311. — Dominicus, v. Avigliano 292. - Paulinus 302. II, 281, 21. Testofol s. Stoffeln. Tettikoven v. Konstanz 575. - Brun v. Tettnang n. Lindan 388. — s. auch Mont-Tetzel, Ablassprediger 654. Teufel, Eberhart, v. Reutlingen 632 Theodulpass w. Monte Rosa 5. 14. 37. 43. Thierstein (Kanton Solothurn so. Laufen)

Grafen von 412, 471. — Otto II, 203, 26. — Sigmund 183, 420. II, 25, 13.

Thingeyrar (auf Island), Kloster Abt: Nikolaus 99.

Thysis = Thusis? 379. II, 181, 11.

Thifer v. Konstanz, Hug 619.

344 Thomas v. Aquino 267. Thome v. Asti 290, 292, 310, - Mascharus dietus II, 279, 18 Thonon (Genfersee) 291, 309, 468. Thorberg, Torberg nö. Bern, Peter v., österr. Landvogt 418. II, 27, 6, 28, 4. Thourout sö. Brügge 167, 348. Thun 293, 408, 479 ff. 492, 546. — siehe Guttuarii, Schopfer. Thuner See 35. Thur, Flufs 400. Thurgau 30, 378, 448, 605, 622. — Landgrafschaft 448 - Landvogtei 448. österr. Landvogt 417. Thüringen <u>126</u>, <u>205</u>, <u>317</u>. Thüringer Wald <u>656</u>, Thurn n. Gestelen (Oberwallis) Herren v. 463, 468 f. 477 f. 480. - Peter v. 293. 463. Thurzo, ungar. Adelsfamilie 637, 651. Thusis sü. Chur 8 ff. 171, 370, 372 f. 385. Tictamen, Joh., von Freiburg i. Ü. II, Tideboel, Theodericus II, 232 Tiefenkasten sü. Chur 11 ff. 37, 95, 363 f. 727. II, <u>184</u>, <u>10</u>, <u>185</u>, <u>1</u>. Tienen (Belgien) 702. Tierlin, Johannes, v. Ulm 571. II, 84, 3. in Mailand II, 84, 28. — Walther, v. Mailand II, 84, 4, 28. Tigrini, Giorgio, v. Lucca 282. Tyle, Hans, aus Franstadt 545. Tilmann, Elisabeth II, 164, 19. Johannes, v. Großenbuch 549. II, 164, 19. Timor (Asien, Sundainseln) 707. Timur 514 Tinzen n. Septimer 12, 45, 95, 359 f. 362 ff. 371. 693. II, <u>32, 6, 182, 34, 184, 10, 186,</u> 9. 188, 9. — Dieustmannenfamilie <u>96.</u> Pfarrer zu 386. — Thomas 387. -Podesta s. Brochi - s. auch Marmels, Tirlemont (Belgien) 702. Tirol 20, 51, 365, 378, 402, 409, 456, 504 ff. 509, 651, 694, — Nordtirol 692, — Südtirol 146, 150. - Herrin: Margaretha Maultasch 409. Titisee ö. Freiburg L Br. 393. Tödi, Berg sü. Glarus 26. Toggenburg, Laudschaft sö. St. Gallen 382. Grafen v. 375. 377 f. II, 181, 6, 16.

Donat Graf v. 360 f. 377 f. II, 34, 1.

Friedrich Graf v. 184, 364, 11, 136, 17. 179. 16. Tolfa (Kirchenstaat) 693. Toledo 569. Toloxa s. Toulouse. Tolomei, v. Sieua 252, 255 f. - Audrea de' 146. 252 f. 264. — Guccio 256. — Pietro de' 256.

Tonco bei Asti, Wilhelm v. 297, 311

Toresani, Turegano v. Florenz 661. -Raphael 387, 596, II, 267, 11, 18, -Rudolf 596. Tornavento no. Mailand 23. Torno am Comersee 527, 556, 581-585. 702. II, 142 u. 143. — Einwohner s. Brochi, Casanova, Caverixio, Cavixio, Lavitse, Magno, Parlasco, Raxina, Rayma, Sala, Trinck, Venosta, Ziser. Torre, della, in Mailand u. Como 190. 223 ff. 568. — Guido della 223 f. Torres, Garcia de, Dr. jur 545. Torriglia nö. Genna 19. Tortona, Derthona, 18. 20 131, 134, 556 f. 567. 569. II, <u>63. 35. 135, 13. 138, 10.</u> -Bistum 550 f. Tortosa (Spanien) 545-8, II, 163, 11. Tortosa (Spanien) 345-8, 11, 163, 11, 170sa, Toe (Flufs) 5, 14, 36, 171, 218, 475 f. Toscana, Tuscia 117, 131, 133 f. 136, 160, 185, 192, 197, 254 f. 257, 290, 353, 397, 409, 422, 427, 519, 557, 560, 567, 581, 592, 597, 693, 709, II, 3, 22, 4, 29, 11, 1, 100, 32, 136, 29, 181, 1, 211, 6, 275, 10, 276, 9, — Reichsstatthalter 197. Toscanisches Meer 542. Tosto, Ja. de. v. Rom 247. Toul 284. — Bischof: Leo 97. — ung. 270. Toulouse, Toloxa 127 f. 491. 642. 690. 701. 704. II, 132, 39. — Bischof v. 261. Tours 700. Trani (Unteritalien) 600. Travers, Val. sö. Neuchâtel 28, 221, 408. 423. Trebbia (Flufs) 18. Trecis s, Troyes.
Tregitis, Johannes, v. Avignon II, 216, 31 Tremezzo (Comersee) 65 Tremola, Val, am St. Gotthard 407. Tresa, Fluss am Lago Maggiore 24. Treviglio sii. Bergamo 23, 458. Treviso 353. — Mark 107. — Erzbischof: Landcloh 57. Trezzano 5. Mailand 23. Trezzo no. Mailand II, 69, 21. - Bettino da 579. Triberg im Schwarzwald 31, 394.
Trient 42, 50, 91, 333, — Bistum 233, —
Bischof v. 91.
Trier 43, 83, 118, 167, 246, 263, 274, 302, 312, 323, 702, II, 276, 4. — Erzbistum und Metropolitanbezirk 233, 275 f. 284, 334, — Erzbischof: ung. 194, 288, 334, 427, — Arnold v. Isenburg 245, — Baldini v. Luxemburg 223, 247, 262, 302, 312, II, 280, 12, 281, 23, 31, 36, — Bocmund v. Warmsberg 246 f. — Cuno v. Falkenstein 301, 312, 335, 727, II, 283, 13, 34, — Dietrich v. Nassau 247, —Heinrich v. Vinstingen 245 f. 302, 312, 1I. Triberg im Schwarzwald 31, 394. rich v. Vinstingen 245 f. 302, 312, II, 277, 3. — Jakob v. Sierk 454. — Otto v. Ziegenhain II, 275, 27. — Domkirche: Archidiakon Boemund II, 281, 27. — Einwohner s. Carena, Systappi, Troja. Toppler, Thopler, Erasmus, v. Nürnberg II. 74, 27.

Trimbach sö. Basel 183. Trincheriis, Thomas de, Not. Mail. II, 86, Trinck, Peter v. Torno II, 205, 19. Trins, Trunz w. Chur 65, 367-70. II, 39,

Triesen bei Feldkirch 363.

Trils, 140, 19, 21 f.

Trit, v. Chur, Antonins, Hieronymus u,
Engelhart II, 204, 31, 205, 7. — v. Como,
Hans Anton II, 205, 35.

Trivulzio 374. Troja, Troya v. Asti 311. 313. — Antonino v. 311. — Johann gen. Tristan v. 243. 303. 305. II, 279. 21. 288, 31. 290, 25. — Manuellus v. 302. II, 277, 8. — Pollino v. 311. — Reyner v. 302. — Vincenz v. 294 f.

Troyes 79, 83, 93, 127, 154, 157, 160, 162 f. 165, 222, 239, 244, 248 ff. 252, 256, 265, 345 ff. 486. II. 176, 14, 286, 26, 288, 13, vicus s. Pantaleonis II, 154, 35. -

Trompia, Val (bei Brescia) 695. Tronz s. Truns.

Trub, v. Bern, Heimbrand 488.

Trumello w. Pavia 67. Truns w. Chur 368 f. 692. II, 39, 25, 40,

11. Trunz s. Trins. Tschappina bei Thusis 692.

Tschudi, v. Glarus, Ludwig 456. Tucher, v. Nürnberg 573. 660. – Anton 660. - Hans II, 58, 21.

Tudela (Spanien), Benjamin von 105 Tngwas, v. Konstanz 606. — Bärtelli 606. II, 229, 22. Tum, Vincenz v. 295.

Tüngin, Hänsslin, v. Zizers II, 186

Tunis, Tesino 129, 144, 684, 698, 706, II, 111, 9, 30.

Turan (Asien) 697.

Turbrech, Turbrecher, Matheus, v. Schw. Hall 574, 662, II, 142, 27, 32

Turchi, v. Lucca, Bartholomeo 598. Turchi, Johannes, v. Siena 240, II, 176, 9.

Turchino, nw. Genua Passo del 13 Turcho di Castello v. Asti 307, 310 f. 313, 316. — Palmerius 291, 468.

Turegano s. Toresani.

Turell, v., aus Asti 301. Turin 24, 97, 134, 224, 312, 472, 530. — Bistum 81.

Türken 514, 547, 571, 655, 674 f. - Sultan: ungen. 578. - Bajazed 514. - Mohamed L 514.

Turkestan 710.

Turlino, Ottobonus de, v. Como II, 106, 1

Turno s. Torno.

Tuselburgk, Giselbertus de II, 232, 32 Twinger, Johannes von Strafsburg 411.

Überlingen 297 f. 317. 400. 532. 646. 706. II, 241, 14. — Gredhaus 524. II, 241, 16. Jacobus de 545. 646. - s. Besserer.

Udenheim s. Philippsburg.

Ugleymer, Petrus, v. Frankfurt 585. Ulesis, Jo. de Mail. Beamte II, <u>51</u>, <u>30</u>.

Ulm 30, 85 f. 115, 122 f. 140 f. 328, 356, 372, 382, 388 –391, 429, 452, 487 f. 493 ff. 498 f. 501, 503, 510, 516-520, 532, 536, 555. 564. 570. 583 f. 603 f. 612. 614, 621. 633, 637, 646 ff. 662 f. 665 f. 674, 680, 704, 719, 11, 70, 1, 72, 23, 196, 26, 215, 19, 237, 21, 240, 17, 256, 21, — Kaufhaus 524 f. - Stadtschreiber s. Neidhart. -Christanus de II, <u>55</u>, <u>19</u>, <u>57</u>, <u>31</u>, — Martinus de II, <u>77</u>, <u>26</u>, — Bürger viele 614, einzeln s. Ascher, Bertoldus, Besserer, Kraft, Ehinger, Fabri, Federmann, Ferber, Fusinger, Gienger, Gregk, Harscher, Hel, Herwart, Hirlewagen, Lebzeller, Lupin, Marchthaler, Neidhart, Rem, Renz, Roinus, Roth, Rüo-s, Scheler, Stadler, Stöbenhaber, Strölin, Tierlin, Ungelter, Val.

Ulm v., Konstanzer Geschlecht 606, 616. - Jakob v. 490, 551, 609. - Johann v. 606. II, 219, 22 229, 29. - Heinrich v. 609 f. 617.

Ulrichen (Oberwallis) 36 f. 480.

Ulrigo, Jos, Vitztum z. Chur II, <u>180</u>, <u>20</u>, Ultramontanae partes II, <u>49</u>, <u>6</u>, <u>17</u>, <u>63</u>, <u>22</u>, 107—131, <u>131</u>, <u>31</u>, <u>137</u>, <u>3</u>, <u>138</u>, <u>6</u>, Ultramontis, Piccolominus, v. Siena 238 ff.

II, 286, 34. Unanguener, v. Nürnberg, Georg 573. II.

56, <u>6.</u> Underschopf, Konstanzer Geschlecht 115.

Ungarn 138, 144, 353, 513 f. 517 f. 570 f. 587, 639, 694, 700, 718, II, 54, 33, 94, 28, — König Ladislaus 575, II, 52, 3, — Elisabeth Königin v. 520.

Ungelter v. Ulm 574. — Antonius 614. — Claus 614. 632. - Hartmann 614. - ob aus Ulm? in Mailand Anna II, 95, 6. -Walther II, 95, 9.

Ungethi, Rafael v. Florenz II, 266, 24. Unterseen zwischen Thuner u. Brienzer See 479 f.

Unterwald, Foppiano su. Griespass 36, 219. Unterwalden, Ondergualdo, s. auch Obu. Nidwalden 225, 405 f. 437 f. 440, 443 f.

471. 475 f. 631. 682 f. II, 42, 1. 127, 13. Urach (sö. Tübingen) 648. — s. Klingler, Uraeche, Willelmus da, v. Asti i Mecheln II, 291, 4.

Urbino 161.

Uri, Urania, Orognia, Orogere, Awren 49, 54, 128, 172 f. 175 ff, 179 f. 182, 185, 190 f. 193, 228, 400, 402, 404 ff, 408. 436 ff. 440—446. 436. 470 f. 473—476. 481. 578. 666. 682 f. 686. 701. 724. II. 129. 30. 42, 1. 37. 43, 15. 56, 2. 113. 26. 127. 13. 129. 11. 136, 6. 255, 19. 27.— Landammann: Attinghausen Freiherr V. 404. 438. 470. - Johann v. Rudenz 295. — Johann Meyer v. Erstfelden II, 29. 30. — Wolleb, Heinrich 481. — Landleute s. Mos, Utze, Wolleb. Urmein sw. Chur 47. Ursel n. Frankfurt a. M. 702. Urserenthal, Ursaria n. St. Gotthard 2 f. 33, 35, 49, 54, 170 ff. 180, 184, 225, 227 f. 366, 370, 402, 405 f. 436 ff. 442, 446, 453. 457. 467. 470. 474. 683. II, 42, 38, 43, 15. Usk, Adam v., Prof. in Oxford 455. Usingen n. Frankfurt a. M. 702. Uter, Georg, merc. Alam. II, 55, 34, 58, 35, 59, 8, Utrecht 99, 167, 264, 284, — Bistum 233, II, 232, 4, 8, — Bischof: Dietrich 247, — Dietrich v. Are 247, — Guido 261, — Wilhelm 251, 261, Utze aus Uri II. 30, 6. Uzės nö. Nimes 490. Uzzano, da, v. Florenz <u>287.</u> — Giovanni da <u>342</u>. <u>350</u>. 550. 569. 597. 695. 716. — Niccolò da 341.

# V.

Vach, Gaspar de, Deutscher II, 161, 6. s. auch Watt. Vacus, Vat, s. Watt. Vaduz, Viduz (Liechtenstein) 360, 367 f. 377, 382, 384, 448, 456, 11, 39, 3, 40, 34, Vagleti, Velgletns, Voglietti von Asti Valbingen, Faynchen, nw. Stuttgart 390.

Grafen v. 389. — Einwohner s. Laur. Val, s. das zweite Wort. Val, v. Ulm, Heinricus II, <u>81</u>, <u>20</u>. — Johannes II, <u>81</u>, <u>19</u>.
 Valatensis, Franciscus, Notar zu Mailand u. Varese II, <u>76, 22.</u> Valence sü. Lyon 489 f. — Bistum <u>194.</u> Valencia (Spanien) 162. 544-48. 623. 625. 629, 635, 643, II, 159, 9, 163, 10, - Antonius de 342. Valenciennes 117, 127, Valianis, mg. de, aus Mailand II, 62, 14. Valkenburch s. Falkenborgh.

Valmaggia, Valmagia, Valmadia s. Maien-Valois, Karl v. 271, 278 f.

Valorsine ö. Mont Blanc. 217. Valoxia s. Wallis.

Valpacht s. Waltbach. Valsassina, Vallesaxina s. Sassina Val. Valser berg nw. Splügen 47.

Valser Thal nw. Splügen 61 Valtzner, Herdegen, v. Nürnberg II,

Vambergen, Anechinus II, 295, 9.

Varey en Bugey n. Lyon 196 f. Varese nö. Mailand 89 f. 447, 508. — Markt 441, 447, 481. — Notar; s. Valatensis.

Vasco da Gama 547.

Vasserfluo, Johannes, v. Zürich II, 136, 17. Vaucouleurs (Lothringen) 198. Vaudum s. Waadt,

Vaz sü. Chur 173. — Freiherrn v. 188.

364. — Donat v. 259. — Rudolf von 86. — Ursula v. 259. — Walther von 171. 189. II, 177. 1. Veckinchusen, Hildebrand, v. Lübeck 708.

Vedro, Val di (Diverio) sö. Simplon 462. Veldenz sw. Berncastel, Grafen v. 429. Velini s. Vöhlin.

Veltlin <u>16. 150 365</u> 374, 441, 446, 556. Velzer s. Welser.

Velzer s, Weiser, Venedig 2, 17, 19, 23 f, 71, 76, 107—111, 127, 133, 137 f, 140, 144, 161, 163, 168, 138, 200, 209 ff, 282, 286, 327, 340 f, 344 f, 348 f, 351—356, 380 ff, 385—388, 390 f, 396, 388, 407—415, 417, 420, 422, 427 f. 434 f. 456 f. 468, 483, 485 f. 489, 496 f. 499, 501, 507, 512-520, 530 f. 538, 540. 542. 547 ff. 555-559, 567 ff. 571 bis 574, 577 f. 580, 583, 586, 589, 593 f. 597, 599. 604. 607. 611. 618. 624, 636, 640 bis 644, 646 ff. 650, 652-55, 659 f, 662, 664 ff, 668, 674 f. 677, 679, 682, 684 f. 687, 689, 521, 535, 557, 559, 654, II, 68, 10, 258, 12. - Fondaco dei Turchi 354. Rialtobrücke 351. 481. - Bischof v. ung. 697. - S. Marco Canonicus: Aliro de Ricardis 274. — Predigerkloster 282. 284. Dogen ungen. 513. 566. II, 22, 7. — Agostino Barbadigo II, 75, 19. — Jo-hannes Mocenigo II, 296, 12. — Lorenzo Celsi 413. - Tommaso Mocenigo 568 f. 580. - Conrad, Hugo v., in Konstanz 618. - Bürger s. Bollano, Giustiniani, Maliziario, Martelli, Morosini, Olma, Pasi, Pfullendorf, Sanuto, Viati.

Venetien 22. 131. Venezuela 592. 644 ff.

Venosta, Vintschgau, Albertus de, v. Torno II, 141, 10.

Vento, Beltramus de, v. Mailand 211, II. 99, 8,

Ventris, Nikolaus 285. Venzago, Johannes de, v. Mailand II. Vercelli 42. 58. 67. 78. 82 f. 99. 133. 147. 149. 190. 218. — Hospiz 85. — Bistum 81. - Bischof: Otto 102, 103, Verdar s. Werder. Verdun 162. — Bistum 233. 284. Vergogna s. Vogogna. Vergy, Dép. Yonne 83. Veringen (Hohenzollern) Graf Markward v. 86 Verme, dal, Graf Petro 559. II, 68, 2. Vernazza, Vernazia nw. Spezzia an der Riviera 150, 713. Verona 107. 133 f. 457. 507. 556. 583. 586. 592. 599. 689. — s. Oloferi. Vertus, Graf v. s. Mailand, Visconti Giovangaleazzo. Vesoul n. Besançon 97. Vespron s. Vicosoprano. Vessour, wo? s. Faucogney. Vétroz w. Sitten 214. Vettori v. Florenz 666. Vevey (Genfersee) 27. 42 f. 49. 67. 99. 290 f. — Hospiz 82. Vezoli, Petrutius Andree, v. Rom 251. Via, Johannes de, gen. Kümy von Como 555. Via mala 8 ff. 37. 370—373. 385. Viati aus Venedig 661. Vicecomes, Sagramorus, ducalis in Janua vicegubernator II, 166, 8. Vicenza 589, II, 221, 4. Viceosoprano im Bergell 95, 145, 147, 150, 188, 191, 359, 362 ff, 371, 385 f, 588, II, 32, 3, 183, 1, 13, 24, 184, 8, 25, 186, 11, — s. Castelmur. Viduz s. Vaduz. Vienne 14. 214. — Erzbistum 194. Viennois, terra Vienesi 222, II, 150, 6. 151, 36, 152, 1, 153, 22, 154, 82 Vierwaldstättersee 30, 32, 35, 37, 49, 88, 169, 176, 178 ff. 191, 209, 227, 405, 451. 453, 458, Vigevano, Vigilivani sö. Novara 684. II, 57, 6, 58, 18, 65, 7, 72, 24. Villa, Monachus de, v. Mailand 108. Villafranca bei Nizza 548. Villani, Giov. flor. Geschichtsschr. 131. 136 f. 277, 286 f. Villano, Lorenzo, v. Florenz 596. Villantis (Wieland?) Jacobus de, v. Nürnberg II, 53, 23. Villas Iglesias auf Sardinien 693. Villefranche bei Nizza s. Janfrè. Villeneuve bei Chillon 150, 164, 220, 484. Spital 467. Villers-sous-Chalamont w. Pontarlier 201. Villingen 31, 79, 122, 207, 391, 393 f. Vils sö. Kempten 390. Vimercato, Vimercate bei Monza v. Mai-

Vinay nö. Romans 489.

Vincecastri, Alexius, v. Siena 247. Vincennes (bei Paris) 197. Vincimala, (-is), Georgius II, 8, 33. Gregorius de, v. Mailand II, 101, 39. Vincimara, Rugerius, v. Mailand 229. Vingerlin, ein Kaufmann II, 238, 26. Vinstingen, Finstingen (Deutsch-Loth-ringen), Freiherr: Burkardus 422. II, Vintschgau 50, 91, 188, 390. Vinzen s. Windsheim. Virst, Bergname - Col de Bussang II, Virtemberg s. Wirtemberg, Vischer v. Nürnberg 657. Vischer, Paul, v. Bern II. 194, 3. Visconti s. unter Mailand. Visp ö. Sitten 215, 218, 459 f. 469, 474, 480. — Meiertum 219, — s. in Platea. Visperani s. Vico soprano. Vissach, Konrad 635 Vitani, v. Como 190. 223 f. Viterbo <u>254.</u> II, <u>176,</u> <u>24.</u> Vitoduranus 585. Vivero (Galicien, Spanien) 549. Vogelbach n. Zweibrücken 429 Vögelli v. Freiburg i. Ü. 339. II, 231, 12. Vogelsberg s. St. Bernhardin. Vogesen 31, 72, 178, 186, 196, 202, 422 f. 426. 431. Vogogna, Vergogna 14 ff. 44. 217. 462. 480. 560. 688. II, 63, 36. Vogt v. Kempten, Georg II, 88, 30. — Heinrich 575. II, 88, 22. Vogt v. Konstanz, Berchtold 619. Vogt, Fucatus, Heinrich, Hernicus, deutsch. Kaufm. II, 72, 9. Vohburg (5. Ingolstadt), Hohenburg, Mark-graf Berthold v. 174. Vöhlin, Fellini, Felle, Velini v. Mem-mingen 566, 577, 582 f. II, 56, 20, 75, 20, 92, 1. 191, 29, s. auch Welser. — Bern-hard 642. — Katharina 640. — Konrad 640 f. II 49, 9188, 98, 197, 19 640 f. II, 94, 9, 186, 26, 197, 19, — Erhard 640. — Erhard Hans 640. — Hans 640 f. II, <u>56, 31, 92, 5.</u> Vöhrenbach w. Villingen 390. Voiron nw. Grenoble 489 f. Voyti, Stephanus II, 262, 24 Volger, Volgar, Jakob von Konstanz 339. II, <u>231, 23.</u> Vollin, Reymunt <u>295.</u> Voltri w. Genua 18, 537. Vouwiler II, 243, 21. Vorarlberg 171. Voulzie Fluss ö. Paris 347.

### W.

Waadt, Vaudum 220 ff. 448. 465. 467. 476 f. II, 150, 4, 151, 22, 154, 27, 249, 8.

348 Wagen, Ulrich, v. Luzern 295. Wagenmann v. Konstanz, Johann 617. Wagensteige ö. Freiburg L Br. 392 f. Walche, Sifridus, v. Oberwesel II, 284, 4. Waldenburg sö. Basel 146, 448, 694, II, 205, 31, - s. Spengler. Waldkirch n. Freiburg i. Br. 392. 694. Waldsee no. Ravensburg 388, 623. Waldshut 177. 206 f. 209. 390. 419 f. 498. Waldstätte 179, 181, 228 f. 374, 399-402. 407 f. 436 f. 439, 443 f. 446, 448, 467, 470. 476. 726. — Reichsvögte 399. Walensee 26, 48, 63 f. 95, 147, 188, 207, 381. 456. — Schiffmeisterei 63, 95, 147. Walenstaad am Walensee 26, 48, 63, 147. 151. 208. 382. 456. Walgau (Vorarlberg) 382. II, 215, 17. Wallis, Valoxia 3, 44, 48—51, 58, 101, 180, 207, 211, 213, 216—220, 290 f, 310, 348, 366, 402, 408, 421, 423 f, 437, 446, 448, 453, 459, 462 ff, 467—470, 478 f. 476, 478, 480, 483, 554, 693, II, 7, 12.— Oberwallis 171 f. 211 ff. 216—219, 409, 446, 453, 466—470, 473, 475 f. 478, 480. Unterwallis 468, 476. Walkun zir, Baseler Familie 118. Wallerfangen nw. Snarlouis 426. Walse, Rudolf v., österr. Landvogt 417. Walser 171, 374. Walsperger, Andreas aus Salzburg 622. Waltbach, Valbach, Johann v., v. Basel 416. II, 23, 27, 32 Walther, Paul, v. Güglingen, Franziskaner 456. Waltwilr aus Uri II, 30, 6. Wangen nö. Lindau 388, 532, 563, 622 f. 646. II, 239, 10. - s. Hinderofen, Pfenner. Wangen (Graubünden), Freiherrn v. 95 f. Wangen w. Strassburg, Wengelin v., Ritter 497. Wart (abgeg. bei Neftenbach, Kanton Zürich) Freiherrn, Rudolf v. 296. Wasen (Uri) 405 f. 456, 458. Wassermunguau sw. Nürnberg 389. Watt, v. St. Gallen, Vach, Vacus, Nat, Wac, Vat, Vadian, ob alle hierher gehörig? 634. 639. - Gaspar de, (Vach, Nat, Wac) 546. 548. II, 161, 6. - Petrus (Vacus) 661. II, 53, 35, Wegeli v. Ravensburg, Johann 624. Wegerlein Kaspar, v. Nürnberg II, 269, 28, Wehingen ö. Rottweil, Wehinger, Reinhardus, österr. Hofmeister 418. II, 27, 7. 28, 4. Wehr ö. Basel 416. Weil der Stadt 633, 702.

Weingarten n. Ravensburg 388.

Weinheim n. Heidelberg 79.

Weinstuck, Thomas, zu Florenz II, 263, 9. Weyss v. Augsburg bez. Florenz, Albert II, <u>252, 30. 253, 3.</u> — Johann II, <u>252, 33. 253, 1.</u> — Ulrich 595. II, <u>252, 31.</u> 253, 12. Weinsberg nö. Heilbronn, Konrad v. 390.

Weissenburg (Elsass) 121, 315, 702. — Kloster 71 - (Berner Oberland) Freiherrn v. 293. - im Klettgau 205. Weissenhorn sö. Ulm 524. Weisweil n. Breisach 431. Weiten Mühlen, Stislav v. d. 431. Welf 😤 Welser, Velzer, Belzer, von Augsburg, auch Nürnberg (Jakob) 567. 572. 592. 491. 507. 640 f. II, 56, 21. — Anton 491. 507. 640 f. II, 94, 9, 97, 18, 186, 25, 197, 19, 198, 7, 205, 37, 267, 3. — Bartholomaeus 592. 640 f. 643. II, 60, 28. — Hieronymus 650. — Jakob 641 f. 644. II, 60, 29, 205, 37, 267, 3. — Lukas 566. 640. II, 69, 13. — Welser-Vöhlin 377, 380, 452, 491, 564, 566 f. 572, 637. 640-644. 647. 653. 669, 673. 11, 97, 18. 198, 15, 22, 28, Werden (Rheinprovinz) 305. Werdenberg, Sancto Monte, Sancto Petro 48. 189. 210. 360. 367 f. 376. 378. 381. 384. 508. 602. 11, 38, 33. 36, 40, 36, 41, 1. — Grafen 394. 551. s. anch Sargans, Feldkirch. - Hugo 150, 189. - Rudolf 210. - Linie Sargans 369, 371, 373. 210. — Lime Sargans 509, 5(1, 5)5, 371, 573, 376, 384. — Hartmann III, 382 II, 215, 6, — Heinrich J. 382, III, 215, 6, — Heinrich 371. — Johann 371. — Johann 471, 39, 39, — Rudolf IV 383, — Linic 132, 30, — Rudolf IV 383, — Linic 133, — 200, 374, 384, — Linic 143, — 200, 374, 384, — Linic 143, — 200, 374, 384, — Linic 144, 384, — 200, 374, 384, — Linic 144, — 200, 374, 384, — Linic 144, — 200, 374, 384, — Linic 144, — 200, 374, — 384, — 384, — Linic 144, — 200, 374, — 384, — 384, — 144, — 384, — 384, — 144, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, — 384, Heiligenberg 369. 376. - Albrecht L. 382. — Linie Feldkirch: Rudolf II, 35, 31. — Ludovicus de, v. Nürnberg II, 56, 12, 57, 8. — s. such Fister. Werder, Verdar, v. St. Gallen, Konrad 571, 576, II, 82, 3. — Johann II, 82, 4. Wertheim, Graf Eberhard v. 591. Wesel, Oberwesel n. Bingen 317 f. 321 bis 324 II, 282, 15, 23, 283, 3. — Petrus de, Lombardus 243, 305, II, 290, 23, 30. — s. auch Alioni, Asinari, Cornu, Meyfranke, Palea, Pultzenius, Ryn-greve, Ruwac, Walche. Wesen a. Walensee 48, 206 ff. 381, 456, Westernach, Vinsternach bei Mindelheim. Bernhard v. 564. II. <u>53</u>, <u>1</u>, <u>33</u>, — Ulrich II, 53, 2. Westerstetten n. Ulm 509. Westfalen 211, 666, 694. Westgothen 70. Wetzel v. Konstanz, Jakob 619. Wetzelsried, Linie der Humpiss 627. Wetzlar 499, 702,

Wickenstein (Niederrhein), Sifrid v. II, 289, 23. Wickrath (Niederhein', Heinrich Herr v. II, <u>294, 36.</u> Wide, Wyde v. Konstanz <u>338.</u> II, <u>231,</u> 2. 7. 36. Wieczinger, v. Konstauz, Johannes 619. Wigger (-thal sü. Aarau) 176 f. 402. Wien 122 f. 126 ff. 457. 505. 514. 516. 520. 571. 624. 646. II, 52, 3. 65, 13. 256, 22. Wiener, v. Konstanz, Burkhard 607. Wiesloch 79 Wyl w. St. Gallen 555, 602, 639, II, <u>69,</u> <u>29, 73, 30, 238, 19, 240, 41.</u> — Kaufhaus 524. Wilant, Jakob, v. Nürnberg II, 74, 18. Wiler, Claus II, 237, 38.
Wilhaimer, Johann, Provinzial der Karmeliter II, 245, 21.
Williau 29, 176-178.
Willstett w. Offenburg 432. Wimpfen 658. Wimpheling 671. Windeck, Vindeck sö. Bühl 496. — Jacob v. II, 73, 23. Windecke, Eberhard 455. Windisch bei Brugg 28 ff. 35, 43, 49 ff. 183. 402. 416. Windsheim Vinzen, w. Nürnberg 661. s. Plattner. Windsor II, 74, Winegg (Burg in Graubfinden) II, 179, 18 Winterberg, v. Konstanz 607. - Konrad 519. 608. 618. Winterthur 102, 182, 206 ff. 209, II, 240, 39. Wynigen uw. Burgdorf 494. Wintimya, Johannes comes de, Neapol. Beamte II, 263, 26 Wirt, v. Ravensburg 624. - Conrad Bürgermeister II, 215, 32 Wissehrad in Prag, Dechant v. Johannes Wislant, von Nürnberg, Jakob 573. -Philipp 635. Wisland, v. Isny, Philipp, in Barzelona 544. 546. 645. Wittenberg (Sachsen) 640. Wohlen w. Zürich 419. Wohlhausen nw. Luzern 176, 180. Wolff, Contz, zu Florenz II, 263, 9. Wolff, Volff aus Augsburg, Enricus II, <u>56, 31.</u> — ung. H, <u>59,</u> 12 Wolfgang, Ulrich, v. Konstanz II, 236, 34. Wolleb, Heinrich, v. Uri 481.

Worlus 72. 78. 92. 121. 123. 166 f. 238. 249. 264. 282. 315. 389. 432 ff. 504. 517 f. 665. 673. 695 f. 700. 702. 704—709. 716 ff.

Kaufhaus 522. — Bistum 233. 245. 249. 284. - Bischof: Heinrich II. Graf

v. Saarbrücken 249. - Johannes Schad-

land 285. - Landulf 249. - Domkapitel

249.

Wormserjoch 16, 37, 504, 727. Wörnitz sü. Rothenburg a. T. 389. Württemberg, Wirtemberg, Grafen, Her-zöge v. 389. II, 36, 7, 40. — Eberhard der Greiner 394. 422. II, 21, 6. Würzburg 282, 317, 389, 588, 603, 658, — Bistum 233, 389, — Bischof Iring 260. ung. 261. — Albert v., Arzt 491. Z. Zabern (Elsafs) 31, 423, 603, 691, 702. Zache, Benincasa mater Johannis, v. Rom 237. Zähender, Ulrich 635. Zähringen n. Freiburg i. B., Herzöge v. 101, 177. — Berthold IV. 88, 97. Zähringer, Zeringher, Henricus de Nurimberg in Mailand II, 93, 36. Zanzibar 710. Zara 513. Zaert, Jacobus II, 60, 31. Zedenellis, Vannus de, v. Florenz 299. Zehn Gerichte - Bund (Graubünden) 365. 375. Zeibbeke, Johann v. 390. Zell s. Radolfzell. Zenner v. Nürnberg 573. 660. — Bartholomäus II, 255, 11. — Georg II, 85, 1. 142, 16, 261, 34. — Johannes II, 85, 1. Zenova s. Genua. Zentrioni, Ludwig, in Genua 544. Zeringher s. Zähringer. Zermatterthal 5. Zily, ein Kaufmann von St. Gallen II. 238. 13, 241, 28, 243, 27, 35, Zink, Burkhard, v. Augsburg 652. - Johann, in Rom 601. Zireache, societas II, 57, 18 Ziser, Severin Andres, v. Torno II, 206, 8. Zizers, Zútzers, nö. Chur 368. 377 f. II, 34, 26. 39, 10. 11. 40, 26 f. 180, 19. 186, 23, s. Hassler, Huber, Jopp, Sprecher, Tüngin. Zoalio, Johannes de, v. Genua II, 155, 10. Zofingen 35, 169, 176, 180, 206 ff. 209, 414. Zollern, Graf Gottfried v. 86. Zollikofer v. St. Gallen 631.

Zono, Ermanno, v. Mailand 373.

179, 15, 255, 20, 27. — Kaufhaus 524. —
Bürgermeister: Brun 400. — Schultheifs
II, 235, 37. — Frauenkloster 171. —
Bürger s. Brun, Keler, Escher, Frauenfeld, Haiennorn, Lez, Lutzer, Manesse, Muntprat (Ulrich), Muralt, Rordorf, Schaler, Steiner, Vasserfluo.
Züricher See 28, 39, 48, 207, 381, 415.
Zurzach 177, 493, 497 f. — Kaufhaus 498. — Messen 167, 493, 497 f.

Zuz im Engadin 95.

Zweibrücken (Bheinpfalz), Grafen v. 426. 429. — Eberhard II, 46, 35, 273, 28, 274, 11. — Friedrich II, 211, 3, 276, 4, — Hanman II, 275, 8, — Hanman Weeker II, 46, 33, 273, 27, 274, 10. — Symund Wecker II, 46, 33, 273, 6, 27, 274, 10. — Walram 426, 11, 14, L, 273, 6, 281, 30. Zwick, Polay 546, het Zwijn 349.

Zwingli 671. Zscheckenpurlin v. Basel, Heinrich 238.

# GLOSSAR.

agninus 548.

aleum oder alcum, eher alleum II, 122, 18, Knoblauch.

allume, alumen, Alaun II, 168, 20. Sorten 143. Pegolotti: Allume di feccia di vino

ambasiata II, 113, 20 u. öfter, Gesandtschaft.

ambra 706. II, 127, 24, wohl = ambra gialla, ital. ist Bernstein. Vgl. Hevd. Doch auch Substanz, die sich im Leibe des Pottwals findet und vor allem als Parfum verwendet wird. Zoll Bergen-op-Zoom: ambra vulgariter dicta berusteen, Desimoni u. Belgrano 376.

amigdala s. mandola.

angaria = tributum, onus, gezwungener Dienst,

angariare II, 42, 25, belästigen. ansatio aque II, 48, 3.

anultroni s. boldroni.

aramen oder aramum = frz. airain II, 107, 14 u. 17, Erz, Kupfererz.

arengheria II, 134, 27. 147, 11, vgl. Statut v. Mailand. arringo = Volksversammlung, Rednerplatz, s. Diez 25.

arnesium, arnesia, arnixium, ital. arnese, altfrz. harnais II, 50, 21, 52, 35, 61, 29, Harnisch.

arrasch, erklärt 702. a tout II, 12, 25, mitsamt, mit.

aulhaige II, 12, 6 = a waige (vgl. yolbe = iowe = eaue) = a gage, zum Pfande. auricalchum II, 89, 21, Messing, von griech. boelyalxog.

aurum filatum II, 127, 29, Goldfaden, Golddraht.

araria II, 171, 11, havarie, hier Abgabe der Schiffe zur Unterhaltung des Hafens. avere 107, mittela.-latein. die Habe.

avigiarum, vasa II, 127, 27 = Bienenkorb, lat. apicula.

azarium, azarum II, 117, 1. 129, 2, Stahl, ital. acciajo, frz. acier.

bacillum, bacillorum oder bacilorum, auch baz. 683. II, 108, 18. 22 u. 38. 128, 20, bacilia stehen unter dem Capitulum araminis et bronzii laborati et non laborati des Mailänder Tarifs; bacile = ital. bacino, Becken und spec. ist bacile ein metallenes Becken für das Feuer; bacillus nach Dieffenb. = Schaufel, Glutpfanne.

baiten II. 226, 3, warten, Frist geben. baldinella 682. 685. 700 f. II, 108, 1. 128, 14, vorwiegend in Deutschland aus Flachs oder Hanf bereiteter Stoff, nach Du Cange ein feiner (Seiden stoff, nach Monti = ital. bandinelle, grobe Lein-wand, ebenso Verga 19. Baldinella plana, crispa, nach Centnern bei Bonaini 3, 104. Im Liber consuetudinum Mediolani von 1216 steht baldinelle et canevatii zusammen, gewogen nach Pfund, Berlan S. 75. Giulini (ebda. S. 113) erklärte es mit Handtücher. Entscheidend die Stellen oben Bd. I S. 700 f.

balenerium oder -a oder -um II, 160, 20.

Schiffsart, Walfischfänger. balotola II, 156, 16. Abstimmungskugel.

balzana, balzanus 683. 718. II, 101, 40. 128, 23, ital. bazzana, ein braun zubereitetes Schafleder, in dem Datium von Pavia = bazzana, was Monti für die richtige Lesung hält; balzana sind sonst Fransen.

barbara II, 235, 17; ob die Winterkresse

Erysimum barbarea? barateria II, 160, 3, Betrug bei Verträgen. barbetus (m) II, 52, 36 = barbuta, Art eines Helmes, Du Cange.

Barchent, mit.-lat. barcanus, aus arab. barrakan, grober Stoff.

barda II, 89, 1, ital. barda, b. ab equo, Pferderüstung.

barile, barrale 483. II, 125, 23, Gefäß, Faß, ital. barile, frz. baril.

barvalda II, 116, 12, Berwer. Vgl. S. 702 f. batilor II, 191, 7, ital. battiloro, mail. batilor, Goldschläger.

bedagia = pedagia II, 25, 24, Zoll, Bellehart, eine Art Tuch 702. bestrume 150, Häringe, Bückinge? billion, ital. buglione, so Peggolotti, frz. billon, geringhaltiges Gold und Silber, vor allem schlechte Münze aus Silber und starken Zusätzen. bintfarwe 708, Farbware. Birigelt 701, Seidenwaren. birrotel 706 = Barett. biturum II, 117, 19, Butter. blava II, 125, 16, ital. biava, Getreide. bocharamen s. Buckeram. boynari II, 172, 4, von foina, Hausmarder. Erklärt 716 Anm. 4, vgl. auch Diez 131. boldinella s. baldinella. boldroni, anultroni, avultrovi, multroni 715. II, 109, 20. 128, 24 sind nach Pegolotti Hammel- und Schaffelle, auf denen noch die Wolle steht. bollio 483, großer Ballen. bolzeta II, 101, 11, offenbar Felleisen. bombax, bambax II, 108,9 u. 12, Baumwolle. bombaxina II, 90, 9, lat. bombasium, Wamms. bossetus 483. Vgl. ital. bossoletto, Schächtelchen. brachialia II, 52, 35, Armstücke der Rüstung. bravinia 718, Eigenschaftswort zu sella, Sattel. braxile, brasile, Brasilholz, frz. brésil: Er-klärt 142 f. 707. II, 123, 15. briga II, 30, 18, Streit. Buckaschin erklärt 705. Buckeram erklärt 703; vgl. Diez 715. bugatus II, 116, 41, ein in Deutschland verfertigter Stoff. Auch bei Du Cange eine Stelle, wonach ein Gewebe. bulgeta II. 74, 24, Tasche, bulgia II, 61, 29, Ledersack oder Tasche, Ranzen. bulleta II, 146, 15, Billet. cabella 8. gabella. calata 483, calatus, Korb. calzina II, 124, 25, ital. calcina, Kalk. caldriarius II, 142, 15, ital. caldaraio, Schmied. caliga 706. II, 105, 14, Hose. cambium 530, Repressalie. caminus II, 6, 29. 7, 12 u. sehr oft, Weg. cancer 576, Waffe; vgl. Du Cange. canerazius, canabacius II, 123, 7. 157, 27, Canevas, Hanfstoff. canna introitus — panuorum II, 157, 32, canna ist ein Längenmaß bei Tuchen von 11/2 Ellen. capitium II, 97, 12, Kopftuch, s. auch Verga 30. capitulum II, 44, 2, im Sinne von Instruktion. capretus II, 127, 31, ital. capretto, junger Ziegenbock.

caprilis II, 110, 5, Ziege.

capritus II, 91, 37, frz. cabrit, Bock. caratellus II, 159, 11, ital. caratello, Fafs. caratorum, introitus - maris, Genua II. 157, 9. 167, 23, eine Abgabe: s. Sieveking und Du Cange. carbo II, 118, 26, ital. carbone, Kohle, cargia, carviga, carreta, cariga, caregum II, 4, 9, 6, 22, 26, 48, 29, 125, 19, ital. carica, Last, Birde. carratonus, caratonus II, 6, 23. 48, 18 (dort falsch erklärt), frz. cherreton II, 12, 4, Karrenführer. carreta II, 7, 13, Karren, Wagen. carrigium II, 8, 25, Transport. carta pecudis II, 127, 31, ital, carta pecora, Pergament. cassia 483, Kasten, auch zur Verpackung, Lade, ital. cassa, frz. caisse. castronus II, 124, 22, Schöps. Kaicersche, caorsinus erklärt S. 290. celata II, 52, 36 (ariseria?) = ital. celata Helm, Sturmhaube. cepa, cipola II, 119, 7, Zwiebel. Chandict II, 235, 10. Erläutert S. 711. charragium 464, Gestellung von Wagen. Choboblin II, 235, 10 = Kubeben. läutert S. 710. cifalcho II, 91, 29, Schellen, a -, wohl = ital. girfalco, gerfalco, m.-lat. girofalco = Geverfalk ciompo 135, Wollkratzer. circulus II, 118, 33, ital. cerchio, Fassreife. knyeling 717, Art Pelzwerk. knöbeling 716, Art Pelzwerk, wohl clippine, geschorene Lammfelle. coyarimium II, 138, 29, wohl = coriamen, ital. corame, Leder. colligatus II, 36, 15, verbündet. collus II, 89, 3, 5, wohl Halsstück einer Rüstung. Kolzgolt erklärt 719. cominum, cuminum II, 110, 14, ital. comino, Kümmel. condius II, 126, 7, Weinmaß. coperta II, 258, 1, Schiffsdeck. corda II, 159, 23, Seil, Schnur, Saite. cordoanus II, 109, 1, Korduanleder. corium, ital. corio, Leder. corselium II, 52, 34, ital. corsuletto, Panzer, Brustharnisch. cortina 116, Leinenstoff, Bettvorhänge, Vorhang. Vgl. Du Cange. corrium oder corrorum, Gen. Plur. 686. II, 136, 7, eine Ware. cotonum II, 108, 12, Baumwolle. credentia II, 42, 21, Kredit. eredo 132, wohl = cerdo, Gerber. cremesilis II, 63, 38. 86, 37, carmoisinrot. cremixium 707, ital. cremesino, Karmoisin, crida II, 134, 10, öffentlicher Ausruf. Vgl. ital. gridare, mail. cria, schreien. cropera II, 89,5, Schwanzstück einer Pferderüstung.

kropf 716, Art Pelzwerk. croxolus (a fabris) II, 86, 17, ital. crogiulo,

Schmelztigel.

culcitra 115, Bettziechen. kümülin 717. II, 228, 24, Pelzwerk. cundare II, 5, 6 = conducere, Geleit geben. cupus II, 90, 20. 128, 33, mail. copp, Dach-

cuxa, cuseta 716. II, 120, 15, nach Motta Eichhörnchenfell, ebenso eine Art

Verga 18.

datilus 548, Dattel. datium, dacia II, 26, 23 u. sehr oft, Zoll. daueroit II, 13, 23 = deveroit = devrait. defalcare, devalcare II, 46, 1, abziehen. delucrum II, 94, 32, Verlust. descaregare II, 47, 37, ansladen.

dextrarius, destrarius II, 24, 23. 114, 13,

Rofs, Streitrofs.

disligare II, 168, 5, auf binden. donzena II, 102, 34, Dutzend drapparia II, 7, 10, Tuchstoff. drictus II, 23, 31 = directus, gerade. Drusenasche erklärt 707.

endegum Bagadellum II, 120, 4. 129, 4, Indigo, Bagadelum von Badgad. Vgl.

Stieda 98.

enging II, 13, 24, Art (vom lat. ingenium). exhonerare II, 47, 37 = exonerare, ausladen. fagotus, fagotinus, fangotus 483. II, 295, 28, ital. fagotto, Bündel, Reisbündel, Welle.

falzia, falx, de prato II, 120, 11. 125, 28,

Sichel.

Fardel, das, II, 32, 5 u. sehr oft, fardellus, ital. fardello, frz. fardeau, Pack, Ballen, Traglast, nach Diez 134 wahrscheinlich arab. Ursprungs. Nach Lor. Meder, Handelsbuch ist ein fardel gleich einem halben Saum (Blatt 35b). Lexer in Chro-iken deutscher Städte 4, 370. Für die niken deutscher Städte 4, 370. Für die Größe des Fardels war die Tragkraft eines Pferdes maßgebend, das beiderseits ein Fardel trug bez. die eines Mannes, der ein Fardel zu tragen vermochte.

fazoni II, 127, 34, Tuchart, ferma, firma II, 31, 39, 32, 36, feste Ab-

machung.

feziei (Genitiv), feciei II, 121, 21, Bezeichnung einer Sorte Alaun, ital. feccia, Hefe, Bodensatz.

fidantia = fidejussio, sponsio. fochagium II, 171, 11, Herdsteuer. forare II, 100, 39, durchstechen. foritaneus II, 114, 10, auswärtig. formagium II, 117, 6, Käse. forzia II, 130, 24, Gewalthat. francisia II, 14, 18 = frz. franchise, Vor-

frassata II, 123, 22, im Druck von 1713

des Dato del Datio »frasate da letto«. fraxoni, faxoni 701, drapi -.

Schulte, Gesch, d. mittelalterl, Handels, II.

frixium = infrixatura, Ausputz, Bordüre Simonsfeld; frisium = Franse Du Cange. Vgl. Diez zn fregio 148.

fundus navis II, 50, 24. 61, 32, eine Ab-

gabe vom Schiffe.

furleitum II, 135, 24, Fürleite. fustaneus II, 47, 29, Barchent. gabella II, 48, 7 u. oft, indirekte Steuer,

Abgabe. galea II, 258, 2, Schiff, Galeere.

galetum (s?) 143 = galectum, ital. galetto = frz.: robinet, Farbstoff. So nach Du Cange

galla II, 122, 14, ital. galla, noce di galla, Galläpfel.

garzare II, 123, 1, karden, cimare, scheeren, garzandi et cimandi barettas II, 85, 34. garzatura, bombacis, lane 706. II, 127, 38, Abfallwolle beim Karden.

garzonus II, 125, 3, nach Monti dialekt. garzon, Weberdistel, Karde (Dipsaccus fullonum).

gata II, 110, 5, ital, gatta, Katze. gerbeliern II, 259, 36, reinigen, durchsieben. gianti, richtiger ganti II, 52, 36, ital. quanto, mlat. wantus, Handschuhe.

glacies II, 122, 7, Eis, Bezeichnung einer Art von Alaun.

gotsumber 74.

grana II, 63, 38. 120, 1, erklärt 707, Kermefs.

grand(is) (Dativ Plur.) II, 122, 14. grassia, ital. grascia, Lebensmittel überhaupt, Marktware, auch im Sinne von

fetter Elsware, Gegensatz zu Fastenspeise. Gredhaus, gred II, 237, 2, vgl. II, 236, 36, erklärt 523.

grixus II, 113, 3, 23, 122, 25, grau, drappus grixus, graues Tuch.

grusa s. gusa. guadum 143. 707. II, 122, 3, ital. guado,

guarda equus de - sive de armis 214. II, 113, 11. 129, 13, Streitrofs.

gugler 704. II, 227, 39, eine blaue Leinwandsorte.

quida II, 50, 26, Führer.

quidagium II, 3, 23. 6, 15, Geleit. gusa, ital. guscio, Schale, Hülse,

Hare! Hare! II, 287, 6. 33, Marktruf, erklärt 158.

hoir II, 12, 23, frz., lat. heres, Erbe.

honus II, 149, 14 = onus.

imperiales II, 8, 27. Münze.

incantus II, 64, 30, Auktion, Versteigerung, von lat. inquantum abzuleiten.

incantator II, 96, 18, Pächter. incaregus oder m II. 126, 13, Traglast.

involia oder um II, 63, 26. 132, 15, Einpackungsmaterial, Tara.

intanare II, 90, 22, beim Bauen.

354 yolbe II, 12, 10 = eaue = iowe, neufr. eau. Wasser. yrch II, 228, 27, Ledersorte, erklärt 718. lameria 149, Brustpanzer, langura s. longura. laraxina, laresina II, 119, 12, nach Monti = ital. trementina, ital. resina = Harz, Terpentin. lardum II. 117, 12, ital. lardo, Speck. latonum II, 107, 18, Messing. laus, laudes, lausa 530. II, 7, 23. 13, 5, Repressalie, vgl. Pertile 2, 1, 290. Lavizium, lebetes plaustrum laviziorum, lebetum II, 118, 4 u. 30, ital. lavezzo, laveggio, erklärt 697. leudi custodia in Genua II, 156, 8. leunes (sic!) II, 12, 31 = lana, Wolle. locus 685, Aktie bez. Geschäftsanteil. longura, langura II, 8, 25. 9, 37, wohl Transport. lumen II, 63, 39. 121, 20, Alaun. macinare II, 119, 1, ital. macinare, zerreiben, mahlen. malatolta, mala torta, maratolta II, 7, 6. 12, 27. 48, 7, frz. malle tote, Abgabe. mandola, amigdala II, 121, 16. 37 = Mandel. mantellus II, 121, 3, Mantel mit Pelzwerk. maniee II, 11, 5, frz. Begleitung, Leute. Manteis = Macis, erklärt 710. manus moderna II, 3, 28. marcantija II, 23, 30 = mercantia. marcidus II, 160, 2, verfault. marosserius II, 102, 8, Unterkäufer, Sensal, zugleich tinctor pellium. marsapanus II, 159, 27, marsupium, Zehrsack. mascaspa II, 117, 6. 126, 4, mail. mascarpon, spez. lombardische Milchspeise, Angiolini; nach Monti - ital. ricotta, gelabte Milch. medonzines und medonzini 11, 90, 20, Art Baumaterialien. meneschalchus II, 114, 17, Hufschmied, ital. maniscalco. mersarius II, 159, 21, ital. merciajo, Krämer. mertrübeln 522, Rosinen. merzaria II, 47, 29. 133, 21, Kurzwaren. mewte II, 259, 26 — Maut. mercadantia II, 7, 27, Ware mercantia II, 41, 25 u. oft, Ware. mercatio II, 8, 8, Kaufhandlung. merchanteschus II, 90, 28, lieferbar, marktminutolus, menutoli II, 128, 35. Mitteler 705, Stoff, Gewebe mittlerer Art. molla II, 119, 1. 25, ital. mola, Mühlstein. moltonus II, 109, 15, Hammel, frz. mouton,

ital. montone.

montagna II, 32. 3, Berg. moschen, Pelzwerk, erläutert 716.

Muster oder molla, Feder.

mulla 11, 91, 27, Schellen, a -, ob = molla,

multruno s. boldroni. mulus II, 113, 16, Maulesel. nachum (nachus?) 132, kostbarer golddurchwirkter Stoff. naulizamentum 685, Schiffmietsvertrag. nen — mais II, 12, 35, nicht — außer, nur. orexellum, orixellum II, 123, 19, ital. oricello, Lackmus. oriloga, Beere des Lorbeerbaums, erklärt 145, 713, II, 108, 6, 128, 16, ormesino 542, glatter Taffet, ortuncius 463, Münze? Wallis. palioti II, 124, 1, Zeugart, erklärt 705. palium II, 115, 26. 129, 25, Seidenstoff. Vgl. Diez 232. panre II, 13, 25 = neufrz. prendre. parabola II, 127, 5, Billet, schriftlicher Ausweis. particum, partexi, partichi erklärt 718. partitura II, 39, 14. 40, 25, Lohn des Teilers. pecus, im ital. Sinne = pecora, Schaf. pegola II, 119, 10, ital. pegola, Pech. peleteria, pelezeria II, 64, 7. 129, 23, Pelzwerk. pelliparius 132, der Kürschner. peltrum II, 113, 33, feines, mit Quecksilber raffiniertes Zinn, ital. peltro. pensa II, 39, 14. 40, 25, Wage percrum 73. perda II, 152, 27; Verlust. perdix II, 125, 10, Rebhuhn. petia II, 116, 3 u. oft, Stück. pessement II, 11, 10, lat. passamentum, Durchgang. pfechten II, 183, 2, aichen, prüfen. phunt, als Mass von Eisen, ist nach Welti 666 etwas mehr wie 5 Centner, das Pfund beim Eisenhandel enthielt nach Lexer 120 %.

pignolati 133. 647, Barchent; vgl. auch
Astigiano 2, 361 Anm. 2. pilizaria 8. pelizaria. pilosus II, 109, 11, behaart. plaphardus II, 45, 38, Münze, Blaphart. plege II, 12, 3, frz., Bürge. pluma, Flaumfeder. pogesia 463, eine franz. Münze. pomicar 73. pontaticum, banbatichum II, 125, 22, Brückengeld porta II, 130, 22. 184, 3. 185 18, deutsch die port oder der port, Transportgenossenschaft. preda II, 48, 28, Saumlast? pryes 464, Pferd, de - unerklärt. propinatio II, 21, 20, Trinkgeld. pullitte 11, 259, 26, Billet. punblum II, 107, 11, plumbum, Blei. puttalis, puctalis, lapis II, 119, 17, Steinart. quagium II, 129, 26, ital. cacio, Käse. quartarius II, 108, 6 u. öfter, Mass, 16 auf die Saumlast. quarga s. cargia.

racemus II, 262, 26, frz. raisin, Rosinen. ramum II, 159, 14, ramen = aramen. Kupfererz.

raspa II, 119, 15, Orseilleflechte s. orixellum.

rauba s. roba.

raxa (rosa) II, 119, 12, ital, raggia di Borgogna, feines, weißes Pech.

recredencia II, 17, 30, Ersatz. repositio II, 9, 37, Aufbewahrung (von Waren)

repressalia II, 6, 13. 7, 23. 134, 2, Repressalie.

retalium II, 157, 28, ad -, im Aufschnitt, retornare II, 115, 23, zurückkehren.

ripa, exitus ripae, deutsch: reyff 532 f. II, 167, 15, Hafenabgabe.

ripparia, ripperia II, 168, 9, ital. riviera, Gestade.

roba, rauba II, 23, 32. 168, 1 (ursprünglich Kriegsbeute, Kleid), Ware, auch Sachen, Vermögen.
robour II, 12, 11, Räuber.
robaria II, 4, 5, 19, 36, 8, Beraubung

robia, rubia II, 118, 19. 129, 3, ital. robbia, Färberröte, Krapp.

rocha, roca 143. II, 63, 39, Kermels. rod, die, II, 183, 36, 262, 1, Transportorganisation.

roncinus, ronzinus 463. II, 221, 24, kleines Pferd, Klepper.

rosa, rossum, rozum II, 122, 15, ital. rosa vegetale, Kermefsschildlaus, s. auch galla.

rubbum II, 8, 27, Rubb, ital. rubbio. In Luzern = 16<sup>2</sup>/<sub>3</sub> %. Nach der Septimerordnung gehen 21 Rubb auf die Saum, 20 auf den Wollsack. Nach Meder war ein Ulmer Centner gleich 51/2 Rubb groß Gewicht in Como.

rusca, ruscha II, 118, 23, ital. Schale, r. di rovere, Eichenrinde. Ausgabe von 1713 Zusatz: rusca di cerro, cerro =

Bucheiche,

salazium II, 126, 4, gesalzenes Fleisch. salbonus II, 120, 34.

sallamum II, 117, 6, ital. salame, eingesalzenes geräuchertes Fleisch.
salma II, 51, 16 = soma.
salsa II, 162, 1, Steueraufschlag, eigent-

lich = Sauce.

sargias II, 262, 25, Art der Einpackung Tara, wohl - ital, sargano, Strohsack, grobes Tuch.

sbarare, lat. II, 136, 25, ital. sbavare, reinigen von den Gussfehlern (bare),

scartaziis, ferrum a - II, 136, 25, Sorte Eisen. Schetter 705, Steifleinwand.

Schgamonaea II, 235, 17, erklärt 711. schnyrorum (sic!), pellium II, 85, 21. schönwerk 717, Art Pelzwerk. schorta, scorta II, 36, 3, 36, 50, 26, Geleite.

schuderius II, 89, 2, écuyer, Schildknecht.

schürling 716, Art Pelzwerk. schurolus II, 120, 15, mittellat. scurolius, sguiriolus, ital. scojattolo, scuriato, bei Pegolotti: scheriuolo, frz. écureuil, Eichhörnchen.

scrupnum, scripnum II, 127, 36, magnum, zum nötigsten Hausrat gehörend, Statut Mediol., Blatt 139; scripnum et scrana nova, Arch. f. schweiz. Gesch. 20, 82, wohl = Schrank.

sechuliter II, 23, 30. 32, securiter, sicher.

segat 701. segese, Sense.

setta taverna II, 96, 32. 97, 23, ein Seidenstoff.

silont II, 13, 26, = neufrz, selon. siricum II, 63, 31, Seidenstoff.

smer 522, Schmalz.

soatta, alba 573. II, 102, 23. 103, 1. Im Mailander Tarif unter Leder, ital. soatto ist ein starker Riemen. soga, sogaria 704. II, 123, 10, Tauwerk,

Seile, so auch Monti. Im Ital. auch für

lederner Riemen.

soma, deutsch som, sam nach II, 183, 12, 1 Saum = 20 Rubb; nach Stat. merc. Mediol. Blatt 214 ist 1 Saum = 17 Rubb. Die Saum galt als 3 nürnbergische oder Antwerpener, 4 von Brügge, Barzelona oder welsche und 5 Centner von Genua. In dem Comasker Tarif ist die Saumlast meist als 41/2 Centner gerechnet und gleich 20 Rubb. sonales II, 91, 23, ital. sonaglio, mail. sonaj,

Schelle.

spageurlin II, 183, 16, eine Münze.

spalazium, spalacium II, 52, 35. 89, 4, ital. spallacio, Schulterstück am Harnisch. sparaverius II, 91, 25, Sperber, ital. sparaviere.

speciaria II, 133, 8, Spezerei. stachel II, 237, 8, Stahl. stagnum II, 113, 8. Zinn

Stamen filatum 705. II, 116, 9, Zettel. stamigia 703. II, 116, 12, ital. stamigna, frz. étamine, Beuteltuch.

Stammet, geköpertes, in der Wolle ge-färbtes Wollzeug? stanfortus 117. 127, erklärt 132, stamen

forte, éstanfort. starius II, 117, 15 u. öfter, Flüssigkeits-

mals, sestarius.

stelet[is] 705. II, 124, 1, wohl Baumwollstoff. stichwerk 717, Art Pelzwerk.

stirbeling 716, Art Pelzwerk. streuffling 717, Art Pelzwerk.

stupk II, 226, 27. 227, 8, ein Packfafs, Stübich.

sustlon II, 34, 23 u. öfter, Gebühr in der

tail lon II, 34, 22, Lohn des Teilers. talia II, 26, 23. 27, 19, ital. taglia, frz. taille, Abgabe, Steuer.

tellia II, 123, 10. 125, 6, ital. tela, frz. toile, tensa 408, II, 200, 9. 12, tentorium, Zoll

oder Sust.

tertioli II, 8, 30, Münze.

testera, testeria II, 53, 1. 89, 4, ital. testiera, Hauptgestell des Saumzeuges am Kopf des Pferdes.

tetze II, 259, 26 = datium.

Thurbit II, 235, 17, erklärt 711.

tillat, au (sic!), frz. II, 11, 9. 11, 12, Bedeutung?

tirintamum II, 124, 1, erklärt 705, lat. tiretanus, frz. tiretaine.

toagiarius 540. II, 160, 32, Handwerker Genua, ob Verfertiger von toagla = tobalea, s. dort, also Leineweber.

tobalea 116. 726, Leinen spec. Tisch- und Handtücher, doch auch anderes und auch aus Seide, ital. tovaglia, Tischtuch, span. toalla, port .- prov. toalha, frz. touaille, vom ahd. duahilla, mhd. twehele zu twahan, waschen, Handtuch oder waschbarer Stoff.

torsellus, torsellum 107. II, 4, 9. 6, 22, Fardel,

Pack.

tracta II, 47, 26, Ausfuhr.

troegia II, 25, 36, treuga.

trosellum s. torsellum. turnus 464, Wechsel im Sinne von Rott. utro II, 35, 19 = ultro.

vayri, varium II, 64, 8. 121, 3, erläutert 716, Veh.

Valaria II, 122, 11. Im Mailänder Tarif unter den Farbstoffen. Nach Monti: specie di galla da tingere.

valentia, auch valimentum II, 113, 13. 114. 16, Wert.

valexia II, 96, 37, Stücke - albarum, valesia - ital. valigia, Felleisen. valisia II, 50, 21. 61, 29 = valigia, Felleisen. vallimentum II, 36, 18, Wert. varlet II, 12, 2, frz. valet, Knecht.

vastanicus, pannus 543, nach Mone Kattun. vecturalius II, 151, 33, Fuhrmann. verdetus II, 123, 1, ob = vergatus?

vellutum II, 62, 22, ital. velluto, Sammt. vena, venna II, 125, 34. 130, 2, Hafer. ventus II, 44, 13, Ankunft. vergatus II, 105, 19, gestreift.

vermiculus Kermels, erklärt 142. verzellarum regionorum II, 124, 7, Art Eisen. Vgl. S. 695.

viagium II, 170, 28, Reise. victura II, 9, 36, 38, 28 u. öfter, Fuhrlohn,

Transport. victuralis II, 4, 8, 6, 23 u. öfter, Fuhrmann. violetum II, 123, 19, Veilchenholz, Diefen-

bach: vielfarb als die tucher haben. winagium II, 14, 13, wohl = guidagium, Geleitsgeld. zandalis, zendalis 568. 700. II, 116, 3. 129,

Zendal, erklärt S. 700. zibelinus II, 172, 4, Zobel, ital. zibellino. zirgii s. circuli. zuna II, 109, 5, Schwanz.

zusum 107, abwärts.

# INHALT.

| Urkunden.                                         |           |       |
|---------------------------------------------------|-----------|-------|
|                                                   | Nr.       | Seite |
| Mailand. Archiv der Camera di Commercio           |           |       |
| - Archivio di Stato                               |           |       |
| - Archivio notarile                               |           |       |
| - Biblioteca Trivulziana                          |           | 99    |
| Como. Biblioteca comunale.                        | 188       | 105   |
| - Archivio comunale                               | 189 - 199 | 107   |
| - Archivio notarile                               | 200-247   | 140   |
| Pavia. Archivio del Museo civico di storia patria | 248 - 249 | 145   |
| Turin. Archivio di Stato.                         |           |       |
| Genua, Archivio di Stato                          | 253-274   | 155   |
| Florenz, Archivio di Stato                        |           |       |
| Siena. Archivio di Stato                          | 278 - 279 | 175   |
| Innsbruck, Statthalterejarchiv                    | 280       | 177   |
| Chur. Bischöfliches Archiv.                       | 281-290   | 179   |
| - Stadtarchiv                                     |           | 188   |
| Luzern, Staatsarchiv                              |           | 191   |
| Bern. Staatsarchiv.                               |           |       |
| Neuenburg. Staatsarchiv                           |           | 199   |
| Basel. Staatsarchiv                               | 315, 316  |       |
| Kolmar. Stadtarchiv                               |           | 207   |
| Strafsburg. Stadtarchiv                           |           | 209   |
| Karlsruhe, General-Landesarchiv                   |           |       |
| Konstanz. Stadtarchiv                             |           |       |
| Ravensburg. Stadtarchiv                           |           |       |
| Ulm. Stadtarchiv                                  |           |       |
| Stuttgart. Staatsarchiv                           |           | 249   |
| Augsburg. Stadtarchiv                             |           |       |
| Nürnberg. Kreisarchiv                             | 378-392   |       |
| - Stadtarchiv                                     |           |       |
| Kraftshof. Freiherrlich von Kressisches Archiv    |           | 269   |
| Wiesbaden. Staatsarchiv                           |           |       |
| Koblenz, Staatsarchiv                             |           |       |
| Düeselderf Stantenrobiy                           | 499 451   |       |

|                               |  |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  | Seite |
|-------------------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|-------|
| Verbesserungen und Nachträge  |  |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  | 297   |
| Orts- und Personenverzeichnis |  | _ |  | ī |  |  | ī | ī | ī | ī | Ţ | 7 |  | 298   |
| Glossar                       |  |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |       |
| Inhalt                        |  |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  | 357   |
|                               |  |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |       |

Übersichtskarte der nordsüdlichen Handelswege des Alpengebietes im Mittelalter. Maßstab 1:3500000.

Der Verkehr auf den Alpenstraßen und ihren Zugängen im Mittelalter. Maßstab 1:1000000.

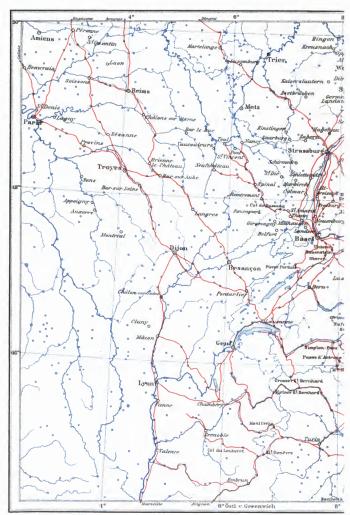







This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



Schulte

Geschichte des mittelalterlichen Hendels und Verkahrs

v.2